

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





• The state of the s



, .



775

; ki

•

•



. , • 

ė •



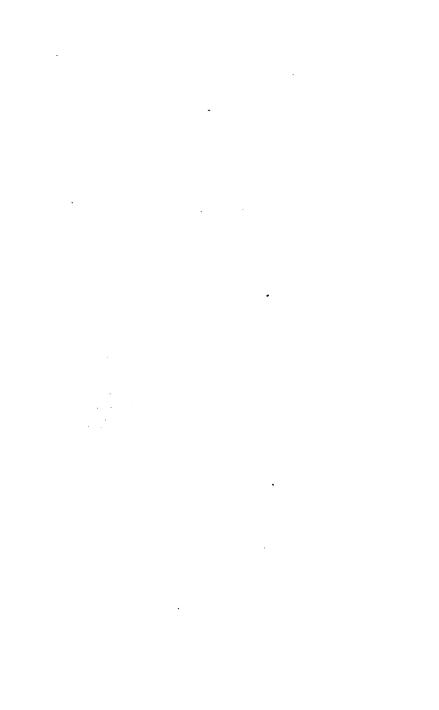

# Historische Vergleichung

ber

Sitten, und Verfassungen,

Gefeße, und Gewerbe,

Handels, und der Religion,

Wissenschaften, und Lehranstalten des Mittelalters

mit denen unsers Zahrhunderts in Rucksicht auf die

Bortheile, und Machtheile der Aufflarung,

non

## C. Meiners,

Ronigl. Groffbritannischem Sofrath, u. ordentlichein Lehrer ber Weltweisheit in Gottingen.

Dritter Band.

Hannover, im Berlage ber Helmingischen Hofbuchhandlung. I 7 9 4.

223. c. 67.

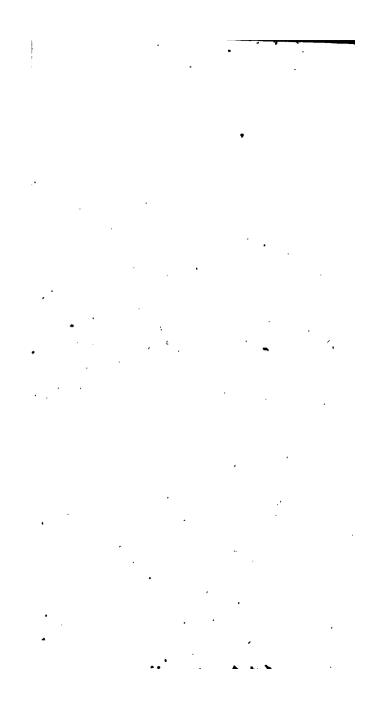

# Vorrede.

Ich sinde ben diesem dritten Theile meines Werks weiter nichts zu erinnern, als daß er schon im August 1793. volle endet war, und daß der Druck desselben durch Ursachen, die nicht vom Versasser abhängig waren, ein halbes Jahr lang ausgehalten wurde.

# Verzeichniß

ber

#### Abschnitte bes dritten Banbes.

- Veunter Abschnitt, vierter Absay: Ues ber den Zustand der Theologie, der Rechts; gelehrsamkeit, und Medicin vom zwölsten bis in den Ansang des sechszehnten Jahrs hunderts.
- Jehnter Abschnitt: Ueber die ersten Bies derhersteller nublicher Renntnisse im vierzehns ten, und funfzehnten Jahrhundert.
- Bilfter Abschnitt: Ueber den Aberglauben ber Scholaftischen Jahrhunderte.
- Swolfter Abschnitt: Was ist wahre Auftlde rung? kann wahre Aufklarung schaben, ober zu weit getrieben werden? welche sind die Feinde derselben?
- Dreyzehnter Abschnitt: Bon falscher, und unzeitiger Auftlarung; und von den Mitteln, diese falsche und unzeitige Auftlarung sammt deren Folgen zurückzuhalten.
- Vierzehnter Abschnitt: Untersuchung ber Frage: ob wir einen Fortgang im Guten zu hoffen, ober einen Ruckfall in's Bose zu furche ten haben?

Meun=

### Meunter Abschnitt.

### Bierter Ubfaß.

Ueber ben Anftand ber Theologie, ber Rechtsgelehts famfeit, und Medicin vom zwolften bis in ben Ansfang des fechszehnten Sahrhunderts.

Sch habe in ben Absahen bes vorhergehenden Capitels-beb der Schilberung des Ursprungs und Fortgangs unserer Universitäten, der Schule sprache, und Schulphtlosophie so vieles von der Sprache, der Lehrart, und dem Inhalt der übrigen Wissenschaften, die auf den hohen Schulen gelehrt wurden, beygebracht, daß ich mich allenfalls mit dem Gesayten begnügen konnte. Damit man aber auch den Zustand der Theologie, der Rechtsgelehrfamtete, und Arzneykunde im drenzehnten und den beiden solgenden Inhre Dritter Band.

hunderten so beurtheilen könne, wie den Austand der Philosophie; so will ich noch das Wichtigste über die Beschaffenheit jener Wissenschaften hins zusügen, die nicht weniger, als die Philosophie verdorben wurden, und eben so sehr, als diese, in den letten Jahrhunderten verbessert worden sind. Ich brauche nicht zu bemerken, daß ich durchgehends meinen eigenen Untersuchungen solge, und über Wissenschaften, die ich nicht zum kenne, nur in so weit urtheilen werde, als meine Kenntnisse reichen.

Um den Zustand der Schultheologie vom swölften bis in das sechszehnten Jahrhundert zu erforschen, ist es gar nicht nöthig, die Schriften der scholastischen Sottesgelehrten der Ordnung nach durchzulesen. Zur Erreichung dies set Zwecks ist es schon genug, die Werte ders jenigen Männer zu prüfen, welche die vornehms ken Lehrer ihrer Zeitgenossen so wohl, als ihrer Nachfolger wurden; und diese Männer was ten Abalard, Petrus Lombardus, Thosmas von Aquino, und Duns Scotus. Unter den genannten Männern verdient Abäs

Lard vorzüglich deswegen Ausmerksamkeit, weil man von seiner Sprache, seiner Methode, seis ner Denkart, und seinen Kenntnissen als einem festen Puncce ausgehen muß, um die Sprache, Methode, Denkart, und Kenntnisse der Uebrisgen zu beurtheilen.

In ber erften Salfte bes givolften Rabre hunderts, in welcher teiner ben Abalard als Lehrer der Philosophie und Theologie an Ruhm. und Babl von Schulern übertraff, magte fich Miemand auch ohne Zwangsgesete an bas Stus dium der Gottesgelahrtheit, als wer fich burch bas Studium ber Grammatit und Rhetorit. pber ber alten Gelehrfamteit, fo wie ber Dias lettit vorbereitet hatte. Man lernte und lehrte Die Gottesgelahrtheit baburch, daß man bie michtigften Bucher bes alten und neuen Teffas ments auslegte, oder anslegen horte. Die Leh: rer erlauterten bie Terte ber heiligen Bucher vorzüglich aus ben Schriften ber alten Rirchens Jehrer, womit man die Berte ber groften Gries difchen und Romifchen Profanscribenten vers 2 2

g) Epist. Helois. in Abael. oper. p. 84. 87. 89-91. u. Abael. Ep. p. 166. 175-179. 188.

h) Heloif, p. 87. Non enim magnopere sunt curanda, quae nos regno dei non praeparant, vel quae nos minime deo commendant. Haec vero sunt omnia, quae exterius geruntur, et aeque reprobis ut electis, aeque hypocritis, ut religiofis communia sunt. Nihil quippe inter Christianos, et Judaeos ita separat, sicut exteriorum operum, et interiorum discretio etc. et Abael. p. 175. Illi . . . de interiori munditia minus provident, et carni magis, quam animae vigiantes carnales potius sunt, quam siprituales. Nos vero Christium in exteriori homine per sidem habitare cupientes, pro modico ducimus exteriora, quae tam reprobis, quam electis sunt communia. . . . Unde et exteriorem illam legis abstinentiam non sequimur, quam nihil justitiae

Peter der Lombarde, sammt seinen übrigen Schülern fuhren fort zu lehren, ohne bestimmt te, ober vorgeschriebene Vorbereitungen, und Prufungen ausgestanden; und die Erlaubnif zu lehren von Jemanden gebesen, oder erhalten zu haben.

Im hohen Alter wurde Abalard von seinen Schülern gebeten, baß er für sie einen kurzen Inbegriff ber Christlichen Gottesgelehrsamkeit verfertigen möchte; und auf diese Bitte schrieß er seine introductio ad Theologiam i). Er seste diese Sinleitung, oder Summe der Christlichen Theologie, wie er ausdrücklich erinnerte, nicht beswegen auf, um seine Zuhörer des Les sens der heiligen Schrift, und der heiligen Acister zu überheben, sondern um sie bazu vorzubes reiten und zu ermuntern. Die Summa des

fitiae certum est conferre. Nec quicquam nobis in cibis interdicie dominus; nis crapulam et ebrietatem, id est, superfluitatem.

i) p. 973. Scholarium softrordin petitioni, pront poffumas, fatisfacientes, sliquam factae eruditionis fummam, quali divinae feripturae introductionism conferipfimus.

Abalard blieb baher in Rudficht auf Both Randigfeit, oder in Rucfficht auf die Menge von Odben und Fragen, die barin vorgetragen und untersucht werden, binter den Summis der nachs folgenden Zeiten eben fo' febr gurud,: als fie dieselben an mannichfaltiger, darin angebrachter Belehrsamfeit. übertraff. Abalard schränfte fich vorzüglich auf die Lehren von den Chrifte den Tugenden und den gottlichen Bollfommens beiten ein. Dur bie Lehre von ber Orepeinige teit handelte er im zwenten Buche mit einer uns verhaltnismaffigen-Beitlauftigfeit ab, und auch baraus fieht man, bag biefe Lehre im eilften und zwolften Sahrhundert zu ben meiften Streit tigfeiten Anlaß gegeben batte. 4--

Was von Abalard nur unvollfommen ents worfen worden war, has führte Petrus Lomi bardus aus, indem er in seinen quatuor libris sententiarum einen Inbegriff der Theologie lies ferte, welcher von den Zeitgenossen so wohl, als von den nachfolgenden Jahrhunderen mit dem grösten Beysall aufgenommen wurde. Wenn man voraussest, daß die Sake und Fragen, welche

welche Petrus Lombardus in seinen Bus dern ber Opruche jufemmengefaßt bat, jur achten Chriftlichen Gottesgelahrtheit geboren; so muß man das Werk des Lombardus für bas grofte Deifterftuef ertlaren, bas im amolfe ten Sabrhundert gefchrieben werden konntea benn es ift, glaube ich, taum möglich, alle Sanpt: und Rebenstude ber Theologie furger, beutlicher, and in einer lichtvollern Ordnung vorzutragen : als Detrus Combardus ges than bat. Alle diese Borguge aber wurden ber Schrift bes Meifters, wie man Deter ben Lombarden in, den folgenden Zeiten nannte. nicht den groffen Benfall verschafft haben, ben fie erhielt, wenn nicht die Art zu ftubiren in ber Mitte und'in ber letten Salfte bes zwolften Sahrhunderts ein foldes ober shuliches Wert zu einem dringenden Bedurfniffe gemacht batte-Saft alle junge Gottesgelehrte legten fich nicht blog auf die freven Kunfte, und die Theologie, fonbern auch auf bas meltliche und geiftliche Recht, ober auf die Arznenfunde. Alle wunsche ten baber, bas ber Bortrag ber Theologie, wie

4 5

ber Philosophie so viel, als moglich, eingeschrantt werden möchte, bamit noch Zeit für die Rechte und Medicin übrig bliebe; und diese allgemeinen Bunfche murben in Macficht ber Theologie burch bas Buch Deters des Lombarden bei Satte bieser nicht eine summa theofriediat. logiae gefchrieben; fo murbe es ein Anberer, und wahrscheinlich viel weniger auf gethan haben. o wenig nich Detet bem Combarden Borwurfe barüber machen kann; baff er aleich feinem Lehrer bem unwiberftehlichen Drange feis ner Buborer nachgab, und einen Sennbrif ber Christlichen Theblogie ausatheitete : eben fo mes nig tann man ihn untlagen, daß er ber Effinder von febr vielen frisfindigen Fragen, und Grus beleven sen, die nach ihm nicht nur benbehalten, fondern in's Unendliche vermehrt wurden. Bes mastens fieben Achtel aller ber Rragen und Sabe, bie wir jest für überfiuffig ober lachers lich, ober bas Lehrspftem einer menschenbesferns ben Religion entehrend halten murben, find aus bem Auguftin entlehnt , beffen Schriften Detrus Lombasdus am meiften benutte, 490 tunb

und bessen Aussprüchen er, wie den Aussprüschen den des Heilandes, und der Apostel folgte. Nach dem Augustin berief sich Petrus Lome bardus am häusigsten auf die Rennungen, oder auf Stellen des Hilarius, Ambrosius, und Iohannes, Damascenus. Heronymus wird felten angeführt, so wie die derühmtesten. Griechischen Kircheniehrer, von welchen er Lasteinische Uebersehungen gehabt zu haben scheint, wiewohl er der Eriechischen Sprache nicht ganz untundig war k).

Selbst von den spissindigen Fragen, die Petrus Lombardus weder im Augustin, noch in einem andern alten Kirchensehrer fand, hat er entweder gar keine, oder sehr wenige zus erst erdacht. Er erwähnt solcher Fragen ges wöhnlich mit der Formel: quæri folet: zum sichern Beweise, daß sie schon vor seinen Zeiten ausgeworfen, und in den Schulen untersucht wors

k) Er führt mandmahl Griedische Worte au, und ertiart sie, so viel ich bemerkt habe, allemahl richtig.

worden waren 1). Wie wenig er an solchen Fragen Gefallen fand, erhellt theils aus der studirten, und kast möchte man sagen, unwillis gen Kürze, womit er diese Fragen abthut m): theils aus den Vorerinnerungen, daß solche Fras gen von geschwäßigen Grüblern erdacht wors den, oder daß sie mehr die Neugierde beschäffstigten, als Nußen brächten n). So wenig man billigerweise verlangen kann, daß Petrus Lombardus nur diesenigen Lehren hätte vorstragen sollen, die uns jest wichtig scheinen; so wenig kann man auch verlangen, daß er alles

bas

Lib. III. Dift. 12. S. E. p. 294. Edit. Lovan. 1557. Solet etiam quaeri, quamvis curiofe, a nonnullis: fi deus humanam naturam potuit asfumere fecundum muliebrem fexum etc.

m) Man sehe ausset dem eben angesubrten Bens spiel noch folgendes: Lib. III. Dist. I. Art. L. p. 271. Si autem quaeritur, utrum pater, vel spiritus sanctus incarnari potuerit, vel etiam modo possit; sanc responderi potest, et potuisse olim, et posse nunc carnem sumere; et hominen sieri tam patrem, quam spiritum sanctum. Sicut enim silius homo sactus est, ita pater vel spiritus sanctus potuit, vel potest.

u) Lib. I. Dift. IV. Art. B. Sed addac ponunt garruli ratiocinatores, dicentes, fi deus pater genuit deum, aut genuit deum, qui eff deus pater: aut deum, qui non est deus pater, etc.

ias hatte weglassen sollen, was er selbst für mnothig hielt. Wenn er dieses gethan hatte; b wurde man sein Buch als unvollständig vers vorfen haben. Es war schon genug, daß et m den Artikeln, die er wegen des Geschmacks einer Zeitgenossen nicht übergehen durfte, sein Riffallen zu erkennen gas.

Mirgends find in bem Berte bes Deifters, ind noch mehr in ben Schriften ber fodtern Scholaftiter friffindige Fragen fo fehr gehäuft, ils in ben Untersuchungen über Die Drepeinige lett, über die Incarnation und die beiben Ras mren in Christo, über das Ausgehen des heilis ien Beiftes, und über die Secrumente ber Laufe und des Abendmahls. Go oft Petrus Lombardus lehren vorträgt, die nach bem Urtheil ber Kirche keinem Zwenfel unterworfen waren; fo redet er entscheibend, führt gnerft bie Stellen aus ber Bibel an, gegen beren Bes weisfraft neuere Ausleger meiftens viel einzu: wenden haben mochten, geht alebann zu ben Beugniffen ber Rirchenvater fort, und gieht ges wöhnlich zulest bas Gesagte in furze, und beuts liche

mammen o). Wenn er hinges MODEL OF A Sie femmt, über welche die heilige Fr siecs bestimmtes fagt, und die Rits ſ: oder tractatores uneinig find, oder formen; fo faßt er folche Gage probles mit den Formeln: quaeritur, oder Hic confiderandum eft , u. f. w., fest feinen Unte meten sisweilen neue Ginwurfe entgegen, und Saentwortet auch diese wieder p). Da nun ein acoffer, vielleicht ber grofte Theil des Chriftlis den Lehrbegriffe vom funften Sahrhundert an and Gaben bestand, und bestehen mußte, bie nicht einleuchtend, ober unwiederruflich entschieden waren; fo tonnte es auch nicht fehlen, baf ein groffer ober ber großte Theil bes Buche ber Spruche disputirbare Sate, ober Rragen ents bielt, bie mehr Stoff fur Disputirubungen. als beilfame Nahrung fur den Geift, und bas Was Augustin eingeführt, Berg hergaben.

asda

v) Man febe jum Benfp, gleich Dift. I. Lib. I. u. Lib. III. Dift. 2. u. f. w.

p) I. Dift. XI. Art. G. et fq. Dift. XVII. Art. G. et fq. bef. Lib. III, Dift. VI, Lib. IV. Dift. IV. V. VI.

bder verdorben hatte, bas tonnte Petrus Lomibardus allein nicht wegichaffen, oder verbesi fern. Seine Nachfolger aber hatten es allmähilich wegschaffen, oder verbessern können, wenn sie auf der Bahn vorwärts gegangen wären, welche die grossen Männer des zwölften Jahrs hunderts eröffnet und zu ebnen angefangen batten.

Unglücklicherweise wurde Petrus Loms bardus ohne seine Absicht, und also auch ohne seine Schuld-eine Hauptursache, daß das Syssiem der Christlichen Lehre nicht allein nicht geserinigt, sondern immer mehr und mehr verunsstaltet wurde. Sein Werk wurde schon: im zwölften Jahrhundert in alle hahe Schulen eingeführt, und beh Worlesungen zum Grunde gelegt. Man schätte die Lehrer, und Here des Magistri sententiarum viel mehr, als die Ausleger der heiligen Schrift, und deren Schüsler. Nach dem Petrus Lombardus stand tein Lehrer von Ansehn als Schriftsteller aus, der nicht einen Commentar über die Libros sententiarum bekannt gemacht hätte. Diese Vorslesung

Emmentare über das Werf des lt6: ger: bet belligen Schrift, und der Ø man in den Erftern alle Lehs фı Beweisstellen der Christlichen 1U glaubte. Je mehr man m Amellen ber gottlichen Bahrheit c. befto mehr verfiel die Sprache, befto ſ١ ber Geift des Chriftenthums, Ŧ sehr artete bie Wohlthätigste aller Res sin Chaos von Grubelegen, und Merglauben aus.

14

۴

Lombardus, welche das Werk des Pes Lombardus, und die Lage der übris Bissenschaften hervorbrachten, erkennt man schon aus der Art, die Gottesgelahrtheit kidiren, die in der ersten Hälfte des dreys inden Jahrhunderts in Paris herrschend war, das dald nach dem Tode des Petrus Lome surdus entstanden seyn muß q). Wenn juns ge

a) Man sehe Scriptor. Ordin. Praedic. Vol. I.
in Vita Johannis Aegidii p. 100. in vita Alberti
an Magni p. 162. et sq. u. in Vita Thomae de
Aquino p. 271. et sq. setnet de Rubeis Praes.

T. ad Tom. IX, Oper. S. Thomae p. 4. 5. et Praes.
T. XVII. p. 4-6.

Rarfen, und aller diefer graufamen Berfolaungen von Milfern und Rurften ungeachtet erbielt fic bennoch ber Baame Abrabams, und blabte immer machtiger wieber auf. Rur in folden Stabten und Landern. in welchen fich eine republicanifde Berfaffung bilbete. wer die Stimme des Bolfs und ber Stande ein groffet Gewicht batte, murben bie Juben entweder auf : twige Beiten verbannt, ober auf eine folde Art einaes foranft , bag fie nicht mehr au ben ebemabliden Bolfe. . befowerden Anlag geben fonnten. 36 balte Die Bemerfung eines neuern Gelehrten für vollfommen richtia: baf die Bertilgung ber Juden ben Sandel in Dbertrangfand empergeboben babe p).

undeachtet bie Juben die frabften, und bie unverbefferlichten Buderer bes Mittelalters maren; fo maren fie doch nicht die Einzigen. Much bie Lomberbifden Raufleute , ja felbft Perfonen von bobem Mbel aber von ber boben Beiftlichfeit mucherten gleich ben Juben unter allen Chriftlichen Bolfern; und biefer unanfborliche Bucher murbe butch die Unauverlaffigfeit ber Glaubiger, durch die Tragbeit, Dbne macht, ober Beftechlichfeit ber Berichte, burd uns meife Befene, und bocht verdorbene Sitten unterbalten. In eben bem Grabe, in welchem Die Befene über

minm extorqueri, adeo ut viderentur omnino et irremediabiliter depaupetari. Exegit enim, quiequid in atca habuerunt. Veruntamen etsi mileri, nulli tamen milerabiles exstiterant, quia falfarii tam monetae, quam figillorum exstituse crebrius convinci probabantur. p. 521.

») gifder 1. 6. 402.

Zmeiter Band.

lesungen, und Commentare über das Wert des Petrus Combardus verdrangten das Anslergen und Lesen der hetligen Schrift, und der Kirchenväter, weil man in den Erstern alle Lehs ren, Gründe und Beweisstellen der Christischen Religion zu besitzen glaubte. Je mehr man sich von den Quellen der göttlichen Wahrheit entfernte, desto mehr versiel die Sprache, desto mehr verschwand der Geist des Christenthams, und desso mehr artete die Wohlthätigste aller Res ligionen in ein Chaos von Grübeleyen, und elendem Aberglauben aus.

Die Wirtungen, welche das Wert des Per trus Lombardus, und die Lage der übris gen Wissenschäften hervorbrachten, erkennt man allein schon aus der Art, die Gottesgesahrtheit zu studiren, die in der ersten Halste des dreps zehnten Jahrhunderts in Paris herrschend war, und bald nach dem Tode des Petrus Lom= bardus entstanden seyn muß q). Wenn juns

q) Man sehe Scriptor. Ordin. Praedic. Vol. I. in Vita Johannis Aegidii p. 100. in vita Alberti Magni p. 162. et sq. u. in Vita Thomae de Aquino p. 271. et sq. setuer de Rubeis Praes. ad Tom. IX. Oper. S. Thomae p. 4. 5. et Praes. T. XVII. p. 4-6.

Barken, und aller diefer grausamen Berfolgungen von Wölfern und Jurken ungeachtet erhielt fich bennoch ber Saame Abrabams, und blatte immer mächtiger wieder auf. Nur in solchen Städten und Ländern, in welchen sich eine tepublicanische Verfassung bildete, wet die Stimme des Bolfs und der Stände ein großses Gewicht hatte, wurden die Juden entweder auf twige Zeiten verbannt, oder auf eine solche Art einges schränkt, duß sie nicht wehr zu den ehemahligen Volfsbeschwerden Anlaß geben konnten. Ich balte die Beswerfung eines neuern Gelehrten für vollkommen richtig: daß die Vertilgung der Juden den handel in Obersteutschand emporgehoben habe p).

Ungeachtet die Juben die fraffen, und die unverbefferlichten Bucherer des Mittelalters waren; so waren fie boch nicht die Einzigen. Auch die Lomabardichen Raufieute, ja felbft Personen von bobem Abel, ober von der hoben Geistlichkeit wucherten gleich ben Juben unter allen Christichen Bolfern; und dies ser unaufborliche Bucher wurde durch die Unzuverzlässigfeit der Gläubiger, durch die Erägheit, Ohne macht, oder Bestechlichkeit der Gerichte, durch uns weise Gesete, und boch verdorbene Sitten unterhalzen, In eben dem Grade, in welchem die Geseteüber

miam extofqueri, adeo ut viderentur omnino et irremediabiliter depauperari. Exegit enim, quiequid in atca habuerunt. Veruntamen eth mileri, nulli tamen milerabiles extitterant, quia falfarii tam monetae, quam figillorum extituse crebrius convinci probabantur. p. 521.

. 2) gifdet i. 6, 402.

Binfen und Buder, und die Verfassungen ber Gerichte, verbeffert, und eben badurch der Credit von gangen Staaten und einzelnen Personen vermehrt wurde, in eben dem Grade verschwand der Bucher, und sauf der Bindfuß. Gelbft nachdem aber die Gesetze und Gerichtederfassungen verbessert waren, und seber Gläubiger auf eine schnele Sulfe der Obrigseit, sicher rechnen konnte, selbst da dauerte in den reichken und berahme teften Sandelsstädten der Bucher, oder ein unmässt bober Bindfuß noch immer fort, so lange die Sitten der Fürsten und Groffen sehr verdorben blieben, und leichtsinnige Berschwendung dringende Armuth, und dringende Armuth die Bereitwilligseit, auch die harten stradte.

Reiche Frepftaaten erhielten auch im Mittelalter Gelber ju viel geringeren Procenten, als einzelne Prispatpersonen, ober als Farften, die oft nicht bezahlen watpersonen, oder als Farften, die oft nicht bezahlen wolten, noch ofter nicht bezahlen konnten, und welche jur Bezahlung zu zwingen man gar keine Mittel in Sanden hatte. Florenz und Benedig borgten in den Beiten des allgemeinsten Wuchers und des höchken Binskusses von ihren reichen Burgern groffe Summen zu fünf Procent, und noch darzu unter der Beding gung, daß das Capital nie zurückgezahlt werden darfe g). Dies ist um desto merkwärdiger, da selbft die Bank

q) Leonard, Ares, Histor, Florent, p. 146. Bodin, VI, c. 2. p. 1041. Venetos, qui caeteris frugaliores videntur, ut aerarium augereus, pecuniam n privatis lub trientibus uluris accepille fine una ipe recuperandae lortis &c.

ser Genug fanf, ober fechs Brocente gab r), und viele Leibbaufer in Italien auch von Armen funf Brocent nahmen, weil funf von bundert die geringfte Binfe mar.s). In fandern, in welchen bie Sitten meniaer perborben maren, und bie gurften gemobnlich ibr Bort bieften, fanden bie ublichen Binfen ungleich niebris ger, als in folden, in welchen bie Sitten überbannt, und befonders Treu und Glauben febr gefunfen maren. Quedlinburg und andere Gadfifde Ctabte fredten benachbarten gurften im vierzehnten und funf. tebnten Jahrhundert betrachtliche Summen um fonf aber 6. won bundert por t); und gebn von bunbert mar in gang Teutschland Die bochfte gewohnliche Binfe u). In Branfreid, England, und Italien bingegen forberten bie Bucherer in benfelbigen Jahrhunderten wemigftens, 12, baufger 24, ober. 42. und 48. Dc. x).

**6** 

1

١.,

2.

۵.

Is-

a) As collegium Georgianum apud Genuenfes quas trientibus aut ad iumum femiffibus ufuris pecunias accipit, casdem principibus ac mercatoribus graviffimis ufuris focneratur. 1. c.

ib. p. 1040. Alterum pietatis aerarium et, unde renuibus pecunia detur decem ad fummum aureorum, ea lege, ut trientibus ufuris (id. et. quinque pro centum) quae omnium levisimae judicantur, etc.

<sup>. 9</sup> Boigts Gefch. bes Stifts Queblinburg II.

<sup>477. 482.</sup> w) 6 ch bei bt & Geich. ber Teutiden IV. 293.

mes von Carl VIII. p. 440. Carl VIII. borgs te in Genua 100000. Franken auf 4. Monate, und mufte dafür 14000. Franken Binse jahlen. Noch gröffere Schinder waren die Lombarden

Begen bas Enbe bes fechesebnten Sabrbundert batte fic ber Sandel, und die Daffe bes baaren Gel bes burd bie Entbedung, und die Goane ber be ben Indien auferordentlich vermehrt. Die Sandlungi gefene und Gerichtsperfassungen maren menigkens i ben groffen Stalianifden, und Rieberlandifden Dar beleftabten in aleichem Werbaltniffe verbeffert worden und bennoch bauerte ber Bucher in Italien, in Grant reich , in England , und in den Riederlanden beftar Dia fort, weil noch immer viele Rarften, und Ungal Tige von Abel leichtfinnig und verschwenberisch genu waren, um baares Beld gegen gebn, oder amolf obe noch bebere Procente angunehmen. In Italien me Genug Die eifte Bucherftabt. Die Sanct : Beorge bank forderte von Raufleuten fo mobl, als von Ra ften die boofen Binfen y); und einzelne Gennefifd Rauffeute icarrten burd blutigen Bucher in fura Beit Millionen jufammen s): fo wie überhaupt bi **⊕**eⅡ

unter Philipp von Valsis in der Mitt bes 14. Jahrhunderts. Die Lombarden brachte 238, 750. Livres nach Frankreich, welche Sun me in wenigen Jahren 21, 875000 Binfen gitragen hatte. Bodin p. 1043. Auch in England gab und nahm man im drepzehnten un den folgenden Jahrhunderten Pe. 48. Ham 11, 506. Roberts, Hich. of Charles V. Vol. 19, 162, 403.

y) Bodin. p. 1041. easdem pecunias principibi ac mercatoribus gravissimis ususis foeneratur.

<sup>2)</sup> id, Lib. V. c. 2, p. 828. Quis enim non min tur, steriles pecunias Adama centenario Genensi millies sestertium, Thomae Marino eju dem civitatis, bis millies paucis annis peperiss

Belbandel im funfzehnten und sechszehnten Jahrhunsert der Hauptgrund des ungeheuern Reichtbums der erähmtesten Sandlungshäuser in ganz Europa war a). 30 d in meldet, daß, ungeachtet die Lombarden in rankreich oft-ausgerottet worden, ihrer doch nie eine ihsere Zahl in diesem Reiche gewesen sepen, als zu iner Zeit b). Eben dieser Schriftsteller versichert, af man zwölf von Sundert in allen Seestädten habe pressen können c). In England wurde die erlaubte inse im I. 1546. auf zehn von hundert gesett d). vieser Zinsfuß erhielt sich in England bis an das Jahr kal.: nach welchem er auf acht von hundert herab et e).

De-

a) Non ben Mediceern ist es bekannt. Im sechssehnten waren die Fugger, was die Mes die es die et ein 15. Jahrhundert waren. Les plus riches, et renowmez d'entre tous ces marchands sont les Fonguers, Alemants d'Ausdourg: le chef de la famille desquels, à sçavoir le Seigneur Antoyne, (prince sans doubte de tous les marchands de ce secle) mourant n'aquere en son pays, laissa par testament à ses hoirs plus du six millions d'escus d'or vaillant: oultre tans d'autres grandes sichesses qui abondent en celle illustre famille, et icelles conquises durant l'espace de soixante, et dix ans au trasc, commerce, et exercice de marchandise, Guicciard, descr, des Pays bas p. 179.

b) l, c. p. 1043.

c) 1. c. 828, quamquam centesimae in locis maritimis ubique ex torquentur extra periculi pretium.

d) Hume V. 402.

e) VIII. p. 218.

Depoft, ober Depofitum, faat Guiceinte bin f), nennt man in Antwerpen das Darleiben einer gewiffen Summe gegen eine bestimmte Binfe, nomlich nach ber Berordnung und Erlaubnig Carle V. und Bbilipbe bes zwepten gegen zwolf von bum bert : welche Binfe ben Raufleuten in fcmeren Beiten erlaubt murbe, um noch gröffern Unbequemlichfeiten poraubengen. Die Erfahrung bat aber gelehrt, bal Die Sabfuct ber Menfcen fic nicht einmabl mit Diefer boben Binfe begnagt bat. Das Darleiben von Gelb murbe viel jum allgemeinen Beften beptragen, wenn Die Leibenden mit einem billigen Beminu- von feche ober feche ein viertel von bunbert aufrieden maren: welche Binfe ber vorber genannte Raifer, und beffen Sobn ben Ebelleuten und Rentenirern in Den Rie berfanden ju nehmen erlaubt bat. Es marbe auch noch au bulben fenn, menn bie Gelbreichen felbit acht won Bundert forberten. Allein fie überidreiten meiftensale les Dage und Biel. und üben burch ibren Bucher Die icablichten Gemalttbatiafeiten aus.

Die nachtheiligen Folgen, welche ber aus ber Berschwendung und Roth von Barfen, und andern Groffen entkebende Bucher, ober bobe Binsfuß nicht bloß fur die Borgenden, sondern fur den ganzen Danbel, für alle Bewerbe, und für den Aderban. hatte, erfannten Bobin, Guicciardini, und andere gleichzeitige Schriftkeller in ihrem ganzen Um-fange. Durch die Buth des Buchers, sagt der Er-

f) l. c p. 181 . 182.

fre g), liegt ber Sandel barnieber : Die Bewerbe werden vernachlaffigt: ber Aderbau gebt ju Grunde, und mit dem Aderbau Die Biebaucht. Die Bornebmen verfaufen die von ihren Abnherren ererbten Gater, um von den gelotten Capitalien bobere Binfen ju gieben, als ihnen ihre Bestsungen einbrachten. Gewobne lich aber vergebren fie in furger Beit Capitalien und Linfen, und wenn fie bann erft ibr Bermogen, und aulent ben Crebit verlobren baben; fo fangen fie an. Dom Raube au leben , ober Meutereven au fliften , um in ber allgemeinen Unordnung, ober bem allgemeinen Muin fich ibres Chabens au erboblen. Bormabis. flagt Buicciarbini b), wendeten reiche Chelleute ibr Bermbaen auf ten Anfauf, ober bie Berbefferung von Gutern: und ber Acerbau fo mobl. als bie Diebincht gemannen baben. Reide Raufleute fanbten. und lieffen Bagren fommen, wobin, ober mober fie glaubten, baf fie es mit bem groften Bortbeil thum tonnten. Diefer Sandel verschaffte vielen Beringent. Arbeiten, bereicherte bie Stabte, und vermehrte bie Einfunfte ber Gemeinbeiten fo mobl, als bes Landesberrn. Jest bingegen gibt ein groffer Theil bes Abels. burd ben Bewinn ber boben Rinfen verführt, fein Beld beimlich, oder im Rabmen von Andern (benn ibwen felbft ift biefes burd bie Befete ber Rittericaft verboten,) gegen Buchergine bin : und noch mehr thun biefes die Raufleute, um bep gröffern Bortheilen bie Arbeit, und Gefahren ju vermeiben, Die mit anbern Mr:

g) 1, c. p. 828.

h) l. c

Arten bes Sandels verbunden find. Mus diesem 4 ge aller Stände jum Bucher entfieht zuerst die si liche Folge, daß Länderepen entweder gar nicht, schlecht bebaut, und in gleichem Grade die Dieh, vernachlässigt wird. Wegen des Berfalls des San den der Bucher hervordringt, ift das Laud nicht wie vormabls mit allen Nothwendigseiten und Ann lichseiten des Lebens gehörig versehen: woraus? gel und Abeurung entspringen, welche besonder Armen, oder die geringern Classen drücken. Konnte hievon viele und überzengende Bepspiele ar zen: die ich aber verschweige, da die Sache am liegt, und allgemein anerkannt wird.

Die gangliche Erebitlofigfeit mancher gund bie gangliche Berarmung bes verschwender Abels auf ber einen Seite 1): so wie die Rudfel abrigen Farken, und bes übrigen Abels zu eine manftigen Sparsamkeit auf ber andern Seite bob mählich ben allgemeinen Bucher auf, und wurde sache, baß die Schäfte ber Reichen nicht weh Berkörung, sondern zur Erweiterung bes handel ber Gewerbe gebraucht wurden. Unter allen ehr gen, oder verschwenderischen Fürsten des funfte und sechstehnten Jahrbunderts hatte keiner auch die Auerbietung der höchften Rürfen nur den fü Theil dersenigen Schulchen machen können, wom Proving Holland zwischen ben Jahren 1660. und delaktet mar: denn ihre Schulb betrug 140. Million

i) Galeciard, p. 189, Bedin II. cq.

h) Mem, de jean de Witt p. 357.

te

ub bennoch jablteife nicht mehr, als fieben Millionen Inereffen. Sichere Raufleute fonnten um tiefelbige Beit don Geld obne Bfand ju brev Drocent erhalten 1): elden niedrigen Binefuß de Bitt mit Recht ale eine anpturface anfab, marum der Sollandifche Sandel Her übrigen Rationen übertraff m).

Ein-Beweis ber Unvollfommenbett bes Sanbelt u Mittelalter ift bie baufige, und aufferorbentliche naleichheit ber Breife ber nothwendiaften Beburfiffe, und die bennabe gleich ichabliche ungewähnliche beurung und Boblfeilbeit ber unentbebrlichften Leensmittel, melde Theurung und Boblfeilbeit fich in ebem Menichenalter einmabl, ober einigemabl gleiche am ablotten. Die Teutiden Stabte brauchten febr frab bie Borfict, bag fie von Getraibe, Bein ober Bier, und Solg menigftens immer auf ein ganges labr Worrath batten u). Wenn alfo Migmache, ober Berbeerungen des Rrieges Theurung und Mangel erleugten; fo litten bie Stadter immer meniger, als ber Landmann, und in folden Beiten unterfagten die Stab-. . :

<sup>1)</sup> I. 28.

m) Troisimement, c'eft un grand avantage dans ce Pays, que l'on y peut avoir l'argent à trois pour cent, et que l'on prête à un Marchand bien accredité sans gage. Comme les autres Pays n'out pas la même facilité, que les Marchands sont obligez de venère ou d'engager des torres, en payant de gros intérêts: &c.

a) Machiav. Ritratti della Allemagna im 2. B. D. Werfe G. 244.

te die Ausfuhr auf bas ftrenafte o). Ben atter biefer Borfict mar ber Sandel mit Getraibe und Bein noch nicht auf eine folde Urt eingerichtet, bag nicht bie Breife ber nothwendigften Dinge felbft in ben Stabten vielmehr, als jest gemechfelt batten, und bag nicht portualich reiche Sabre fur ben Landmann und Binser faft gans fegenlos geworben maren, indem ber eine und ber andere in folden Jahren feine Broducte mebr verichenten mufte, als vertaufen fonnte. 3. 1278. mar nach ber Ergablung Jacobs von St. niabofen bie Ernbte fo ergiebig, bas man ein Biertel Baijen um 28. Ofenninge, ein Biertel Roden um 16. Of. 14. Eper um einen Of. ein Subn um 2 Bf. und 8. Beringe um r. Df. gab p). Benige Jahre porber batte man einen fo reichen Berbft gebabt, baf man eine Obm guten Beins auf bem Lande um vier Pfenninge verfaufte q). 3m 3. 1375., als bie fo genannten Englander abermable in den Elfaß famen. freute man fic menigftens aus einem Grunde über ibre Gegenwart, weil baburch ber Breis bes Weins und bes Gerraides etwas geboben murbe. Das Bolf mar nach Ronigsbofens Zeugniß doch gludlich: man Rorn mart bo und fither bil Jore alfo wolfeil, bas es bie Late verbros r). gutes Biertel Roden flieg ber rauberifden Bafte uns geachtet nie über fieben Schillinge Pfenninge; und ein gutes Maag Bein nie über brep Pfenninge .). Ginige Sabe

o) Königshof. S. 389. p) S. 118. q) it

q) ib. S. 247.

r) **6**. 139.

e) ib. @. 334.

fiehre fbater murbe ber Bein, auch an ben abrigen Ufern bes Rheins fo moblfeil, bag man ein ganges Suber auten Beins um vier Gulben verfaufte t). In benfelbigen Jahrbunderten flieg Das Getraide felbit in Strasbura fo febr . daß Ceuchen und Aufrubre baraus entftanden u). 3m J. 1294. galt ber Roden 13'. Goillinge, und im 3. 1370. ber Baigen drepffig Schillins Mebnlide verderbliche Abmedfelungen der Breife ber nothwendigften Dinge fanten auch in bem nordlichen Teutichlande Ctatt y), und berten nicht cher auf, ale bie ber Betraides und Beinbantel auf eine folde Urt in's Groffe getrieben murbe, mie bie Dollander benfelben im letten Sabrbundert ju treiben anfingen. Die Sollander, fagt be Bitt z), geben allenthalben mit baarem Gelbe bin, und ftreden oft ibr Beld ober ibre Baaren auf ein ganges Jahr vor. Benn in andern Landern fruchtbare Sabre find; fo taufen unfere Dandelsleute beh Ueberfluß an fich , und foutten ober beben die Bagren in Magaginen auf, um fe in guten Jahredzeiten, ober mo man fie verlangt, hinbringen au fonnen.

Auffer den vielen und groffen Sinderniffen, Die ber Ausbreitung bes Sandels entgegenftanben, fehls ten

t) Limburg. Chr. G. 94.

m) G. 363.

m) Königehof S. 363. Wiele abnlice Bepfpiele findet man in Leren ere Frankf. Ebr. 1. B. I. Eb. 510. M. f. S. 2. B. 1. Th. 728. M. f. S.

y) Fifders Befch. ber Teutschen Sandl. 11. S. 325. 494.

z) 1. 28. 184.

ten im ganten, ober in bem groften Theile bes Dife telalters mebrere Beforberungemittel, ober Erleichte rungen beffelben, ohne melde mir iest glauben, bat ein Grofbandel faum Statt finden fonne. Das Bechfelgeschafft murbe erft wat erfunden , und ba es erfunben mar, bauerte es febr lange, bevor es eine ber unfrigen abnliche Ginrichtung erhielt. Guicciarbini bielt es noch fur nothwendig, feinen Lefern ju erflaren , mas Wechfel fen; und die Befdreibung, welche er von bem Bechfelbandel in Antwerpen gibt, beweist, wie weit diefer Zweig bes Sandels damable von feiner ; jegigen Bollfommenbeit entfernt mar a). 3m 3. 1499. fagt Lerener b), mar ber Gelbmechfel allbier au Aranffurt noch ziemlich unbefannt. Man bielte es vor Alfentherep, und einen balben Bucher. - Affecurangen entftanden noch fpater, ale ber Bechfelbandel c). Gelbit in den freven Riederfanden entwarf man ert im 3. 1629. Das Project einer Affecurangcompagnie, welche aber ein Zwangeredt befigen follte, von allen eingebenden ader ausgebenden Baaren ein bis bresgebn Procente nach ber Berichiebenbeit ber Bafen und Meere ju fordern, mobin Schiffe fegeln, ober mober fie fommen marben d). Dirgenbe erfannte man bie groffen Bortheile von funftlichen Canalen, moburch Stabte mit ichiffbaren glaffen, ober mit bem Deere Ders

a) 1. c. p. 181.

<sup>,</sup>b) Frankfurt. Chronif I. S. 441.

c) Bedmann's Beptr. jar Geschichte ber Erf. 1. Ib. 213. u. f. S.

d) de Witt p. 155.

serbunden werden, fruber, und nirgends baute man mit einem grofferen Aufwande foftbare Canale, als in ben Rieberlanden e). Solde Canale fab man aber auch bis gegen bas Ende bes fechstebnten Sabre binberts faft gang allein in Brabant, und glandern, und alle abnliche Werfe, bie man in bem gegenmartigen und vergangenen Jahrhundert, befondere in England und Kranfreich ausgeführt bat, find eben fo viele Erleichtes emaen des Europaifden Sandels geworden. Dicht meniger wichtig fur bie Aufnahme bes Sanbels mar bie Erbauung von neuen und feften Straffen, und bie Errichtung und Berbindung von reitenben und fabrens ben Boften burch bas gange aufgeflarte Europa. Groffe Sanbeleftabte und Univerfitaten unterhielten freplic auch im Mittelalter reitenbe Boten, und fabronbe Landfutiden f). Wenn aber auch nicht die Radrich. ten von biefen reitenden und fahrenben Boten es lebr. ten. Daß fie binter unfern beutigen Boften obne Dergleidung guradblieben; fo murbe man biefes allein Daraus folieffen fonnen, bag, wenn Erasmus und andere Belehrte bes fechstehnten Sabrbunberts Briefe , und Badete von Belange an mebrere Rreunde und Genner in fernen Gegenden beftellen laffen wollten.

fie

ŧ

e) Man febe bie Befdreibungen von Gent, Bragge, und anbern Rieberlandischen Stabten in Guicciard ini.

E) Fischer 1. c. I. 526. Ueber die Sinrichtung ber Mestagers der Universität ju Paris, und die Streitigkeiten Dieser Mestagers mit den Ronigs lichen sehe man Crevier VI, 252. VII, 157. Sibert III, 203.

fie alebann gezwungen murben, treue Schaler, ober, Bebiente befondere abzuschiden g).

Erstaunensmarbig sind nicht nur die Erweiterungen des Europäischen Sandels überhaupt, sondern auch bie verschiedenen Richtungen, welche er seit dem Ende. bes funfzehnten, und sechstehnten, ja selbst feit dem Ausgange des letten Jahrhunderts genommen hat. Im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert waren einzelne Städte in Italien reicher und schoner, all einzelne Städte in Teutschland und den Niederlanden, welche lettern mit Recht als ein Theil von Teutschlandengesehen wurden h). Im Ganzen aber war in diesen Jahrhunderten Teutschland, mit Einschluß der Niederlande der vornehmste Sig bes Reichthums, des hame

g) Diefer Sall fommt in ben Briefen bes Eras. mus febr baufig por.

h) Aeneas Splvius nimmt felbft an der Stelete, wo er den Teutichen Statten im Allgemeinen vor den Jtalianischen den Borgug gibt, Bernedig, Florenz, Genua und Reapel aus. Opernedig, Florenz, Genua und Reapel aus. Opernedig, Florenz, Genua und Reapel aus. Opernedighen und Kannte ... mendt Enerbig die prächtigke unter allen Städten, welche er jemahls gesehen das de. Liv. Vit. Ch. 18. p. 481. Die Haufer, fagt er, sind alle groß, doch, und von gehaues men Steinen gebaut. Die älteren sind alle bes mahlt. An benen, die in diesem Jahrhundert aufgeführt sind, (das beißt im funizehren.) bestehen die Borderietten aus Istrichem Mars mor, oder aus großen Staden von Porphyrund Gerpentin. In dem Junern der Haufer kindet man sak durchgebends zwer Prachtässe mit vergoldeten Tofelwerf, marmorne Rasmine, vergoldete Betten, Jalousien und ans dern prächtigen Hausrath.

bels , und der Gemerbe unfere Erbtbeils. Diefes beseugen alle audlandifche Schriftfieller jener Beiten eine Rimmig. Selbft Die Turfen , Die Beiben , und Saracenen trauerten, nach bem Broiffart i), aber ben fiebeniabrigen Rrieg', welchen Bent und andere Stabte mit ihrem gandesberrn fabrten. Der ausmartige Same bel litt unfaglich burch Diefen Rrieg , und alle gander som Aufgange bis jum Riebergange fühlten es. Die Bagren und Schape von flebengebn Ronigreichen perfammelten "fich in Gluis, und murben von ba ente meber nach Bent, ober nach Brugge gebracht. Dierzehnten Jahrhundert mar Gent, und im funfgebne ten Brugge Die vornehmfte Sandeleftadt im nordlichen Surana k). 3m funfgebnten Jahrbundert blobten Die Rieberlande am meiften unter ber Regierung Bbie lipps bes Guten von Burgund. Damable, foreibt Esmines, fonnte man bie Burgundifden Wrovinten mit gröfferem Recht, als irgend andere auf ber annen Erde , Lander ber Berbeiffung nennen; benn fie maren mit Reichthumern angefult, und genoffen Die aladlichfte Rube, welche fie nachber nie wieder erhalten haben 1). Kriege Diefer Stadte mit ihren Lan-Dese

i) 11 Chap. 175. p. 305.

<sup>1)</sup> Comines V. Ch. 17. p. 225 . . . Et n'est pas (la ville de Gand) come Bruges, qui est un lieu de grand recueil de marchandise, et do grande assemblée de nations estranges; où par aventure se depeiche plus de marchandise, qu'en nulle autre ville d'Europe, et serois dommage irreparable, qu'elle sust destruite.

l) ib, I, 2. p. 13.

desberren, und innerliche Rriege ber Barger mit ben Dbrigfeiten gerftorten ben Boblftand von Gent, und Brage .. und brachten ben Sauptfin des Europaifden Sandels gegen bas Ende bes funfgebnten, und im Ans fange bes fechezehnten Jahrhunderts nach Antwerpen Antwerven blieb Die erfte Stavelfadt bes Europhifden Sandele, und ber Mittelpunct aller Enropdifden Baarei: , und Rauflente bis in Das Sabr 1484. mo fe von bem Berjoge von Barma erobert murben). Diefer Unfall veriaate den Sandel auf einmabl, bet mabricheinlich auch obne benfelben fich auf Die Range nicht marbe gehalten baben, weil alle Rlanbrifde und Brabantifde Stadte fo mobl fur Die groffe Bifderen, als für den Offfeebandel , und nahmentlich den Betrak bebandel au weit vom Meere entfernt, und nicht fo ganftig, als die Sollandifcon Stabte gelegen mas ren o).

Im 14. 15. und einem groffen Theil Des feches gehnten Jahrhunderts waren Spanien, Frankreich, und England in Bergleichung mit Teutschland arm, ober erschöpft, und selbst Italien konnte die Bergleichung mit Teutschland nicht aushalten. Froiffatt p

soils

m) de Witt Ch. 8. p. 41. 42. C'est se, qui sit considérer la Ville d'Anvers pour la plus forte ville en commerce, qui est jamais été dans le monde

a) Mem. de Witt p. 43. und Guicciard. p. 1834 et iq. wo die LBaaren aufgezählt werden, die aus allen Gurupaijden Landern nach Untwerpen bin, und von da jurudgeführt wurden.

o) de Witt p. 42.

g) III. Ch. 108. g. 294.

fdilbert Spanien und befonders Castilien als ein bbes. und folechtes Land, bas eine raube Luft , bobe Berge, beiffe Beine. und armfelige Ginwobner babe. Die Entbedung ber neuen Belt und ibrer Schape ericopfte Spanien nicht bloß an Menfchen , fondern auch an wabrem Reichthum: welche traurige Wirfungen burch Die Unterbrudung ber Stanbe , und ben Despoties mus ber Ronige und Minifter noch vermehrt murben. Mue einbeimifche und fremde Schriftsteller mablen Granfreich im 14. 15. und 16. Sabrbundert als ein Land, in welchem burd Rriege und ichlechte Bermals tung nicht nur der Acerbau, und bie meiften Gemerbe, fondern auch ber Sandel faft gang ju Grunde gerichtet morben a). Wahrend beffelbigen Beitraums mar in England faft der gange Bandel in den Sanden von auswartigen Raufleuten e), und felbft in London fanben fic nur einige Berfonen, welche 400. Df. Ginfanfte batten. Teutich land bingegen beschreiben Meneas Splvins a), und Machiavelle) als.

٠ ı

5

ı).

ßį.

St i 18

le:

3.

:16 -

11

<sup>9)</sup> Man erinnere fich ber im 5. Abschnitt angefubrten Beugniffe Des Dicolaus von Clamenges, und anderer. Machiavell ritratti di Francia p. 223. gibt ben Mangel von Abfas, oder Sandel, und die Daber entftebende 21rs muth bee Bolfe in Frankreich ale ben Sauptgrund an , warum Die Frangofen feine gute Infanterie batten , welche man der Teutschen, Spanifden ober Schweiterifden entgegenftel. len fonne.

t) Hume IV. 436-438. VII, 375, 432, et sq.

<sup>\*)</sup> l. c.

t) Ritratti della Allemagna p. 244 - 246. dweiter Band.

ein Reich, bas alle übrige Europaifche Lanber, und felbit Italien an Bolfemenge, Reichthum und Betriebe famteit übertreffe, und bas allein fat feine Rader ungebeure Summen aus Italien giebe. Doch gegen bas Enbe bes fechetebnten Jahrhunderts mar ber Sandel mit Rheinweinen, unter welchen mabriceinlich, wie iest, viele Rrantenmeine begriffen maren, bon viel arbiferem Ertrage, ale ber Rrangofiche, wenigftens in Antwerven. Mus Teutidland, fo melbet Gnice ciarbini u), fommen auch viele Rheinweine, bie well pon Karbe, trefflich von Gefchmad, febr gefund, und pon einer folden Ratur find, baf man bavon ametmabl fo viel, ale von andern Beinen trinfen fang, obne bem Ropf, ober bem Dagen an icaben. mobnlich werben von biefen Weinen jabrlich ubet 40000. Saffer nach Antwerpen gebracht. Jebes Eaf fann auf 36. elcus d'or geschatt merben, und bet Berth aller Rheinweine alfo, welche bieber tommen, betract anberthalb Millionen folder Golderonen z). - Rranfe reich fdidte auch fabrlich vbngefabr 4000. Raffer nach Antwerpen. Jedes Sag murde aber nur ju 25. Eronen angeschlagen, und die gange Summe alfo, meldeman får Erangblifche Beine loete, flieg nicht bobet, als auf eine Million. - In Antwerden , und ben abrie gen Rieberlandifden Stabten y), fagt Buiceiarbis ni, ift es nicht gemobnlich, wie in Italien und andern Lanbern , Die Ginmobner au gablen. Richtsbeftomeniger baben ich und meine Freunde febr genaue Unterfu**dur** 

u) l. c. p. 186,

x) p. 194. y) ib. p. 168, 169.

dungen angestellt, und nach diesen Untersuchungen betäuft sich die Zahl aller Einwohner in Antwerpen vhngefähr auf 100000. und die der wehrhaften Männer zwischen 18. und 60. Jahren auf funfzehn tausend. — Wenn man diese Zahlen als richtig gesten läßt, und dabep bedenkt, daß Antwerpen die reichste Handelse kadt des sechsiehnten Jahrbunderts war; so muß man nothwendig gegen die Angaben einer viel gröffern Besdiferung anderer Teutschen Städte mißtrauisch wers den, die in Schriftkellern des funfzehnten und sechse gehnten Jahrbunderts vorkommen.

Dach bem Rall von Antwerven jog fich faft ber sanze Europaifde Sandel nad Solland, -und vorifice lich nach Amfterbam bin, wo frembe Raufleute und Arbeiter Krepheit bet Religion, Des Sandels und ber Bewerbe, maffige Bolle, und die grofte Sicherheit bes Eigenthums und ber Rechte fanden 2). Sanfleute, welche fich aus Antwerpen entfernten, fonnten nicht baran benten , fich in Frankreich ober England nieberaulaffen , weil in beiben Landern feine Bewiffensfrepbeit, und bingegen ein willführliches moundifdes Regiment nebft febr fdmeren Bollen mar. Dies lettere, fagt be Bitt, gilt befondere von England, wo Fremde bis in die britte Generation bas Doppelte aller öffentlichen Abgaben entrichten muffen. And find gremblinge von allen Gilben und Corporationen ausgeschloffen, und feiner bat die Frepheit au uteiten , felbit als Lehrburiche , und Befell nicht, aus-Q¢=

1

3;

4

.

I f

u

D D

<sup>2)</sup> de Witt p. 44. 336.

genommen in folden Sewerben, die in England i nicht vorbanden find. In ben Sanfeeftabten waren Bejete ohngefahr auf diefelbige Art beichaffen.

Die Erlangung fant bes gangen Sandels Rlandrifden und Brabantifden Ctatte, und bes a fern Theils ihrer Gemerbe brachte in ben vereini Diederlanden, und vorzüglich in ber Broving Soll eine Bermebrung von Bevolferung, Reichthum Macht berver, bergleichen Guropa in vielen Sabrl Derten nicht erfahren batte. 3m 3. 1622. fcatte ! in Nord : und Sabbolland nach den Kopfgelberegil Die gange Bolfemenge auf 12,00488. Menfchen, etwa funfgia Sabre nachber, als be Bitt for durfte man menigstens 2. Millionen und 450000. A ichen ale bie Bevolferung von Solland annebr Bon biefer verdoppelten Bolfemenge fonnten bie beimifden Producte bes Landes faum ben achten I ernabren a). Geit bem Frieden mit Spanien, beg derfelbige groffe Staatsmann, bat fic unfere & fabrt, und unfer Sandel menigftens um die Si permehrt, und mas murben mir, fragt er, im gal . nes Krieges fur Beute auf dem Meere machen fon ba mir faft die Einzigen find, die jur Gee bandeln Sat fic nicht Umfterdam um zwen Drittel vergrof obne baß Baufer, und Land im geringften Preife fallen maren c)? Das Erbauen von neuen Sau ni:

a) P. 34. 35.

b) p. 81 185. Quel butin y a - t-il à faire nous, puisque nous fommes presque les fe qui y trafiquions?

c) p. 368.

nimmt noch immer fo febr au, bag bie Bacht, welche bie Stadt von benAuflagen auf die Materialien von Baus fern bebt, in bem letten Jahr un 30000. Livres gefliegen ift, ungeachter fie icon in allen vorbergebenben Jahren gewachsen mar. Daffetbige kann man von Leis ben, Dort und andern Stadten fagen, beren Reiche thamer fich verbaltnifmaffig vermehrt baben, und fich in practigen Gebauben und Equipagen zeigen. mird man in ber gangen Groving febr menige Deniden antreffen, beren gonde nicht jabrlich burch ben Heberichus ibrer Gintunfte vergröffert murben.

Ungeachtet Die Rabrifen in Rranfreid fich im febten Sabrbundert aufferordentlich vervielfaltige batten : fo fubrte bod biefes Reich feinen Geebanbel faft gant allein burd die Dagwischenfunft von Sollandern. Es ift ficher, faat de Bitt, dag bie Rrangofen febr wenige Datrofen, und eigene Schiffe baben. man einige Englische Schiffe ausnimmt; fo wird ber grofte Theil ihres Sanbels burch Solland, und mit Bellandifden Schiffen betrieben. Doch mehr, wenn man in Kranfreich felbft Baaren aus einem Safen in ben Andern fabren wilt; fo bedient man fich gewobnlie Dollandifder Schiffe d).

36 fann der Berfuchung nicht miderfteben, bier noch bie Bemerkungen bes be Bitt über Die Eng= linder feiner Beit anguführen, weil fie geigen, wit die Bewohner von Großbritannien vor etwa einem Ichrhundert von ihren jegigen Nachfommen abstanden.

"Man

ž -

,

1

7

Çľ.

OC.

шb.

d) p. 212, 213.

"Man fann nicht in Abrebe fepn, bag in allen mon difden Staaten Die Verfonen, welche am Ruber fis mabrend bes Rrieges, befonders jur Gee Die offen den Gelber fo folecht verwalten, dag nicht bie Bal geborig angewendet. und ber Schap ber Ration f bald ericonft mirb. Dies morbe porgualich in & land gefcheben . wo die Subfidien vom Barlement -aemiffe Summen festaefest find; befonbers ba bie & lander por allen übrigen Europaifden Rationen in ! Rufe feben, bes fie folechte Sausbalter, und ju! terfcbleifen unüberwindlich geneigt find e). 4 folechten Regierung Carla II., und ber verdorbe Sitten feines Sofes ungeachtet nahmen bennoch Saubet und Reichtbum ber Englander mit unglau der Gefdwindigfeit au. und biefer feigenbe 2Bi Rand aufferte fic eben fo. wie in Solland. burd gröffere Menge und Gracht von neuen Gebanben Dausrath, Tafelaeschirr, und Schmud f). man überlegt, bag bie blubenbiten Stabte in meni Jahren burd bie graufame Billfabr won Defpoten nichtet, und gante Rationen bingegen burch bie 28 thaten ber Frepheit und einer guten Berfagung wenigen Menidenaltern über alle ibre Rebenbuble nen und gleichfam über fich felbft erhoben murben; fann man nicht anders, ale mit bem lebhafteftem En Pasmus für eine vernünftige Frenheit, und eine i Conftitution erfallt werben. Much fann man n

e) Que les Anglois font taxez par dessus to les autres nations, d'être mauvais ménag es portez d'une forte inclination au voi, p. : f) Hume XII. 214.

enbers, als behaupten, bag groffe nationen eine gute Berfaffung felbft burch folde blutige innerliche, oder auswärtige Rriege, bergleichen bie Englander, und Pollander fuhren muften, nicht zu theuer erfauften.

Mile Binderniffe, welche fic dem Sandel Des Rittelalters entgegensepten, und alle Beforderungs: mittel, bie bemfelben fehlten, Randen auch den gabrifen und Sandwerfen im Bege, ober fehlten benfelben gleichfaus; und bie Manufacturen und andere Sand. thierungen alfo fonnten im Mittelalter nicht fo blabend, als iest fenn, weil ber Sanbel, melder fie belebt, und unterbalt, meniger leicht, menfger ununterbrochen, und ausgebreitet mar, ale er in unfern Beis tm it. Go wie ferner ber Sanbel bes Mittelalters, wenn auch alle übrige Umftanbe gleich gemefen maren, blof besmegen binter bem beutigen jurudbleiben muße, weil er einen viel fleinern Theil ber Erbe umfaßte; fo muften and nothwenbig bie Rabrifen und Manufacturen Des Mittelalters binter benen ber neuern Beiten mradbleiben, weil die portheilhafteften Baffermerfe, Drud . und Pregmerte, Die trefflichen Defen, Dagfoinen, und Infrumente, modurch alle Arbeiten in Metall, Bolle, Baummolle, und Seide fo febr erleichtert und vervollfommt werben, erft gegen bas Enbe bes Mittefaltere, ober in ben letten Jahrhunderten erfunben wurden : und weil viele ber vornehmften Stoffe und Barbematerialien entweder gang fehlten, ober in Anenblich geringerer Quantitat Forbanden maren,

als in welcher fle jest aus beiben Indien geliefert werben.

Der Beift ber Betrieblamfeit, und bie Anlage au nabliden, ober feinen mechanifden Arbeiten, und Grandungen regte fich in ben Teutschen Rationen von Anbeginn an , und gute , ober felbit fcone und toft. bare Arbeiten in Metall , Rlache, und Bolle maren befonders unter ben Borfabren ber beutigen Sachfen, Bollander, Niederlander, und Englander eben fo alt, als diefe Rationen felbft, oder menigftens als bie alteften Radrichten, die von benfelben vorhanden find. Reine Leinwand mar nach ben Zeugniffen aller Gefchicht fdreiber eine ber vornehmften Arbeiten, und Trachten von Krauen und Jungfrauen unter ben alteften Bermaniern ; und feine Leinwand mar baber auch mit unter ben foftbaren Beidenten, melde Seinrid ber Ebme auf feiner Ballfabrt nach bem gefobten Lanbe für ben Briedifden Raifer mitnabm g). Kriefifche Tie der und Mantel werben in vielen Capitularien ber Kranfischen Konige ermabnt. Teutsche Arbeiter fabrten im gehnten Jahrhundert bie Wollenmannfacturen in Klandern ein b), und im 12. Jahrhundert maren Teutiche Scharlachtucher ein Beident, meldes merth war, von groffen Surften andern groffen Rurften anges boten ju merben i). Bahrend der erften Erenbidge

g) Helmold. II. 4. 96. Praemiferat autem dux munera multa et optima juxta morem serzae nostrae, equos pulcerrimos, fellatos et vestitos, loricas, gladios, vestes de Scharlatto, et vestes lineas tenuissimas.

h) Fifder 1. c. I. 383. de Witt p. 38.
i) Arnold, 1, c.

maren es vorzüglich Friefen und anbere Teutiche, melde Die Mafdinen ju Belagerungen erbauten, und wenn bie gembbnlichen nicht binreichten, gang neue erfanben k). Im Unfange bes fecheten Jahrhunderts foidte ber Ronig ber Barner, eines Mordteutiden Bolfs bem Ronige The oderich auffer Paufen, und Trommeln, und von Teutider Beiffe leuchtenden Anaben Schwerdter, benen Theoderich in' feinem Dantfagungefdreiben eine benfpiellofe Soarfe, und Blant, und Mortreffe lichfeit ber Ausarbeitung beplegt 1). Gachfifche fanftlich gearbeitete filberne Beder mit Unterschaalen gebors ten im gefinten und eilften Jahrhundert gu ben foftbar-Ben Rleinobien bes Cloftere Caffino in Italien m). So wie man Lombardifde und Amalfitanifde Banmeifter brauchte, und Griedifche Mufivarbeiter und Steinbauer von Conftantinopel fommen ließ n); fo branchte man in Caffino Englifche Gold , und Gilbers abeiter o), und Englische Arbeit mar gleichsam ein fridmortlicher Ausbrud für vortreffliche Arbeit.

Eng.

k) Wilhelm. Tyr. III. 6. und jac. de Vitriaco p. 1133. Gest, Tancr. princ, in Murat. V. p. 322.

l) Cassiod, V. Ep. 1.

m) calices argentei Saxonici majores cum patena, Chronic. Cafin. in Murat, Antiq. Ital, Vol. IV. p. 367. 486.

n) ib. 437. 442.

o) ib. p. 432. Anglo quodam aurifice. bef. p. 360. loculus ille mirificus, ubi nunc recondita est ipsa lintei sandi particula argento, et auro, gemmisque Anglico opere subtiliter ac pulcerrime decaratus.

Englische, ober Gadfische Gold . und Silberarbeiter merben auch, fo mie Englische und Gadfifche Stide repen baufig vom Garo Grammaticus gepriefen p). Benn man in Caffino feine Englifde, ober Griedi iche Runfler erhalten fonnte, ober fommen laffen mollte; fo fcbidte man Orbensbruber nach Conftantis nopel, melde practige Bemanber, funfreiche Thuren, und Gittermerf aus Era, Mufivarbeiten, ober groffe aoldene mit Edelfteinen befeste Tafeln unter Der Leis tung bes Griedifden Sofes besteilen und verfertigen laffen muften 9). Um Diefelbige Zeit bingegen lief Seinrich II. die foftbaren Rleider, melde er bem beiligen Benedict in Caffino fchenfen wollte, weber in Italien auffaufen, noch in Conftantinovel verfertigen, fonbern er bestellte fie erft nach feiner Rad. funft in Teuricland, und ichidte fie bann aus Teurich. land nach Italien r). Caffinifde Mebte magten es im 9. und 10. Jahrhundert gmar, Diffalien mit Golb, und eblen Steinen au verzieren .) , allein meber irgend ein Abt, noch fonft ein einbeimifder Runftler brachte folche Arbeiten ju Stande, ale ber Bifcof Bern. marb von Silbesteim. Diefer Bernmarb befof und ubte neben den Biffenfdaften feiner Beit alle medanifde und foone Runfte in einem Grade von Bollfome

s) ib. p. 309, 327.

p) Man febe unter andern Fifcher 1. S. 378. q) ib. 431. 450. 461.

r) p. 367, mox ut domum rediit, planetam optimam diarodinam aureis liftis pulcherrime decoratam, una cum alba, et cingulo, stola atque manipulo — huc ad beatum Benedictum cum maximis gratiarum actionibus transmittere studuit.

mmenheit, bem man im! zehnten Jahrhundert nur ein in Conftantinopel gleich fam. Er war!gleichsichit in der Mahlerep, und Baufunft, in Mosaisen, und allen Arten von Metallarbeiten e). Er onte weber Mühe, noch Kosten, um neue Kunsterfe zu erhalten, und sie von geschickten jungen Leus 1, oder Meistern, welche er aussuchte, und belohn, nachahmen oder vervollsommnen zu llassen w).

- 1) Vita Beraward, in Leibnit, Script, rer, Brunfv. p. 442, -- 444. In Scribendo apprime enituit. Picturam etiam limate exercuit, Fabrili quoque fcientia, et arte cluforia, omnique fractura mirifice excelluit, ut in pierisque aedificiis, quae pompatico decore compoluit, post quoque claruit.
  - a) Plerosque etiam vel argento, vel cacteris subfidiis, prout facultas concessit, sublevabat; inde officinas, ubi diversi usus metalla fiebant, cir-cumiens singulorum opera librabat. — Picuram vero et fabrilem, atque elutoriam artem, et quicquid elegantius in hujusmodi arte excogitari, vel ab aliquo investigari poterat, nunquam neglectum patichatur; adeo ut ex transmarinis et Schoeticis vafis, quae regali majefati fingulari dono deferebantur, quicquam zarum, vel eximium reperiret, incultum transire non fineret; ingenioles namque pueres, et eximiae indolis fecum vel ad curtes ducebat, vel quocunque longius commeabat: ques, quicquid dignius in illa arte occurrebat, ad exercitium impellebat, Musivum praeteria in pa-vimentis ornandis Rudium, nec non lateres ad tegulam propria industria, nullo montrante, composuit. - Vafa transmarina bedeuten ges miß, da fie mit Schottifden verbunden find, Englifde Gefaffe; und Diefe batten Daber felbit in Sachien einen groffen Ruf. Die Erfindung ber Mufivarbeit burd ben Bifcof Bernmard

Die foftbaren Rleinobien, und Gemander, welche bie Sachficen Raifer, und beren Gemablinnen und Todter, ferner die gefehrten und geiftreichen Sachfifden Bifchofe bes gehnten und eilften Jahrhunberte an die von ihnen geftifteten, ober vergrofferten Mirden und Ctofter ichenkten, zeigen, bag feine unt funftreiche Arbeiten in Gotd, Gilber, Ers, Ebelfteinen und Geide Damable in vielen Gegenden von Gadi fen berfertigt murben =). Im eilften Jahrhundert Schenfte der Bifcof von Dilbesbeim, beffen Roifige bas Befolge bes Abte von Rulda fo blutia in bet Domfirche au Goelar befebbet batten, ben groffen metallenen Ring, ber ale ein Rirdenleuchter gebraucht murbe, und noch jest in ber Rirche ju Boslar ju feben ift. Richt meniger funftlich find bie metallenen Denfmabler aus ben beibnifden Beiten, Die in Gos. lar aufbemahrt merden, und die unwidersprechlich barthun, daß icon die beibnifden Gachien in der Berarbeitung von Metallen einen boben Grad von Befoidlichfeit erreicht batten y).

nad.

bemeist auffer ben oben angeführten Beugniffen, bag folde Arbeiten bis babin in Europa blof von ben Griechen verfertigt, und von biefen mahricheinlich geheim gehalten murben.

- x) Man febe nur allein die Schenfungen des Bis foofs Meinwert von Paderborn bem Leibs nin l. c. p. 561.
- y) 3m 3. 1246. sab ber Pabft Innocens IV. foftbare Stiderepen an den Ordensfleidern der Englischen Geiftlichen. Er fragte, wo diefe gemacht wurden. Als man ihm fagte, in Engsland; so bat er fich bergleichen von den Cifereciens

Racbem ber Ronia Rogerius von Sicilien gegen Die Mitte Des ambliten Sahrbunderts ben Geis benbau. und bie Geibenmeberen aus Griechenland nad Italien gebracht batte z); fo murben alle Arten von feibenen Beugen , Taffente, Cammete, Brocarbe. Gold : und Gilberftoffe Sabrbunderte lang Die sornehmiten Erzeugniffe ber Italianifden Betriebfamfeit. Geidenmaaren machten noch gegen bas Ende bes fechezebnten Jahrhunderte den Sauptartifel aus, melden bie Italianifden Sandeleftadte nach Antwerpen brachten a). Biel meniger bedeutend maren bie feinen Tader, die Gerges, und Camelote, die in Stalien Derfertigt murben, in bem man ben groften Theil Diefes Landes mit folden Wollen = und baumwollenen Baaren aus England, Teutschland, und ben Die-Bom gebnten Jahrhundert berlanben verforgte b). an vervielfaltigten, und verbefferten fich bie Bollenmaaufacturen in Teutschland, und in den Rieberlanden mit jebem Menfcenalter. In Teutschland verfertigte man mehr grobe, und in Alandern und Brabant mehr feine Tuder, weil die Niederlande megen ibrer Lage Englische und Spanische Wolle leichter und mobifeis kr, als die Teutschen Stadte erhalten fonnten. Bilbenimang, Arenge Chauamter, unaberlegte Abgaben.

A )

3

r

e

ciensern que. Matthaeus Paris. p. 473. Papa videns . . . in capis choralibus et infulis aurifrisia concupiscibilia . . . &c.

<sup>1)</sup> Ono Fris, de reb. Gest. Fr. I. Lib, I. c. 33. Der Seidenbau und die Seidenmanufacturen blabten schon früher in Spanien. ib, 11, 12.

a) ib, p. 184. 185.

b) ib, .

ben, welche man auf die Producte des Fleisse und die daber entstehenden innern Rriege der mit der Obrigkeit, oder der Städte mit den berren, trieben die Fabriken im drepzehnter den drep folgenden Jahrhunderten zuerst aus F nach Brabant, in beiden Provinzen aus den C auf das Land, und endlich aus den Riederlani holland und England c). Niederländische Fär Weber brachten ibre Kunste erst gegen das E vierzehnten, und dem Anfang des funfzehnte bunderts nach England; und zu Guiccial Beiten gestanden es die Engländer selbst, daß in das J. 1404. ihre Lacher aus den Rieder geholt bätten d). Gegen das Ende des sechs

c) de Witt p. 38. 39. Ces Manufactures beaucoup avancées, et augmentées, dep le jeune Baudouin de Flandres inventa l' ement des foires annuelles en plusieurs en l'an 960., et obtint une exemption de sur l'entrée et sortie des marchandises; « qui a fait accroitre continuellement le ce ce pendant trois cent ans : - jusqu'à « on inventa l'inspection des halles, on tac prétexte d'examiner si les marchandises n' point failifiées d'etablir les manufacture les villes; c'est ce, qui les chassa dans lages, la contrainte étant toujours nuis commerce, et la guerre entre la France, Flandre les chassa à la fin à Louvain et lemont en Brabant : mais elles ne fure mieux confervées en Brahant; car les a ayant encore été tourmentes par les exi les halles, et les impois &c.

d) p. 51. estant chose assurée, que les venoyent en ce pays se charger de dri jusques environ l'an 1404, et epcore c peu après; ce qu'eux mesmes confessent, p

Sabrbunderts batte England in ter Berfertigung von einen und groben Tuchern icon ein entichiebenes Uebergewicht über Die Niederlande und Teutschland; allein Leinmand, Serges, Camelote, Metallmagren, befonders Baffen, Ruftungen, und feine Arbeiten und Sanerath bon Sola erbielt biefes Reich von ben Dies berlandern und Teutiden e). Dach ber Eroberung bon Antwerpen, und ber bespotifden Regierung, velche man in Die behaupteten Brovingen einführte, sandte fich nur ein Drittel ber in ben Riebetlanben induerbenden Manufacturen nad England, und imen Drittel nach Solland; und auch Diefes Drittel murbe a England feine Aufnahme gefunden baben, wenn nicht bie Manufacturen gang unbefannt, und alfo noch nicht unter ben 3mang von Gilben gebracht worben maren f). Gegen bie Mitte bes fechegebnten Jahrbunberts übertraffen bie fremben Ranftler und andere Arbeiter, Die fich in England niebergelaffen batten, ober wenigftens aufhielten, Die Ginbeimifden noch fo fett, daß baraus die beftigften Aufftande ber lettern, und bie barteften Daagregeln ber Regierung erfolgten g). 3m 3. 1547, muften allein 15000, Nieberlanber England verlaffen, und Beinrich VIII. flagte in bem Ebict ber Starchamber: bag bie Muslander ben Ein=

e) Guicciard, p. 176.

f) Mais un tiers des manufactures s'etablit en Angleterre, comme les Serges, les Damas, les bas; puisque ces métiers y etoient inconnus, ils n'etoient pas encore réduits à des corps de mêtiers, de Witt p. 44,

g) Hume V. 396, 397.

Einheimischen das Brod nahmen, und fie zwängen aus Mangel von Arbeit zu Diebstal, Mord, und an dern Verbrechen ihre Zuflucht zu nehmen. Auch be schwerte er sich darüber, daß die vielen Fremden di Preise von Brod, und andern Nothwendigkeiten der Lebens zu sehr in die Sohe trieben: weswegen in't Kunftige kein fremder Arbeiter mehr, als zwey Gehilf sen zu halten berechtigt sepn solle. Selbst Englisch Geschichtschreiber melden, daß noch unter der Regie rung der Koniginn Elisabeth fast alle Arten vor fremden Fabrik: und Manufacturwaaren vor den ein heimischen den Vorzug erhalten, und verdient habt ten b).

So lange Die Sanfecftabte ben Sanbel auf bet Offee ausschließlich befaffen; fo versoraten fie Die nordifden Reiche, und die übrigen Teutschen fo mobl. als Unteutiden Provinzen am Baltifden Meere mit ibren Bieren, ihrer Leinmand, und ihren Tuchern; und Die lettern fanden immer einen ftarfen Abfas. wenn fie aleich ben Niederlandischen an Gate nicht gleich famen. Als nachber Solland, und England fic ben Weg in die Offfee offneten, und einen groffen Theil bes Ditfeebandels an fich jogen; fo verlobren Daburd frevlich Die Teutschen Tuch : und Leinwandfabrifen. Allein Die funftmaffige Bearbeitung ber Bergwerke, und ber aus diefen gewonnenen Schape, Die Berfertigung von trefflichen Baffen, Ruftungen und andern metallenen Bagren , fo wie von fconem bolgernen Berath blieben bis gegen bas Ende bes fechsaebu.

h) Hume VII. 432.

nten Jahrbunderts gleichsam Monopolien ber Teuta en Betrieblamfeit. Muffer einer unglaublichen Dugna it von Gilber und Quedfilber, von Rupfer, und bern Metallen, von Calzen, garbeftoffen, Dardens und Weinen brachten bie Teutschen Raufeute au nicciarbini's Beiten nach Antwerpen eine groffe enge von foonen, und bewundernemurbig gearbeis en Moblen , und von eben fo trefflichen Baffen, ifungen, und anderen Metalmaaren, Deren Merth f eine unicabbare Summe flieg i). Beil Teutiche ib. und die Dieberlande im 14. 15. und 16. Sabre nbert ber Sauptfit bes Europaifchen Runftfleiffes ren : fo wurden auch faft alle groffe Erfindungen, ben Runften, ben Biffenfchaften , ber Schifffarth. n Bewerben und Sanbel, den Berfaffungen und Ibe bem gangen bauslichen Leben eine andere und fere Beftalt gegeben baben, in Teutschland und ben ieberfanden gemacht. hierber geboren bie Buchbrus ufunft, bas Bulver, bas groffe fo mobl, als fleinere meraemebr ky, bie Tafchenubren 1), bie Bindmibe a. und mebrere andere Arten von Dablen m), ber omnes n), die Deblmableren und Rupferftecher-

funft

i) p. 186. force mercerie et meubles de mesnage beaux, et merveilleusement bien faitz: de toute espece de metaux, et qui montent à la valeur d'un thresor inestimable; des armes pour essenter et se defendre, et de toutes sortes, et pour une somme insuie de deniers.

k) Bedmann 1. c. 1. 362.

l) ib, S. 216.

m) ib, II, 37, 39,

<sup>1)</sup> Guicciard. I. 3, Fifder S. 107.

funft o), die Drathzieheren, und die befte Art bei Scharlach ju farben p), bas Schleifen von Diaman ten q), die Orgeln, und die Balgen bepm Mungen r) die bolgernen Blufebalge 2), die funflichen Glafer und viele mathematische und mechanische Infrumente r). Alle unterrichtete und unpartepische Ausländer erfannten die Teutsche Nation für die Aunstreichte, und Erfinderischste unfers Erdtheils n); und eigneten ihren eigenen Landebleuten nur das Berdient zu, die Erfindungen der Teutschen zu vervollsommen. Auch diesenigen Ausländer, welche sich aus Unwissendeit einbildeten, das ihr Bolf alle Uebrige in den schnen

- e) II. 501. 505.
- p) Bedmann VII. 43. 77.
- q) gifder II. 506. t) ib. 506. 645.
- s) Bedmann 1. 326.
- t) Guicciard. V. 3. et p. 175. und fifcher II.
- a) Grignon Memoires fur l'air de fabriquer le fer Par. 1775. p 200. L'Allemagne est la patrie des machines. En général les Allemands diminuent la manoeuvre considérablement par des machines appropriées à toutes fortes de mouvements; ce n'est pas, que nous n'ayons de célebres machinistes. Nous avons le talent de pertecionner les machines inventées par nos voifins. p. 200. 36 bin diefes Citatum bem Berrn Boir. Bed mann foulbig. Biptr. jur Gefd. ber Erf. 1. G. 326, Erevier urtheilte in feinet hist de l'université de Paris IV p. 327. eben so, mie (Brignon. L'origine de l'imprimerie es une gloire étrangère à la France, et à l'Util versité de Paris El e appartient à la Nation fi justement renommie pour fos Allemande, genie ausi inventif, que patient et laborienx.

Sonden , ober in ben Biffenicaften übertreffe , fonne ten boch nicht laugnen, bag bie Teutschen in allen nanlichen Ranften und Gemerben Die erfte Ration ber . Erde feven; und daber entstand Die Epotteren folder Unmiffenden, daß die Teutschen ihr ganges Genie in ben Sanben ju baben ichienen. Der brevifigiabrige Rrieg fomalerte ben Rubm ber Runftreiden Betrieb. famfeit. wie ben blubenden Boblftand unfere Mater. landes. Diefer verderbliche Rrieg fiel gerade in ben Beltpunct, in welchem Solland und England ibre Krep. beit von außern ober innern Seiftben erfampft batten, ober erfampften, und die erlangte Frepheit ben Banbel, und die Bewerbe gleich machtig belebte. land bat jest den Rubm, ber fonft unferm Germanien eigen mar, und biefen Rubm wollen wir, fo lange er berbient ift, ben Englandern nicht beneiben, ba fie bie wardiaften Abkommlinge und Brader der Teutschen find. Dem freven Solland aber gebart allein Die Ebre. bag es ben Bilbengmang, wie ben Bemiffensamang, und Sandelsmonopole querft aufgeboben, und baburch Die Redeln gerbrochen bat, wodurch auch in unferm Baterlande Das Genie und ber Gleiß von Ranftlern und Erfindern niedergebrudt murbe ±).

Mes.

٠

a) de Wirt il, ec. Wenn man bie Bunahme ber Frangofichen Indruftrie in der erften Salfte bes letten Jahrhunderts furz übersehen will; so vergleiche man Gnicciardini's Nachrichten von den Baaren, welche Frankreich zu den Zeiten dieses Sariftfellers lieferte, p. 190. mit dem Berzeichniffe der Franzosischen Producte, welches

im fechsebnten Jahrhundert verfichert hatte, bas nicht ein Drittel feines Baterlandes angebaut fep z); fo betheuerten einsichtevolle Teutiche Patrioten, daß der brepffigfabrige Rrieg nicht einen Drittheil der Boltsmenge in Teutschand übrig gelaffen habe a).

Der ichlechte Buftand bes Acerbaus lagt fic als lein baraus abnehmen, daß in Ginem ber fruchtbarften Europaifden Reiche, in England; bas Betraibe in theuern Sabren viel theurer ale ient, und auch in gewöhnlichen Jahren viel theurer, fo mie bie Diethe von Landereven viel geringer mar, als bas Gine, und Die Andere nach ben Preifen bes Biebs, und bes Be traibes batte fepn follen. In ber legten Balfte bes 13. Sabrbunderte mar ber Mittelpreis bes Baizens obnegefabr balb fo groß, ale in unfern Beiten. und anderes Bieb bingegen mar acht, ober gar gebn. mabl mobifeiler, ale jest b). Gben biefes Berbaltnis dauerte im 14. c) und 15. Jahrhundert fort d). Gelbk gegen die Mitte bes fechszehnten Sabrhunderts maren Die Preife ber übrigen Dinge nur viermabl, und bet Bins fur Landerepen gebnmabl niedriger, als in unfern Beiten e); und boch fuhr man aller Befete ungeachtet . noch immer fort, vormable angebaute Aecker in Wiefen und Beiden ju permandeln. Es mar nicht fomobl Man:

s) de rep. VI. 1039,

a) Philander von Sittemalb II, S. 419.

b) Hume ad a 1272. II. 505.

e) ib. ad a. 1327. III. 175.

d) ib. ad a. 1461. IV 198.

e) ad a. 1547. V. 401.

Rangel von Renntnis, wie hume vermuthete, welscher den Landmann abbielt, seinen Affer mit theuren Fracten zu besteuen, sondern vielmehr die Unsicherheit der Erndten, und die daber entsichende Muthlosigkeit, und Trägbeit des Eigenthumers, und Pachters. Selbst die Viedzucht war in England noch unter der Regiesrung Jacobs I, so schlecht, daß man im ganzen Reich nicht tuchtige Pferde genug fand, womit man zweistausend Mann hatte beritten machen können f).

Der Aderbau mufte nothwendig querft in ben Begenden emporfommen , welche bas 3och ber Leibeis genicaft nie geduldet batten , mie mebrere Theile pon Sachien, Offriedland, und Diejenigen Gadfifden Lane ber, die man von den Glamen erobert, und mit frepen Anbauern befett batte; - pder auch in folden Begenden, in melden ber gandmann am frubeften mar befrent . und von gutigen und gerechten gurften, Berren, und Stadten gelinde regiert morben, mie in ben Riederlanden. Im fechegebnten Jahrhundert maren Aderbau und Biebaucht nirgends fo vollfommen, als in ben Niederlanden g), und in ben Cacfifden und Briefifden ganbern an ben Ausfiuffen ber Ems, ber Befer, und Elbe. In den Riederlanden hatten viele Dorfer und Sleden Die Berechtigfeiten von Stabten er:

f) ib. VIII. 227.
g) Schon im 12. Jahrh. fagte ber eble Biograph bes Pringen Cancre boon Jlanbern! Murat. V. 291. Comes Plandriae — Flandriae autricis equium, Flandriae feraeis equorum, Flandriae Cereris, Flandriae periculorum, quae puellari quoque pulcritudine praecellens &c.

im fechels ein Drit betheuc brepffi mena

die Schönheit ihrer ummauerte Stabte in Airgends hatte bie gange michen, als in ben Rieber- Biefen, und Saufer waren perfaute, ober mit foonem benfangt ober umpfiangt. Die

p:Dorfer und Fleden , durch die Lebbaf.

lei<sup>.</sup>

prangten mit einem lebbafteren mefferm und trefflicherm Bieb , all aubern Theile von Europa fand i). is groffes , und fo fructbares Rind. somfbeerden, nirgende gröffere und mmmerbe, nirgende fo vorzägliche Butter unb fo fomadhaftes Bleifd, als in ben Ries mentes b). Der BBaifen, und bie übrigen Getrais weren, welche man baute, famen ben beften Frud. stalien wenigftens gleich, ober übertraffen fie Babriceinlich waren in ben Rieberlanben piele von ben Berbefferungen bes Aderbaus bes bant, bie man im gegenwartigen Jahrhundert in Eng. sub wieder erfunden bat, und wodurch fic die Englis se Landwirthicaft von ber aller übrigen Nationen anterideidet.

Der Gartenban bes Mittelalters fand bem ber neuern Beit noch viel mehr, als ber eigentliche gelb-

<sup>1)</sup> Guicciard, p. 81, et fq.

i) p. 14. 15.

**t**) ib,

<sup>1)</sup> p. 10, 11.

bau nach. Wenn man auch voraus feten barf, bak Die Bartengemachfe, melde Carl ber Broffe auf allen feinen Landgatern verlangte m), nach ben Borforiften bes groffen Raifere mirflich gebaut morben : fo fann man bod mit eben ber Bemifbeit annehmen. bas bas Elend ber nachfolgenden Beiten Die allgemeine Cultur von Manden babe vernachlässigen machen. Die Ereusfahrer brachten mebrere icone, ober fruchtbare Blumen , Bhangen , und Baume aus ben Morgenlanbern gurud. Der Unbau Derfelben murbe aber meber allgemein, und mit einer folden Sorgfalt betrieben, woburch Ausartung batte verbatet merben fonnen. Der berabmte Barten, Den Kriederich I. in Rais ferslautern anlegte, mar entweder gang, ober menig-Rend vielmehr ein Bildparc, ale ein mit fruchtbaren Bflangen, Gemachfen und Baumen angefüllter Runftgarten n). Im brepgebnten Jahrhundert ergablte man eine Rabel von ben munderbaren Gartenfunften 211c brechts bes Groffen, melde er por bem Raifer Abolph gezeigt babe. Allein man barf nur das bunftige Bergeidnig von Gartengemachfen, und Gartenbinmen in feinem Buche de vegetabilibus et plantis

паф=

m) Das Bergeichniß fieht benm Grand d'Audy P. I. T. I. p. 122. Frangofifch.

3.

:2:

(b) (1)

n) Radev. de reb. gest. Frid. I II. 76. Etenima ex una parte muro fortissimo eam (domum regalem) amplexus est. Aliam partem piscina ad instar lacus circumstuit, piscium et altilium in se continens omne delectamentum, ad pascendum tam visum, quam gustum. Hortum quoque habet contiguum, cervorum, et capreolorum copiam nutrientem.

3

Bergen Grand unfarer Beit burch nichts, all sura gern grafferen Omfarg, und burch bie griffent Bet, von Grummer mit die fic enthielten p).

Berriffer Garen, und Luftgarten, in welchen win mit abert urt ruplide Glumen, Gemachte mit Biamit und frember Erbrbeile versammelte, mmben im funfgegeren und fechejehnten Jahrhundert von

3 min und Derten, vorzüglich aber von reiden Anie um in Gelehrten in Italien, Teutichland, und bie Schritenten angelegt. Guicciarbini

féþri

, See Vo. V. p. 503. et fq. Edit. Lugd. fol. a . . . . . 4uffi l. c. p. 150. 151. ber :: . Der Barten Carle V.) qu'un verger, des guinguerres acruelles de oge tachourge que par plus d'étendue, et par we say grand nombre d'arbres. -- Tels furent por une quinze fiècles les jardins en France. L' im ubies, plantes en plein air, croiffaient à 1 chindon On n'imaginait point, qu'il était while de les appliquer contre ces murs épais, ger enveloppaient alors tous les châteaux; et e l'en pouvait ainsi leur procuier, contre les en pour la precocité des fruits. Point de taille, eutung precautions, aucuns loins: on laiffait tout faire à la nature.

fibrt in feiner Befdreibung ber Rieberlande mehrere filde Garten an a), unter welchen ber in Bruffel im Beidmad ber neuern Englifden Garten angeorbnet iemefen au fenn icheint r). Die Riederlanter maren je Erften , melde die feinen Gemufe und Kruchte bes ablichen Europa in ibren Boben verpflangten , in grof. r Mannichfaltigfeit und Menge anbauten, und bas it einen beträchtlichen Santel, befonders nach Engund trieben, bas noch unter Beinrich VIII. faft Me feine Bemufe aus Klandern erhielt, und erft um as J. 1660. Spargel, Artischocken, Blumenkobl, nd verschiedene Urten von Calaten fetbit au gieben ernte s). Cpargel, Artischocken, Rurbiffe und alle Erten von Ruchenfrautern und Burgeln muchfen, wie Rofen, und andere Blumen ju Guicciardini's Beiten in ben Diederlanden eben fo gut, ober noch teffer, ale in Italien; und felbft Delonen erhielt Ban biemeilen erträglich :). Muffer ungabligen Cor-

ten

q) p. 15. 92,

r) Veu, que les jardins n'y manquent point, efquels on voit un beau, et industrieux laberrinthe, et un petit lac et estang, où les Cygnes, et les poissons nouent en abondance. Vous yvoyez des collines tresplaisantes, et des vallons gracieux; des vignes verdoyantés en leur faison, et pluseurs sortes de fruicts, et de bon goust et agreables à la vue. Les bois, les prez, et buissons, pleins de toute espece de bestes servants au deduit de la Chasse rendent ce lieu plus admirable &c.

s) Hume V, 396, X. 385.

t) p. 12. Quant aux herbes pour les salades, et pour les potages, et cuifine, avec leurs racines

nen von Mepfeln und Birnen batte man in ben Riel Breten auch Bflaumen, Rirfchen, Maulbeeren, & for, Mpritofen, Ruffe, und Miepeln im Uebert werer Diefen Krachten fand Guicciarbini unt ben bie Mepfel und Birnen fo gut, ale in Itali Die Uebrigen meniger vollfommen wegen ber mana ben Dise, welche ju ihrer Beitigung erfordert me Caftanienbanme famen blog in einigen Begenden fi mad feltener maren Reigen : und Manbelbaume, me man nur mit . Der dufferften Dube burdbrachte: : Dieterbaume , Drangen . Granat . und Gitronens me verftand man, wie es fceint, felbft in ben ! berlanden nicht zu sieben , und zu bemabren m): Deta mabricheinlicher ift es, bag Drangeriebaufer, 1 de bie Etrabien ber Sonne burd glaferue Kenfter i tieffen, und burd Defen ermarmt murben, auerf Teutidland find erbaut worben. Liebaut, ei

et chevelures, if y en a en ce pays d'auffi (
les et bonnes, et peut estre meilleures, qu
litalie; comme encor toute espece de belles
trouilles, Artichaultz, Chardons, Asperg
et auters gentillesse de jardinage; avec tou
fortes de roses, et seurs, croissent et belles
bonnes en cette Province; comme quelques
à la faison il y a des Pepons, ou plustos à
lons, plus que passables pour la contrée.

u) En d'aucuns endroiesz des chastaignes...
Quant aux sigues, et amandes, et fruierz se blables, à grande peine, et difficilemens cro seut ils en ce pays; car la chalcur ne les co serve point, mon plus, qu'il garde les olivies orengiers, grenadiers, et circonniers, et aux fruiez rares, et nobles, lesquels leur sont abo damment fournis par la voye de la mer de Potugal et d'Espaigne. p. 11.

berabmteften Gartenfenner und Bartenliebbaber fechezebnten Jahrbunderte, fab bergleichen guerft in Barten au Beidelberg mit ber bochften Bemundes Erft in der Mitte des fiebengebnten Sabrs iberts erfand man die Aunft, Kruchtbaume an Spaen und Mauern ju gieben, und baburd ben Rrudeine frabere Reife, und bobere Bollfommenbeit au en v). Roch fpater lebte La Quintinie, ber bopfer ber Garten in Berfailles, welchen man in infreich als ben erften groffen Befetgeber ber Barperebrt, und beffen Anlagen bevnabe ein Jahrbung rt lang in gang Europa nachgeabmt worden find z). elbft in bem gegenwartigen Sahrhundert bat nicht ir bie innere Gate aller Baums und Gartenfracte eftanbig jugenommen, fonbern bie Arten berfelben aben fic tebnfach und zwanzigfach vermehrt a). Are old von Willeneuve fannte im vierzehnten Sabre unbert nur brep Arten von Robl, auffer melden ber rdinier François im J. 1651. noch feche anbere nanns t: und wir, faat Grand b'Ausin, bauen iest über

<sup>4)</sup> Avec ébahissement: Grand d'Aussi 1, c. 193.

y) ib. 165. 169. 170.

<sup>4)</sup> ib. p. 179.

a) p. 137. Les progrès immenses qu'a fait depuis un siècle l'art du jardinage, ont singulièrement perfectionné la nature des végétaux comestibles. M. p. 138. Nos Jatdiniers modernes ne le sont pas contentés d'améliorer par leurs soins la nature des végétaux que leur avaient transmis leurs pères; de les rendre plus succuleus, plus tendres, plus hauss, ils ont encore prodigieusement multiplié les especes &c.

aber funfzig' verschiedene Roblarten b). Bu Liebaut. Beiten, um das Jahr 1574. waren in Frankreich nut vier Arten von Laktuken bekannt, und jeht zieht mat. Deren gleichfalls über funfzig c). In heinrichs U. Beiten hatte man zwey, hochftens drep Arten von Relonen, und jeht hingegen über vierzig d). Alle Erbiteile fabren fort, unfere Aeder, unfere Biefen, und Garten mit neuen Schähen zu bereichern, so wie die Kunft des Landmanns, und Gartners alle Erwähle kunft des Landmanns, und Gartners alle Erwähle der Erde noch immer zu veredeln ftrebt; mit welcher andern Ursache haben wir diese Bervielfaltwang von lieblichen und gesunden Nahrungsmittell, und den badurch erhöhten Genuß des Lebens anders pie haufen, als der stets zunehmenden Aufklärung und Betriebsankeit?

Der beschränktere handel, die geringeren der werbe, der unvollsommnere Aderbau und Gartenbet werden die mit ihrem Jahrhundert Unzufriedenen vielsweniger in Vermunderung segen, als ein kurzes Ge mählde des häuslichen und geselligen Lebens unter des Wolfern des Mittelalters. Nach der aufmerkfamen Vetrachtung dieses Gemähldes werden auch die harte näckigsten Haderer, welche die gute alte Zeit am sehn lichsten zurückwünschten, eingestehen, daß sie nicht wusten, was sie thaten. Man traute unsern Vorsaberen

b) p. 138. 139. Arnold Villenov. Op. in Reg. fanitatis p. 709. de quinque speciebus leguminum. Burre Husselfenfrachte, sagte Mrnold, seven gesunder, als frische, 710, fer, c. XIV, 716, et sq. de herbis et oleribus.

<sup>4)</sup> ib.

ren in ben verfloffenen Jahrhunderten viel mehr Einfalt, und Unichuld ju, als fie hatten, und bacte nicht baran, daß meiftens die bichfte Schwelgeren und Berichwendung mit der schwungigften Armieligkeit, und mit bem traurigften Mangel solcher Bedurfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens verbunden waren, bie wir schon lange für gang unentbehrlich halten.

Die gewöhnlichften Nahrungemittel felbft in ben Etabten maren gefaltene und geraucherte Sifche, unb Sleifd , barte Bulfenfructe , unverdauliche Deblipeis fen, und einige Roblarten e). Bu ben Beiten bes Meneas Eplvius maren zwar bie Tafeln ber Teutiden gurnen mit allen Arten von Ledereven befest; allein die Sofbediente mußten fich mit fcmare gem Brod, faulen, ober finfenden Sifden, jabem Rub : ober Biegen : ober gar Barenfleifch , und mit faft ungeniegbaren Sulfenfruchten, oder Roblen begnagen f). Der Genug von gerauchertem Rindfleifch, geraudertem Someinefieifd, geraucherten Burften, und Banfen mar von ieber, mie er es auch iest ift, in dem nördlichen Teutschland allgemeiner, als im fablicen; und noch por einem Menfchenglter mar es in bem groften Theile Des nordlichen Teutichlandes gembbnlich , bag alle nicht gant arme Sauspater felbit in ben Stadten gegen ben Minter einen , ober mehrere

f) Man febe Die Stelle in ber Schilberung ber Sitten bes funggebnten Jahrhunderts.

e) senebier Hist, litt, de Généve I. p. 70. l'ulage des végétaux étoit presque inconnu dans les villes; une mauvaise viande, où des chairs falées, des poissons secs étoient la nourriture la plus commune.

Dofen und Someine, und eine verbaltnifmaffae Mniabl von Ganfen einfolachteten, um vonben gefalzenen, ober geraucherten Bleifche biefer Ebiere fat bas gange Jahr burch leben ju fonnen. Go wie man im nordlichen Teutschlande überhaupt mehr Kleifd. und befontere gefalgenes und geraudertes Rleifd at. als im fubliden; fo liebte man auch von feber in ben nerbliden Teutiden Brovingen, wie in England, ein fadere und bartere Speifen , als im fabliden Teutide land. Die elenbeften Bettelmonde marben iest alam ben, por Dunger fterben ju muffen, wenn fie fo leben follten, ale im gebnten Jahrhundert bie Domberren is Bremen lebten g. Der Sachfenspiegel geftattete ben Berichtsboten ober ben Bepfisern ber grafichen Ge richte im brepjebnten Jahrhundert bren Berichte bi: in bemfelbigen Jahrbundert bingegen murben ben Domberren in Bamberg acht Gerichte erlaubt i). Roch m Boemens Beiten mar bie Roft ber Sachfen viel folechter, als die beutige, und viel barter, als bie

g) Adam. Brem. II. 51. triginta convivia per annum ita ordinavit, ut albus detur frattibus panis ultra folitam annonam; in dominicis vero diebus unicuique duplex mellitae copia. Mam et vinum dari frattibus contra naturam Saxoniae disposuit. Bother also erhielten die Essuonici meder Bein, noch meistes Brob.

nontet wein, noch beines Grob.

11. 12. p. 189. Die Boten follen fein fobppenbarfrepe Leut . . Die foll bann ber Richter beköftigen: Brod und Bier foll er ihnen
genug geben: brep Gericht zu bem Effen, die
Die Zeit gewöhnlich find, und einen Becher
Weins zwep Gerichte den Anechten: funf Sars
ben jeglichem Pferde auf Tag und Racht,
u. f. w.

i) Somibt Gefd, ber Teutid. IV. 444.

son andern Teutschen: und aus dieser harteren Roft leitete man die größere Starke der Sachsen ber k). Man kochte am Sonntage gewöhnlich für die ganze Boche, und kleine Kinder wurden nicht mit Mehle brep, sondern mit festeren Speisen genahrt, welche die Mütter oder Wärterinnen vorher kauten, und dann den Sauglingen in den Mund steckten.

In England war es gerade fo, wie in Teutsch, and 1). Einer der machtigsten Baronen unter der Regierung Beinrichs VII., ein Eraf von Nort. umber land, hatte nur zwep Roche, ungeactet n seinem Sause täglich 223. Personen speisten. Die Dausbedienten dieses Grafen erhielten das ganze Jahr mich tein anderes, als gesalzenes, oder geräuchertes Bleisch und Fische. Frisches Fleisch erschien selbst auf der Tafel des Grafen nur von der Mitte des Soms mers die Michaelis. In dem gröffern Theile des Jahrs af er, wie seine Bediente: ausgenommen das

Lib. III. 259. Cibatu Saxones duro et inconcinno utuntur, laridum, aridae hylae, caepe crudae, butyrum falfum, et nondum adhue liquatum, peculiaris genti cibus. Dominicis diebus im plerisque locis coquunt, quo per hebdomadem vescantur. Infantes non, ut apud nos pulte, quae farina et lace concinnatur, nutriuntur, verum folidiori cibo, qui bene matticatus a nutricibus ad deglutiendum tenello ori immittitur; unde Saxones tali cibo in tenera aetate affueti, et tolerantiores redduntur, et validiores,

<sup>1)</sup> Man febe ben Auszug aus bem Saushaltungs, buch eines Grafen von Northumberland, ber unter ber Regierung Beinrichs VII. lebte, beym hume 1v. 455-58.

Capaunen, gelbbubner, gafanen, und anderes Bil non Beit au Beit auf Die Berrentafel gebracht murben. Das Krubftud bes Grafen und ber Brafinn benand in. einem Quart Bier und Bein: in amen Staden non gefalgenem Gifch: in feche gefalgenen, und vier frie forn Deeringen, ober in einem Teller von Sarbellen. un Aleifctagen famen eine gebratene Sammelefeule, ober ein gutco Stud gefochtes Rindfieifd binan. Dit Scot alio merft hume an, bag nichte irriger ... fer, ale bie gemeinen gundigen Bordellungen feiner fandeleutt ren bem Rinderbraten von Altengland mb. Unareatert Det Edin und Erinfen in bem Baufe bes wegene iber idicat, ale gut mar, und bie Reurune mit ber audriten Eperiemteit gegeben murbe; fonale men bed bere bere Artifel jmep Drittel ber annien grumme wer meide bie Daushaltung bes Stafen fm & & in neuern Beiten nicht aber ein Drittel De Denigen Burgeben Englischer Samilien betragen. in ber gamitie bes Grafen af man um 12. Ubr in Mittage. und um 4. Uhr ju abent : etwa funfale Saber in ier mar bie Beit bes Mittag: und Abende edene icon um eine Stunde weiter binausgericht al.

Beraudertes Rinbflei'd murbe allem anfeben nach in Franfreich nie fo febr gefcaft, als in Teutich land und England, entweder weil bas Tleifc ju ichlecht, ober die Runt es ju rauchern unbefannt mar. In

gts

sn) So that there cannot be any thing more erroneous, than the magnificent ideas formed of the Roath Beef of Old England, p. 456.

a) Hume V1, 412. 413.

gewiffen Familien, fagt Champier, ein Schriftstels ler bes sechszehnten Jahrhunderts .), falzt man das Andfleisch ein, um es den Bedienten, oder Tagelobnern zu geben. Es verliert aber dadurch seinen Gesschmack, und wird so hart, daß das längste Rochen es kaum genießbar macht. Dies gefalzene Rindfleisch nennt man gewöhnlich Brekl, vermutblich megen der Nehnlichkeit, welche es in Rücksicht auf Jarbe und Barete mit dem Braftlianischen Holze hat. Unterdeffen lies ben einige Freunde des Weins dieses Fleisch sehr, weil es zum Trinken reißt. Man schneidet es alsdann in kleine Streifen, und ift es mit Weinessig.

Die Franzosen affen in den Jahrhunderten bes Mittelafters das Fleisch von keinem andern zahmen Ebiere so gern, als Schweinefleisch, welches so wohl frisch, als gesalzen auf den vornehmsten Tafeln ersschien. Als Dumbert, Dauphin von Wienne im J. 1345. seinen Ereutzug antreten wollte, so ordnete er vorder sein Saus, setze das Gefolge und die Bestenten seiner Gemahlinn auf 30. Personen fest, und wies diesen 30. Personen wöchentlich ein frisch gesschatzes, und jährlich noch drepffig eingesalzene Schweine an: welches im Durchschnitt für jede Persson brep Schweine ausmachte p). Erbsen mit geräuschertem oder gesalzenem Schweinesiesch ab hielt man für ein Bericht, welches selbst Könige lüstern mache, und

į

e) Bepm Grand d'Auffy I. 248.

p) ib p. 254.

q) pois au lard, ib. p. 130.

und fenigliche Tafeln siere. Un mehrern Reften true man feine anbere Berichte, als von Schweinefteifd auf, und folde gefte murten Comeinefleifch : ober Schinfenfelte genannt r). Unter tem Belbael icabte man bie Band am meiften. Die Berfanfer von gebras tenem Aleifc erbielten baber lange ben Rabmen ber Overs. und die Borliebe fur Die Gand and Bers anlaulung tu dem Sprichworte : qui mange l'oie du roi. cent aus aprés il en rend la plume s). Aunges Bilbs prett magte man nicht gu effen, weil man bas Rleifd bedelben fur unreif und unverbaulich bielt :). Dages gen aber as man in ben vornebmiten Baufern Reiger, Branicht, Rraben, Storde, Schwane, Raben, Robes bommel, Gever, ja felbit Deerfdmeine, Geebunde, und bas Rleifd und bie Bungen von Ballfiden u). und diese scheuslichen Speisen erhielten fich in grand. reich faft das gange 16. Sabrbundert burd. Bens . (Die

r) festins baconiques ib. 1. 257.

s) ib. p. 295. t) ib. II. 15. 16.

u) ib, On aura peine à croire, qu'ils mangeaient le héron, la grue, la corneille, la cicogne, le cigne, le cormoran, et le hutor: que ces oifeaux etaient servis sur les meilleures tables; et qu'on les regardait même, surtout les trois premiers, comme ex-ellens. Il en existe des preuves dans les Poésies du XII. et XIII, sècle. Taillevant, premier Guisnier du Roi Charles VII. enseigne à accommoder la plupart de ces animaux. Retuer p. 67. Nous serons étonnés de voit le marsouin, le chieu de mer, et autres monstres pareils, employés en a'imens:

— U. p. 69. Champier dit, que-la langue de baleine se vendait par tranches dans nos maschés publics, et que sa chair s'accommodait avec des pois, où se servit roite à la broche.

folde tabe und widerliche Nabrungsmittel auch nicht ben unmaffigen Gebrauch ber beiffeften und foftbarften auslandifden Gemurte veranlagten, mie Granb d'Auffp vermuthete x); fo ift es gewiß, bag fie bies fen unmaffigen Gebrauch von Gemargen meniger fcabe lich, und oft nothwentig gemacht baben. fomad an beftig riedenden, und auf die Bunge fallenden Sachen war jo berrichend, daß man fo gar in ben Teig, momiti man Beliche Bubuer maftete, Biefam . und andere aromatifche Dinge mijdte y). Dan batte eine groffe Menge von Bruben, Die aus Ofef: fer. Bimmt, Relfen, Muscaten, Ingber, Anoblauch, Saffran, u. f. m. auf verschiedene Arten gufammengefest maren 1). Die allgemeinften und ungertrennlichten Beftandibeile aller Braben maren Gaffran und Buder, obne welche man glaubte, bag feine Brube fomadbaft, und fein Gericht geniegbar jubereitet werben tonne a). Rifche, jahmes und milbes Gefice gel, bas Gleifc von jahmen Thieren und Bilbvrett mod:

٠.

z) H. 163. \

y) 1. p. 297. On voulait alors dans les alimens du musc, des aromates, des choses fortes de gout, et d'odeur; et l'on a vu ci dessus que les gourmands qui failaient engraisser des dindons, mélaient dans la passe de ces animaux des dragées musquées,

x) l. c. p. 163. 220. 221,

a) Man febe über ben Saffran bas Zeugniß de Henri Etienne im Grand b'Auffp II. 190. 191. und über ben Zuder p. 221. Alle Gerichte wurden mit Zuder überfreut, und baber bas Sprichwort; fucre n'a jamais gate fauce.

mochte gefocht, ober gebaden, ober gebraten fopn; fo gab man immer brennende Brüben dagu. Zebes Gericht hatte feine eigene Brübe, oft zwey ober brey, wovon die Eine noch beiffer und fünftlicher, als die Andern waren b). Auffer diesen mancherlep Grüben as man noch zum Nachtisch überzuderte Gewürze, um den Magen zu erwärmen, und diese überzuderten Gewürze wurden eigentlich epices genannt c). Die Nahmen und Formen von manchem Zuderwerf waren eben so schamlos, als die Figuren auf den Bechern, welche man Frauen und Jungfrauen zubrachte d). Nach-

b) ib. p 226.

e) ib. II. 271. 272.

d) ib. p. 270-278. Grand bauffp fabrt me ter andern folgende Borte von Chambier an: Quaedam pudenda muliebria, aliae virilia, f dis placet, repraesentant. Sunt quos c. . . . faccharatos appellitent. Adeo denegeravere boni mores, ut etiam Christianis obscoena et pudends in cibis placeant. Ueber Die icandlicen Areis nifden Siguren auf ben Erinfgefdirren , und ben ausgelaffenen Muthwillen, ber bumit von ben erlauchteften Berionen getrieben wurde, febe man Die Memoires de Brantome L. p 44. et ig. Unter ben Siguren, womit Philipp ber Bure von Burgund einft eine Pradttafel ausfomite, mar unter andern une ftatue de femme, dont les mammelles fournissaint de l'nip. pocras, et une autre d'enfant, lequel pissait de l'eau rose.... Il y avait encore me jeune file, faite d'or emaillée. Elle eteis une, et trusit fes mains baiffées, et lerrées contre fon corps, comme pour s'en couvrir. De deffous ses mains il fortoit que fontaine de vin dellcieux, qui ctoit reçu dans un vale transparent. III. 165. Die lettern Borte find aus einem Moman von Tirant le Blanc.

bem meine Tefer, faat ber Schriftsteller, meldem ich Die bisberigen Radricten idulbig bin, Die Beidreibungen der vielen gemurghaften, und parfumirten Bruben gelefen haben; fo merden fie fich abermable fragen: worauf benn die unaberlegten Lobreben gegrundet find, momit unfere Brediger, Moraliften, und Catiris fer Die alten Beiten erbeben, um Die gegenmartigen berabaufeben? Bas mird nun aus ber bermeontlicen Einfalt, und Maffigteit unferer Bater, melde man beftanbig ber Schwelgeren und Ausgelaffenbeit ber ie-Bigen Beiten entgegenfest ? Wie menig fannten biefe eitlen Declamatoren ben Menichen, und Die Gefdich. te! Man offne unfere Sabrbucher von dem erften roben Ronige an, ber Gallien eroberte, bis auf ben auten Ronig, ber uns fest beberricht, und man mirb fets bald einen grobern, bald einen feinern, bald eis nen farkeren, bald einen germaeren Lurus in Rudfict auf bas Bermegen ber Ration, aber in Anfebung ber Sitten faft immer benfelbigen berricbend finden. Co wie die Speifen felbft in granfreid, und bem abrigen Europa rober und unverdaulicher, und Die Bereitung berfelben viel verberblicher,' als in ben neuern Beiten maren ; fo mien die Gerichte, melde man auf Die Tafeln der Groffen und Reichen brachte, wenige Rens fo jabireich, und der Aufmand, den fie verans lagten , ungleich betrachtlicher , ale in bem gegenwartigen Jahrhundert e). Wom brepgebnten Sabrhundert

e) Man febe bef. P. I. T. 11. 216 - 296. vorzügs lich p. 292 296. mo man eine Borichrift für bie Befegung einer Prachttafel findet.

an gaben , und wiederhohlten bie Frangofifden Ronige Befete gegen ben übermaffigen Lupus ber Safel , bie aber nie erfallt wurden f).

Dan mar bieber in bem faliden Babn, bat Die Speifen ber Bolfer bes Mittelaltere um fo vieleinfacher und gefunder gemejen feven, als bie Beit ibres Mittag : und Abendeffens fraber fiel. Much in grantreich ag man noch im Anfange bes 16. Jahrhunderts felbit am Sofe um gebn Ubr ju Mittage, und um 4. In Demfeibigen Jahrbundert aber Ubr ju Abend. racte bie Beit bes Mittag : und Abenbeffens um eine Stunde vormarte. Ludem ig XIV. ag um ambif Ubr au Mittag, und baber fam es, bag bie Sofiente, welche ibm gern bep Tifche aufwarten wollten, eine Stunde fpater affen. Im Anfange bes gegenwartigen Jahrbunderte mar es icon allgemeine Gitte in guten Daufern um ein Uhr ju effen. Die Bequemlichkeit ber Befdaffteleute, und bie Begunftigung bes Pustifdes ber Damen jogen die Beit bes Mittageffens aumablic bis gegen amen Uhr bin. Diefe Bemobnbeit fant fic aber por etwa viergia Sabren nur noch in menigen Baufern der Sauptstadt Franfreichs. Jest fpeist man in Paris nicht vor brep, ober nier Uhr ju Mittage, und vor gebn , ober eilf Ubr ju Abend g). Die auffere Re fceinbare Abmeidung von ben Gefegen ber Ratur bringt die Bewohner ber Sauptftabte unfere Erdtbeils ber Ratur wieder nabe. Bo man um funf, ober feche Ubr au Mittage ift, ba bort bas Abendeffen faft gans aus.

f) III. 229.

g) Grand d'Auffy III. 264. 265.

uns, und nur das Frühftud wird ftarfer, indem es gleichfam die Stelle des Mittagesfens vertritt. — Benn man aber auch zugibt, daß diesenigen Classen won Menschen, welche am böchsten leben, in Ansehung ver Zeit des Mittage und Abendessens wider die Natur ändigen; so muß man auch wieder zugeben, daß in un neuern Zeiten nicht nur die Mässigfeit aller Stänse und Geschlechter zugenommen hat, sondern daß auch urch die vermehrte Industrie, und Kenntniß der Nasur unfere Nahrungsmittel mannichfaltiger, und gesunser geworden sind, und ohne Ausnahme viel natürlis ver zubereitet werden, als vormable.

Dic Bereitung von ftarfenden , erbeiternben und rquidenben Getranfen bat fic wenigftens in ben letten Sabrbunderten eben fo febr gebeffert, ale die Beritung ber Speifen. Querft maren Die Tifdmeine in en Jabrbunderten bes Mittelaltere im Durchichnitt iel folechter, ale fie jest find. Dan baute in Teutid. and fo mobl, ale in Kranfreich febr viel Wein in Beenden, wovon wir jest allgemein glauben, bag fie icht einmabl gute reife Trauben, viel weniger guten Bein bringen fonnen. In ber Mart Brandenburg par ber Beinbau fo ftart, bag man eine groffe Menge inbeimifden Beine nach Dommern und andern Gegenen ausführte b). Gelbit in ber Nachbaricaft unferer Stadt maren ansehnliche Weinberge i), beren Wroduct sahricheinlich noch weniger gut, ale ber Wein unferer Dels

h) Dan febe Dobfens Gefd. ber Biff.

i) Gotting. Chronif 2. B. 2. Cap. S. 22. 23.

Belficen Radbaren mar. In granfreich, mo ber Beinftod jenfeits des 48° ber Breite jest gar nicht mehr gebeibt, pflangte man Reben bis uber ben funfalaften Grad binaus, und Bretagne, Die Normandie. und Bicarde batten viele Beinberge b). Diefe fest ver femundenen Rebenbugel, ober Beingarten gingen al lerdings in einigen Begenden befregen ein , weil mat mit bem Anmachs ber Bevolferung Balber umbante. moburd ber Beinftod gegen falte Binbe gefchatmen ben mar. Die meiden verlobren fich aber aumfbili) and feinem andern Grunde, ale meil der Beinban in folden Begenden, mo Boben und Alima ibn beatts fligten, immer mehr und mehr vervollfommt murbe, und weil die auten fremden Beine, Die man wend bes freperen und fichererern Sandels fets und ju bill gen Breifen erhalten fonnte, ben Gefchmad an ben einbeimifden ichlechten vernichteten 1). Gelbft ti Teutschland, mo man den Beinbau querft mit groffer Sorgfalt, und Kunft trieb, find Debrere ber berubtteften Beinberge erft in bem gegenwartigen Jahrhum bert angepflangt morten , ober baben erft ben Rufe erhalten, ben fie jest mit Recht verdienen. Die mel. **Best** 

k) Grand d'Auffy III. 30. 31. l. c.

<sup>1)</sup> Peut-être n'est-il qu'un seul moyen d'explique, ce fait ; c'est de le rejetter sur la mauvaile qualité de ces vins ; de dire, que pendant longtems, malgré leurs defauts, ils suffirent aux labitans; mais que quand les autres Provinces eurent ensin persectionné les leurs, et que des communications plus libres permirent aux cautons, dont nous parions, de les connaître et d'en faire utage, ils renoncerent peu à peu à ceux, qu'ils recueillaient, l c.

ker Beine, welche man in den verftoffenen Jahrhunterten trank, waren entweder mit Bermuth, und
bonig, ober mit den Saften von Beeren und Zuder
emifcht, wodurch ihre naturliche Saure verftedt, ober
emilbert wurde m).

Kremde Beine, befonders Griedifde murben an en aroffen Tafeln des Mittelalters baufig getrunfen. tiel gemeiner und beliebter aber maren bie gefochten Beine, Die mit ben beifeften und foftbarften Gemars m abaezogen maren. Colde gefochte und gemurate Beine nannte man pigmenta, ober pimente, unter mels ien ber Clairet und Sippofras bie berühmteften mama). Diefe Liqueurs ober gemuraten Beine batten ie Schriftfteller bes Mittelaltere im Ginne, menn le von Bein und Budermert reten , Die nach ber Iaiel gegeben morben o). Eben biefe Beine trant man iber auch febr baufig morgens frab, ober por ber Iail sur Ermedung ber Ekluft. Dit folden Liqueurs efdentte man Rurften , wenn fie in Stadte einfebrten, iber auch Patronen am Neujahr, und bep andern eterlichen Belegenbeiten. Der farfe Bebrauch Diefer liqueurs dauerte felbit in Frankreich bis gegen das Ende bes legten Jahrhunderts fort.

es ware etwas febr Ueberfluffiges, beweifen gu sollen, daß die Bolfer des Mittelaltere ihre fclecheten, oder fcdblicheren Beine und Liqueurs in einem viel

m) Solde gemifchte Weine tranfen fcon bie ale teften Franken. Greg. Tur, VIII. 31.

n) Grand d'Austy l. c, III, 57, et seq,

<sup>•)</sup> III, 291.

piel aröffern Uebermaaffe tranfen, als unfere ! noifen ibre auten Beine trinfen. Gine allaemet raufdung mar gemobnlich ber Ausgang ber gla ften Refte bes Mittelalters. Bon bem Bormui unmaffigen Erinfens machten fich Die Conier un lianer aus phofifchen Urfachen, beren Unterfi nicht bieber gebort, am ebeften frep. fdilberten bie Italianifden Schriftfteller bes ? altere alle Ultramontaniide Nationen ale bem ! ergeben. Der Unterfcbied ber fo genannten montaner in Unfebung bes Banges jum Bielt mar viele Jahrhunderte lang febr unbedeutens lest aber mar und blieb es zwevfelhaft, ob die fchen, ober bie Englander die machtigften S feven D). Ungeachtet Die Frangofen icon lange & Durft ber Teutiden ipotteten, fo icamten fie noch unter Lubewig XIV. Die vornehmften :. nict, in Birthebaufer ju geben, und fich in 2 baufern ju betrinken. Diefe Erinkwuth berrich meiften unter ben jungen und eleganten Soft melde man Petits Maitres nannte q). Eu be wig Der die Trunfenbeit auf bas aufferfte verabfe

p) Unter ben Sprichwörtern bes Mittela welche Grand d'Ausip III. 349. auf finden sich auch diese:

Les plus belles femmes sont en Flandres, les plus beaux hommes en Allemagne, les plus grands en Dannemarc,
les meilleurs buveurs en Angleterre.

q) l. c, III, 113. Cette balle crapule était sur devenue à la mode chez les Elégans de la qu'on avait nommés petits - maîtres,

trafte mebrere Truntenbolbe eremplarifd, ohne bag baburd bas Uebel ausgerottet morben mare. Bas ber fonft allmachtige Ludewig nicht ausrichten fonnte, bas bemirfte ber Alorentiner Orocope burch bie Uns legung eines Caffeebaufes r). Colde Baufer vermebre ten fich in furger Beit unglaublich, und murben bie Berfammlungsorter alles Deffen, mas gelehrt, berühmt, ober vornehm und muffig war. Aehnlibe Wirfungen bat bas Erinten von Caffee und Thee, befonders von Saffee auch in Teutschland und andern Landern berporgebracht. Go wie bas' allgemeinere Trinfen von Bein Das Erinfen von Bier, und die Bierbrauerenen ververmindert bat; fo bat bas allgemeinere Trinfen von Caffee bas Trinfen von Brantemein, bie Brantemeinefdenfen, und bieBolleren bes gemeinen Mannes vermindert, und einer unferer einbeimifden Statiftifer vermutbete baber nicht obne Grund, bag bas fo febr verfdrieene Caffeetrins fen eine Miturface fev, marum die Sterblichfeit in Dannover in ben letten Jahren abgenommen babe, und Die Babl ber Geburten die Babl ber Berftorbenen aberteige.

Der Abstand ber Bolfer bes Mittelalters von benen ber neuern Zeit offenbart sich in ber Berichies benheit von Wohnungen noch auffallender, als in ber Berschiedenheit von Nahrungsmitteln und Getranken. Die gröften Europäischen Städte waren viele Jahrhuns berte lang unordentliche haufen von hölzernen haus sern oder Hutten, die mit Stroh gedeckt, und weder mit Rauchfängen, noch mit Ahtritten versehen wa-

ren s). Die Aleinern unter Diefen Batten maren fo · leicht. baf fie in mehrern Gegenden von Teutschland. und unter andern in Beffen gur fabrenden Sabr gerechnet murden i). Ginen groffen, ober gar ben' arbifern Theil biefer Butten nabmen felbit in ben Stab ten die Diebftalle meg, Die fo mie bie Diftpfasen gemeiniglich nach ber Straffe bin angelegt waren, ober ben Ausgang batten, Damit man bas liebe Bieb befto bequemer einlaffen und anstreiben fonnte. de Sauftalle dauerten ale Anbangfel ber vorbern Theis le ber Saufer in Berlin bis in die lette Balfte bes letten Jahrhunderts fort, und fonnten nicht anders, als burd bas Berbot bes Saltens von Schmeines. weggeschafft merben u). Die menschlichen Bewohner affen und rubten entweder nach alter Sitte um-ben Deerd, ober fie maren in enge, niedrige, und bum pfige Stuben gufammengebauft, wodurch baufig am Redende Rranfbeiten erzeugt und verbreitet murben z). Die Straffen in den Stadten maren fcmaal, frumm. und gleich den Platen ungepflaftert. In Diefen Stabe ten und auf Diefen Platen mublten Die Ochmeine ber Einwohner beständig umber, und bauften fich bie Um.

reis

e) Ueber die Neuheit von Nauchfangen und Abtritten sche man Bedmann l. c. II. S. 348. 408. Noch furz vor den Zeiten des H. Etienne waren die Abtritte vorn an den haufern angelegt, Apol pour Herodote T. II. Ch. 28. p. 27. ils mettoyent ceste partie de la maison à la veue d'un chacun et comme en parade,

e) Drepers Miscellaneen S. 78.

u) Bedmann II. S. 361.

z) Senebier an ber julest angef. Stelle.

einiafeiten bis ju Sugeln empor, welche ben freven Durchaang und die freve Durchfahrt bemmten y). laris mar die erfte, ober eine ber erften Chriftlichen Etabte in Europa, mo im 3. 1182. mit dem Wfiaftern er Straffen ein Unfang gemacht murbe z). er erften Balfte bes ambiften Jahrhunderts ber granbfifche Bring Philipp, ein Cobn Lubemias VI. ber bes Diden in ben Straffen von Baris mit bem lferbe farite, und ben Sale brach, weil ein Schwein em Pferbe amifchen bie Beine gelaufen mar, und es sild gemacht batte; fo unterfagte man bas Umberlauen ber Edmeine in ber Sauptftabt, welches Berbet ind in den brep folgenden Jahrhunderten oft, aber mmer vergeblich wiederhohlt murbe a). Befonbers bebaunteten Die Monde bes beiligen Untonins vermoge bes Brivilegiums ibres Batrone, ber gemobnlich mit einem Schwein an ber Seite vorgeftellt mirb. bem Berbote bes Someineaustreibens nicht unterworfen au fenn. Ungeachtet Die groffen Stabte felbit im nordlichen Teutschland megen ber Branbe, melde burd bie bolgernen Strobbatten veranlagt murben. fon im 13. Jahrhunderte fteinerne Baufer ju bauen befablen b), und ungeachtet die Teutiden Stabte im 15. Nabrbundert aue übrige Europaifde Stabte c) an Rettiafeit, und Reinlichfeit übertraffen; fo fallen **Dod** 

y) Bedmann, Seneb, il. ce,

<sup>2)</sup> Mézeray. III. 114.

a) Grand d'Auffy P. I. T. I. p. 256.

b) Beder 1. 205. 209.

<sup>6)</sup> Aen, Sylv. Opera p. 1055.

doch die fraften bffentlichen Anftalten zur Reinigung' ber Straffen, Plage, und Canale in bas Ende des Cechszehnten, und meistens erst in dem Anfang, voer das Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts a). Bis dahin waren die gepflasterten und ungepflasterten Stadzte in Teutschland, und in dem übrigen Europa e) mehr oder weniger stinkende Sumpfe, welche die Luft verpes steten, und in Vereinigung mit der schlechten Nahrung und dem engen Gensammenwohnen ausset den anstecken den Seuchen mehrere jest unbekannte Hautskrankheiten hervordrachten. Das immer allgemeiner werdende Kahren vornehmer Personen in bedeckten Wägen f) trug wahr

d) Bedmann H. S. 360. 361. e) 3m 3. 1300. beflagte fic die Universitat # Orford ben Ebuard I., bag burch bie unge beuern Gauerepen , und Cumpfe ber Gratt und Borftabte gefahrliche Rranfheiten entlaw ben. Eduard befahl fo gleich, daß die Straffen gepflaftert merten follten: quod ex luto, et fordibus ubique congestis aer ibidem in tantum corrumpitur, et inficitur, quod magistris et Scholaribus praedictis, et aliis ibidem convertas. gibus horror abominabilis incutitur, commoditas falubrioris aeris impeditur, status hominum graviter laeditur, aliaeque intolerabiles incommoditates, et quam plurima diterimina ex corruptione hujusmodi provenire nolcuntur, in magiltrorum et scholarium praedictorum, et altorum ibidem conversantium, et transeuntium nocumentum et periculum manifestum. 3m 3. 1338. wurde beroblen , daß die Menger nicht in ber Stadt fchlachten follten , weil mehrere angefebene Personen von dem dadurch hervorgebrach ten Geftant gestorben fepen. p. 168. Man febe auch Wood. p. 177.

f) Bemerkungen über die Entstehung und ben Gebrauch der Autschen findet man in herrn hoft, Bed manu's Beptr, I. B. 390, u.f. C.

underscheinlich febr viel jur Reinigung und Erweites rung ber Straffen bep. Die Morgenlandischen Städte find, einige Wenige ausgenommen, noch immer ungepflaftert, und entweder voll tiefen Staubes, ober Rothes, well die Morgenlander felbft in den Städten nie fahren, sondern ftets reifen, und also ohne Befahr durch enge und tiefe Gaffen kommen können.

Die Farften, herren und Ritter waren auf iheren hoben Bergichlöffern dem Schmut, und den bofent Danften ber Städte entnommen. Uebrigens genoffen fie in den dergangenen Zeiten auf ihren Bergfeften nicht mehr Bequemlichkeiten g), als die Burger. Die Berzierungen königlicher und fürftlicher Speisestle bestanden vorzäglich in einzelnen filbernen, oder koftbar gearbeiteten Tafeln, die zur Schau dastanden, und in viner groffen Menge von goldenem, und filbernem Erinkgeschirt und Tafelgeschirt, das in mehrern Stufsfen ppramidalisch aufgestellt, oder aufgethurmt war h). Die Tische, an welchen selbst Könige und groffe Fürschen

3

B) H. Etienne i. c. T. II. p. 26. 27. Au lieu aussi, qu'ils se pouvoyent mettre an large, se mettoyent à l'estroit; faisant force trous, où nids à rats, au lieu de faire de membres aisez &c.

— Si on regarde bien le plus beau busset où thalit d'alors, ne dira t-on pas, que c'est charpenterie, et non pas menuiserie? Et quant à la ferrure, soit d'un busset, soit d'un cossre, soit d'un porte, si on la contemple, on doutera, si les seruriers d'alors usoyent de limes, où non; où on doutera: de quelle saçon estoyent leur lime.

h) Grand d'Auffy III, 108, 202,

ften affen, maren gewöhnlich von folichtem Bolge, wie die Bante, welche um die Tifche berliefen, und mit Deden und Dolftern belegt murben i). Den eftris denen Boben ber Speifefale fo mobl, ale ber Bobne simmer und Solafcammern beftreute man mit boben Lagen von Strot, und im Commer mit Blumen, Laube und feinen Reifern k). Im vierzebnten unb funfgebnten Jahrhundert erhielten mehrere Derter in Kranfreich, Die auf ben foniglichen Domanen lagen, eine Befrepung von verfchiebenen Servituten gegen Die fabrliche Bufubr einer bestimmten Babl von Andern Strob fur den Ballaft bes Ronigs, ber Roniginn, und bee Dauphine 1). In den Saufern ber Rurften murben biefe Edgen von Strob mabriceinlich baufiger. ale in ben Bobnungen von Rittern erneuert, und ber Ronia Obilipy August mar im 3. 1208. fo frepaes big, bağ er bas Strot int feinem gangen Ballaft bemt Botel Dieu in Paris ichenfte, fo oft er bie Stadt verlaffen murbe my. In England mar noch ju ben Beiten bes Erasmus unter bem Schilf ober Etrob. womit die Boden der Bimmer bebedt maren, eine vieliabrige Sammlung ber fcuflicften Unreinigfeiten verborgen n). Die Gewohnheit, Die Boben ber Bim-

i) Greg. Turonenf, IX. 36, und Grand d'Auffy III, 129.

k) Grand d'Auffy l. c. p. 133. et fq.

<sup>1)</sup> Grand d'Auffy l. c.

m) i, c.

n) Tum sola fere strata sunt argilla, tum scirpid palustribus, qui subinde sic renovantur, ut fan-

ief mit Soilf ober Strop au belegen, erhielt fich in naland bis in ben Anfang, fo wie bie Bewohnbeit, if Banten gut figen und ju fpeifen in Franfreich bis gen bas Ende bes letten Jahrhunderts o). btet Die Germanifden Bolfer bon ben alteften Beiten r Seffel brauchten, und mabrend bet Creunzune fo r in Conftantinovel unter ben Griechen mobifc ichten p); fo waren boch bochft mabricheinlich bie iften Bimmer in ben Soloffein von Karfen , Der-1. und Rittern meder mit Geffeln, noch mit Bans serfeben; fondern das Strob, und ber Schilf auf n Boben ber Simmer biehten ben Dof : und Sausbienten jum Gigen, wie ju Schlafftatten q). 3# n Collegits ber boben Schule gu Batis murben mes r Stible noch Banfe gebulbet. Die Buborer muften if bem mit Strob bebedten Boben fiben; und bie Media brauchten fo viel Strob, bag baber bie traffe, in welchen bie meiften Collegien lagen, bie trobaraffe genannt murde r). Lebnftuble murden in Kranfe

damentum maneat allquoties annos vigint, sub fe fovens spura, vomitus, midum canum, et hominum, projedam cerevisiam et piscium reliquiss aliasque sordes non nominandas. Epist. 111. T. Ep. 432. herr Bendeborn II. S. 71. hat schon bieje Stelle angeführt.

6) Grand d'Austy I. c. Hunc morem, juncis integra conclavia, et cubilia consternendi, in Anglia servari video; a veteribus haud dubie Britannis acceptum. Cluverii Germania I. 17.

<sup>))</sup> Grand d'Aussy III. 232. Und Cluv, Germ. l. c.

t) Grand d'Aully 1. c. p. 134. und Crevier II.

Franfreich juerft unter ber Regierung bes weichlichen Seinrich III. erfunden .).

Die Tafeln der Groffen maren icon febr frab mit meiffer und feiner Bafche belegt t). abrigen Tifden blieben Die Tafeltucher felbft an fart liden Bofen fo lange liegen , bag man, wie Meneas Splvius fagt, ibre Grundfarbe julest nicht mehr erfennen fonnte u). Rur bas jablreiche Daus bes Grafen von Northumberland faufte man bas gange Sabr burd nicht mehr, ale fiebengia Ellen Line nen, die Elle ju acht Pences. Mus Diefem Borratb. murben acht Tucher fur Die Tafel bes Beren, und eins für die Rittertafel verfertigt, meldes lettere, mie hum e vermuthete, bochtens alle Monate gemas ichen murbe x). Wenn ber Graf von einem Schloffe auf bae anbere jog, fo nahm er fets feinen ganzen Squerath , Betten , Tifche , Stible , Ruchengeschirt, u. f. m. mit , und alle biefe Doblen fallten boch nicht mebr, ale fiebeniehn Rarren, und einen Bagen aus v. Ben feierlichen Gaftmablern bielt eine betrachtliche Rabl pon Bedienten brennende Bachefadeln empor. miemobl Leuchter foon in febr alten Beiten gebrauch. lich maren 2). Gabeln murden in Franfreich icon im Dier.

be ben Ctubiererben befohlen, d'ecourer les leçons de leurs mairres, affis à terre, suivant l'ancienne coutome; et non tur des bancs ni sur des sieges éleves, afin de bannir toute occasion d'orgueil. Crevier l. c.

s'I c.

t) Grand d Auffy l. c. p. 140.

u) l. c. x) l. c. p. 456. y, p 458. z) Grand d'Auffy p. 143.

bierzehnten, Gerbietten aber in eben biefem Jahrs bundert noch nicht allgemein gebraucht a).

....

j

\*

>

3

Die folechtere Nahrung und folechtern Bohnungen ber Wolfer bes Mittelalters hinderten nicht, daß nicht die Aleiberpracht, und der Aufwand ber Bornehmen ohne Bergleichung gröffer, als jest, und auch der Bechel ber Moden viel haufiger gewesen ware, als man fich von jenen falfolich dafür gehaltenen Beiten der Einfalt porfieut.

Die Baffenrode, (contes d'armes) und bie brachtfleiber ber Ronige, Berren, und Ritter bes Mittelalters unterfchieden fich im Durchfchnitt von ber Aleidung ber neuern Beit burch eine graffere Roftbarfeit ber Stoffe, burd eine arbffere Schwerfalligfeit, und Diebarmonie mit bem Alima ber Lander fo mobl. als ben Beichafftigungen ber Tragenben, burch eine feltfamere Buntidediafeit, und burd Ueberlabung mit lacherlichen Bierrathen. Die weiten und langen Orachtmantel fo mobl, als Die furgern Baffenrode, welche man über die Ruftung anjog b), beftanden ents weber aus Golb : ober Gilberftoff, ober aus Scharlad , Sammt , oder Geibenzeugen. Beide maren gewohnlich mit Gold und Gilber, ober mit Berlen ge ober mit Chelfteinen befest, und mit den foftbarften Belimerfen verbramt, ober ge= futs

a) ib. III. 140. 149.

b) du Cange Diff. sur l'Histoire de St. Louis Diff. 1. p. 128.

bestanben Die Baffenrode futtert c). Gebr oft aus manderlen Streifen von allen Diefen foftaren Stoffen, und Belamert, und burd diefe buntichedie ge Bufammenflidung ber Baffenrode d), fo wie burd Die bineingeftidten Siguren von allerley Thieren fud. ten fic herren und Ritter in ber Schlacht, wie in ben Turnieren auszuzeichnen: melde Karben und fie auren, wie befannt, die Bildung der Bappen veram lagt haben. Die Brachtmantel von Kaifern, Konb gen und angern groffen herren maren Sabrbunberte

lana

e) Chron. Gott. p. 109. 362. 363, d) Berener fubrt in feiner Chronif folgende Nachrichtenan, melde ein Bernbard von Robte bach von feiner Aleidung aufgezeichnet batte; I. B. I. Th. G. 313. Anno 1464. auf Ra-talie Ebrifti ban ich diefen Arm (Die Beichnung ift bepgefügt) an mpn brun Klept angetban, und mas Dig Lieberen von gangem Gilber alles gemacht, funter ber Bert, ber mas geRicht ertjarb, als ein Brachader pfleget ju feyn, und mergt bas Silber 11. Ma. und . . Quintele Stem 1467. die polt. Marr. Epilc. macht ich epa gedeplt Aleyt möginß garbe und rot und mpf, ju epn Farbe uf ber linken Sptt, und mitten uff ber Gvien ale bas rot, und mpf guiame mengenegt, ptel Anop, und mit Gatteln rot und mpf, und oben uff irlicem Anop con fis bern Spang geftept ale Derlin, alio auch Rod, Rouer und Rogel. — Die bunten geftidten Ermel bes linfen Arme blieben bis in ten Mmfang des 17. Jabrbunderts Dode. Lerener II. Vol. p. 252. mo Beidnungen folder Ermel aus einem Beitraume bon mehr, als fechese Jahren bepgefügt fint. Benri Etienne per-Tact Die bunten Rleiber ber Borfabren febr bitter: Ch. 28. T. Il. p. 23. Voire quelquefoit un pourpoint de trois paroices : car le corps eftoit de demicostade, le haut de manches de cuir, et le bas de velours.

lang mit Schellen behangt e). Gben fo lange trug man Bluderhofen, ju melden man über bunbert Guen Beng brauchte, und Schnabelicube, Die nach ber Beridicdenbeit bes Standes anderthalb, amen, bis drittehalb Zuß lang, und an ihrer emporfteigenben Spipe mit Schellen verfeben maren f).

Die Surften und Berren ber alteften Teutschen und übrigen Celtischen Wolfer trugen inegesammt enge an ben Leib anfchlieffende, und bis an bie Rnice ober faum fo weit reichende Rode, Die ben fagie ber Ros mer entsprachen, und nur bep ichlechtem Better weite Mantel, die an beiben Geiten boch ausgeschnitten, und vorn und binten langer, als an ben Seiten maren g). Die Teutiden Bolfer behielten ihre furge

und du Cange l. c. p. 128.

e) hierauf bezieht fich bie Stelle in bem alten Weibnachtsliede: mo die Schellen flingen, in regis curia. Der Befcmad an Schellen erbielt fich ichr lange. In einer alten Nachricht von bem Turnier, welches der Bergog Otto im J. 376. ju Gottingen hielt, beigt es: "So find , auch ba gewesen . . viele viele Weiber, und , Jungframen, so ju schauen waren angesoms , men, waren sehr heftig soon geziert, mit , herrlichen Purpur Aleidern, und mit klingens , ben filbernen, und gulbenen Garteln und Bore , ben, mit langen Roden und Kleidern, die , diener alle schur. Schur. Langen Aleidern, die "giengen alle four, four, four, und fling, "fling, fling; und maren alle giemlich breit "an ben hindern, oder Feiften." Gott. Chronif I. 6. 28.

D Elogele Gefc. Des Romfden I. C. 177. Tims burg. Chronif G. 23. Bon Diefen Conabels fouben fommt ber ipricmortliche Ausbrud ber : auf einem groffen guffe leben. g) Deine Betr. aber Die Rat. Der Germ. Bolfer,

ne Dienfte ber Remifchen unb gen frier, als in ihren ausmartigen Erobes ..... weil fie fic in ihrer Rationaltracht frever. ale in ben langen Romifchen Togle be wine muten b). Carl ber Groffe ericbien . . Balaragen in ber Feierfleibung ber Griechie Bun Ruifer, blieb aber fonft ber alten Franfifchen sewar treu, und tabelte es febr, wenn feine granten 3 440cquemere Rleidung ber fogenannten Romer ans Bleich nach bem erften Creubiuge legten ALAMAGIA. mande Granfifde Ritter und Berren Die Soifen, ober De laugen und weiten Mantel ber Morgenlander an. Dies that unter andern Balbuin, ter Bruder Mortfrieds pon Bouillon, mehmegen Bale Duin von ben Franfen, Die an Diefe Eracht noch nicht gewöhnt maren, für einen Bifchof angefeben mut-De i). Die Ritterorden, Die im gelobten gande ent Runden, mablten die Tracht ber Morgenlander ju ibs rer Orbenefleidung, beren Bracht ihnen icon bet beilige Bernard febr nachdrudlich vorwarf k). Rad ben Creubzugen ericienen gurften, Berren und Rite

4

h) 1. c.

i) Wilhelm, Tyr. X. 2.

Exhort. ad milites Templi, in Oper. Vol. I. p. 545. Operitis equos fericis et pendulos nefcia quos panniculos loricis fuperinduitis; depingitis haftas, clypcos, et fellas; frena et calcaria autro et argento, gemmisque circum ornasis. — Vos per contrarium in oculorum gravamem formines ritu comam nutritis. longis ac profusa camistis propria vobis vestigia obvolvitis, deliveatas ac teneras manus amplia et circumsmentibus manicis sepelitis &c.

litter nicht bloß an Sofragen, ober ben pomphaften linaugen, fondern oft felbft in Turnieren und im enklichen Rampfe mit folden weiten Manteln, berleiden die Bornehmen am Griedifden Sofe, und ie Groffen des Morgenlandes trugen 1). Ale Deinich ber britte von England im St. 1251, feine Lochter mit tem Ronige von Schottland vermablte, tichienen an bem Sochzeitsfefte mehr als 1000. Englis de Ritter in Geide gefleidet, und eben Diefe Rit. er zeigten fich am folgenden Tage in neuen nicht meiger foftbaren Rleidern m). Die Rleider ber Englanber , die im 3. 1365. in bas Eljaß einbrachen , "m D. ente nach Ronigebofene Eriablung, n) "lang "und foftbaer, und fie bettent guten Darnefd, Bein-"gewant. Davon fam ber Gitte us ju Strosburg, "bas men lange Rleiber und Scheden, und Beinge-"mant, und fpige Suben geriet machen, bas vor ju "Stroeburg ungewonlich mas" o). Co baufia die langen Rleiter, ober wie man fie felbft in Teutschland nannte, Die Boifen im vierzehnten Jahrbundert murben: fo icheinen buch die furgern Wamfer, ober Bafs fenrode berrichender geblieben au fenn. 218 Sein-

TÍĐ

<sup>1)</sup> Bepfpiele führt du Cange an p. 128.

m) Matth. Parif. p. 555. Mille enim milites, et amplius vestiti serico ut vulgariter loquamur cointises in nuptiis ex parte regis Anglorum apparuerunt. Et in crastino omnibus illis abjectis in novis nobis sese curiae repraesentarunt.

n) &. 137.

o) Man febe auch Limb. Chr. an ben balb angue fabr. Stellen.

rich ben Lancafter im I. 1399. flegreich in Low Don einritt, trug er, wie Kroiffart fagt, nad Teutider Mote einen furgen Baffenrod von Bolb Roff p). Ben ber balb erfolgenben Proceffion aber batten alle Derren und Ritter weite mit Belawerf des fatterte Brachtmantel an a). Ale Carl ber VI. von Kranfreich einige Sabre porber von Sinnen fam, trug er einen furgen Waffenrod von fdmargem Sammt, fo mie einen Suth von Scharlachtuch; und man muß beber alauben, daß bie Teutschen im vierzebnten Jahrbunbert, und mabriceinlich in biefem Sabrbuntert allein ben Modeton an ben Bofen angegeben baben :). Die Umftanblichfeit, momit &roiffart bie Rleibune Carle VI. befdreibt, verrath, baf er und andere bamable ichon eine Abndung gehabt baben, bag bat fcmara fammine Rleid, und ber icarladene but Äİ

p) IV. Ch. 114. p. 338, et avoit adonc vestu un court jaquet d'un drap d'or, à la façon d'Allemaigne; et estoit monté sur un blanc courset,

q) Et les ducs, comtes, et barons avoyent losgues houpelandes d'escarlate, et longs manteaux, fourrés de menu ver, et grans chaperons, auss fourrés en celle maniere: et tous les ducs, et les comtes avoyent trois honobles de menu-ver, assisse sur l'espaule senestre, d'un quartier de long, où environ &c. ib. p. 339.

g) IV. 43. p. 153. Ainsi le roy de France chevauchoir en la chaleur du souleil, sur un plais et un sablounis, et faisant un merveilleux chaud, que devant ni depuis pour celle sailos il n'avoit fait, ne sit si chaud; et avois veste un noir jacquet de veloux, qui moult l'echan foir: et avoit toujours sur son chef un sangle chaperon de vermeille escariate, et un chapele de blanches et grosses perles, &c.

in der gröften Sommerbige vielleicht ben erften Ausbruch des Wahnfinns Carls VI. veranlaßt haben könnten. Die Pelzmäntel, und Pelzmügen, womit die herren und Ritter während der feierlichen Procesfion heinrichs von Lancafter prangten, brache ten zwar nicht so traurige Wirkungen, wie bep Carl VI. hervor. Meine Leser werden aber schon obne meine Erinnerung bemerkt haben, daß sie den Ritztern auch sehr beiß mögen gemacht haben.

Roftbare Stoffe und Metalle, Ebelfteine und Berlen verichmendeten bie Surften und Derren nicht blog an ibre Rleider, fonbern auch an ibre Baffen, und bie Deden und bas Gefdirr ihrer Pferbe s). Das mit bie Berren und Ritter fic burd eine fotche Bers fowenbung nicht erfcopfen mochten; fo unterfagten Shilipp Huguft von granfreid, und Richard von England por bem Creugzuge, ben fie im 3. 1190, unternahmen, folde citle Bracht in Rleibern, BBaffen und Befchirr i). Ludemig ber Beilige fleibete Ad por feinem Creutjuge mit foniglicher Pract in Boldftoff; mabrend bes Greugzuges aber und auch nach bemfelben geftattete er fich feine Rleiber von Gold; und Silberftoffen, ober Scharlach, und theurem Delawert, fo mie auch feine golbene Sporen und Steigbas gel, ober geflicte Cattel mehr u). Der Berr von Join ville, der an Diefe Ginfalt Des groffen Monigs

aes

a) Man febe unter andern bie oben angef, Stelle bes beil. Bernarb,

t) du Cange l. c. p. 128,

u) Joinville p. 5. 21, 118,

gewohnt mar, murbe unwillig, ale er auf bem Bfi bes Nachfolgere feines herrn einen gestidten Ga mabrnahm, ber acht Livres Parifis gefofict batte. fagte bem jungen Ronig freymathig, bag tiefer be gethan batte. Die acht Lipres nach bem Bepfpiel nes Maters gur Chre Bottes, und jum Beffen ber D fden anzumenden x. Saft fo einfach , ale ber b lige Enbewig, maren ber Raifer Rubolph v Dabsburg, und Ludewig ber XI. von Franfre Mie ber Konia Ottodar von Bobmen gu bem erft mit einer unaueipredlichen Bracht fam, um fich t ibm belebnen gu laffen : jo faß Rudolph auf ein aans gemeinen Geffel in einen Rock von grobem Eu geficitet, und mit einem folechten buth bebedt Diefe affectiete Simplicitat fann eber entidulbiat, o' gelobt werten, als ber Schmug, in meldem gub mia XI. eine Ehre fucte. Letterer hatte im 3. 141 Den ber Bufammenfunft mit dem Ronige Beinri von Caftilien einen furgen und engen Rod von grobi Tuche an, und trug an feinem Buth ein fleines 9 rienbilb von Blep: melde Arregang von Ginfalt ! enanier eben fo febr argerte, ale bie Frangofen but Die Bracht ber Cpanter geargert murden a). Die Be fpie

y) Chron, Argent, p. 101. Rex — indutus grif rufficali tunica cum alto galero in commu firata fedens Ottocharum pretiofiffime indutu genu flexum more regio de feudis.

x) Joinville 'p. 5.

<sup>2)</sup> Mereray IV. 559. Bobin billigte ben Schmul ubemigs XI. gleichfalle nicht. Ar enam In dovicus hie nofter, ut aliorum principum mignificentiam proculearet, cultu ac vestitu ford

siele und Befehle einzelner Ronige mirften entweber ar nichts, ober nur auf eine furge Reit. Der Lurus gleibern, Bus, und Befdirr brach immer unaufaltfam mieder bervor, und mar gewöhnlich am groen in ben Beiten ber bochften Bermirrung, und bes idften öffentlichen Glenbes a). 3m 3. 1485. fanb s ber Teutiche Abel nothwendig, fich felbft, und feine Beiber und Todter burd Mufmantegefete einzuschran-Dan befahl, bag feine Dame bev Turnieren nebr. ale vier mit Berlen ober Ebelfteinen befeste kleider zeigen, und feine ganze Rleider von bloffem Boldftoff, oder mit Berlen gestickt tragen folle b). Econ in ber erften Salfte bes fechetebnten Jahrbunberte aber maren Die Rlagen über Die Rleiderpracht als ler Stande, und die groffen Summen, welche fur auslandifde Stoffe und Bummerf jabrlich verlobren gingen, eben fo laut wieder, als fie jemabls gemes fen maren c).

Ben

dissimo utebatur; pileo praepingui imagunculis et cochleis squallenti, veste lanea vilissimi pretii ac tetrici coloris. Exstant enim in publicis rationibus duo capita; quorum altero viginti asses expensi feruntur, ut thoraci regio nova brachialia consuerentur; altero denarii XV, ut axungia ocrea regalia inungerentur. Quae a parsimonia prosecta non sunt, cum vectigalia ac tributa quadruplo graviora quam pater imperavit, ac praedia publica totiusque aerarii opes prosuderit,

a) Mezeray IV. 97. VIII. 505.

b) Rurners Turnierbuch G. 219.

e) Fifch er 11. 646. Die Obrigfeit in Marnberg war fo gludlich, ihren Aufwandegefenen Anfeben ju verfchaffen, und die Weiber und Coch-

Limburgifde Chronifenfdreiber, gingen Rrauen un Munafrauen. Edel und Unebel mit Tapperten , in batten Die Mitten gegartet. Die Gartel bieffe ma Dupfena. Und die Manner trugen fie lang, und furi wie fie wollten, und machten baran groffe meite Thud eines Theils auf die Erben. Du junger Mann, be noch foll gebobren merben. fiber buntert Sabr. bi folt miffen, daß die Rleibung, und Danirung be Rleiber Diefer gegenwartigen Belt nichts an fic genom men bat von ber Grobbeit, ober von Berrlichteit Dann fie biefe Rleibung und Sitt von groffer Soffari erfunden und gemacht baben. Biewohl- man finbet Daß biefelbe Alcidung vor vierbundert Sahren aud etlicher maffen gemefen fennb, als man mobil flebet it ben alten Stifften , und Rirchen , ba man findet folde Steine und Bilder gefleibet. Much fubrten Ritter, Rnechte, und Burger, Scheden, und Schedenrbd, gefligert binten und neben mit groffen weiten Armen, und die Dreidgen an den Armen batten eine balbe Chlen, ober mehr. Das bienge ben Leuten über Die Sanbe. Wann man wolte, ichlug man fie auf. Die Bunbe fugeln führten Ritter und Rnechte, Burger und reifige Leute, Bruft, und glatt Beingemand ju Sturm und ju Streitten, und feinen Tartiden noch Schild, alfe, Dag man unter bundert Rittern und Anechten nicht eis nen fand, ber einen Tartiden, ober Schild batte. Kerner trugen die Manner Ermel an den Bammefern, und an ten Schauben, und anderer Rleibung. batten Staufen, bepnabe auf Die Erden, mer den allerlangften trug, ber mar bet Mann. Die **Eranen** 

Frauen trugen Bobeimifche Rogeln, Die gingen an in Diefen Landen. Die Rogeln ftorzte eine Frau auf ihr Saupt, und ftunden ihnen vornen auf zu Berg über bas Haupt, als man die heiligen mablet mit ben Diadement.

Um baufiaften medfelten bie Doben gegen ben Masgang bes funfgebnten, und im Anfange bes fechsgebnten Sabrbunderte, mo man in Stalien, granfe reich und Teutschland oft ju gleicher Beit Spanifche. Brangofiche, Italianifde, und Teutsche Beere, und viele Rornebme aus diefen Bolfern mit ibren Beibern und Tochtern ericeinen fab. Diefen baufigen und ichnellen Bechfel ber Moben beweifen nicht nur bie gleichzeitigen Beschichtschreiber, fondern auch Die Sammlungen von Beidnungen ber bamabligen Trach. ten, bergleichen fich in ber Gothaifden und andern Zeutiden Bibliothefen finden. Bornebme und reide Krauengimmer batten der Regel nach Teutiche, Rranibfice, Italianifde, Spanifde und Ungarifde Erade ten . und wechfelten Diefe mannichfaltigen Erachten gewihnlich an einem Tage nach ber Beife ber Morgenlanderinnen und Griechinnen i). Die Mobefucht bar in Italien und andern Landern eben fo gemaltig. als in Teutschland. In meiner Rindbeit, forieb Gabeilicus b), trugen alle Sofieute auffer ben Beift-- liden geermelte Rode, welche faum Die Buften bes bedten 1), von unten bis oben in viele Salten aufammen. Đ,

....

Ξ,

22

ī) & ch m i b t s Gefc. ber Teutschen VII. 137. 138. k) ap. Boemum de mov. gent. Lib. 111. p. 342. 343.

<sup>1)</sup> vix dimidias nates tegente. Sweiter Band.

bunbert, an bie Turniere flete ein wichtiges Stud aud machten. Much an Diefen Tagen ftrebten Garften. Derren , und Ritter aus allen Rraften, fic felbft burd ibre Berichmendung auszuzeichnen. 3ch übergebe bie Beufpiele, melde ich aus bem groiffart, Comines, und andern auslandifden Schriftfellern anfab ren tonnte, und forante mich auf folgende mertwar-Dige Erempel ein o). 3m 3. 1182. forjeb Raifet Krieberich auf. Minaften einen Reichstag nach Mains aus p), um feinen Gobn, ben Ronig Beinrich, aum Ritter zu ichlagen. Auf Diefem Reichstage er fcbienen faft alle geiftliche und meltliche Kurften . fat alle Grafen, und vornehme Eble bes gangen Reich mit einer unglaublichen Bracht, um die Rejer bes Rib terichlags ju verberrlichen. Der Embifchof von Chie allein batte viertaufend und fechezig Reiffae ben fic. Beil bie Stadt Main; ben ungeheuern Bufammentut pon Meniden nicht faffen tonnte; fo ließ ber Raifer por der Stadt eine Rirde, und einen Ballaft von Sole und auffer diesen noch viele andere Sauser und gelte errichten. Reine Bunge fonnte, wie Arnold vos Lubed fic ausbrudt, Die Menge von Wein mb Rabrungemitteln aussprechen, Die nach Maine aufammen.

o) Die Feierlichkeiten bep ber Vermablung bes Baters ber berühmten Grafin Mathilde bawerten 3. Monate. Vir Math, ap. Murar, V. p. 391. Bey ber Cronung bes Konigs Roger von Sictien im 3. 1130. fab man feine abbere, als golbene und filberne Schuffeln, und bie gemeinden hofbedienten waren in Geibe gekleidet V. 622.

p) Arnold. Chon. Slayor, III. c. 9.

igebracht murbe 9). Ale fic ber Graf Richard, uber Beinrichs III. von England, im 3. 1243. ber Tochter bes Grafen von Provence vermablte; rben auffer andern foftbaren Buruftungen und Reierfeiten mehr ale brepffia taufend Schuffeln, ober ligftens Couverts gubereitet r); und an bem Dochsfefte ber Tochter Beinriche III. von England bem Ronige von Schottland murben fechenia fette fen in dem erften Berichte aufgetragen s). Muf eis 1 Reichstage ju granffurt maren im J. 1397. amen brepffig Bergige und Farften, über anderthalb dert Grafen und herren, über brepgehn bundert ter, und bren taufend fiebenbundert Etelfnecte Jer 450. andern vornehmen Leuten gegenmartig t). ter ben garften bielt Berjog Leopold von

Defter:

1) Limb. Chronif G. 125. 126.

q) Itt autem nimium, et ut ichum, inedicibilem apparatum attendas, unum de nundinis refegam, ut exinde majora perpendas. Fuerunt ibidem erectae duae magnae domus, et spaciofae intrinsecus, undique perticatae, quae a summo usque deorium ita gallis five gallinis reple-' me fuerant, ut nullus eas fulpcaus peneurare potuerit, non fine admiratione multorum, qui tor gallinas in omnibus finibus illis vix effe credebant.

r) Matth. Parif. p. 411. Sed ut multa brevibus perftringam, in coquinali ministerio plura, quam triginta millia ferculorum prandentibus parabantur. Prodigiolaque commenta in pracscotia regis, Comitisque novi sponsi...aliorumque innumerabilium magnatum.

s) id. p 555. ex dono archiepiscopi in iplo convivio pius quam fexaginta boves palcuales unum forculum primitivum, et generale perfecerunt.

Defterreich beftanbig offene Cafel, und wenn man fo reden barf, offenen Sof. "Der lag ba mit groffer "berrlichfeit, alfo, daß er thate ruffen, wer ba wolte geffen, trinfen, und feinen Oferden gutter baben um "Gott und um Ehre, ber folte fommen ju feinem Doff, und gab er alle Tag ben vier taufend Pferben "Rutter." Un folden Reichstagen und Soffeken und porzuglich an Eronungs : ober Bermablungstagen blieb es bis an das Ende des vierzehnten Jahrhunderts Sitte, daß die Bafallen und Stadte ibren Landesberren foftbare Befdenfe barbrachten : melde Befdente ge wohnlich bas Deifte jur Bildung bes foniglichen und fürklichen Schapes beptrugen a). Als Die Bemabling Carle Des VI. ibren Ginaug in Baris bielt, fcent ten die Burger der Sauptstadt dem Ronige goldene Befaffe und Schuffeln, Die 150. Mart mogen, ber Roniginn goldene und filberne, 300. Mart, und ber Ducheffe de Touraine eben bergleichen, 200. Marf an Bon ben Burgern, melde bie fur bie Rbs niginn bestimmten Befdente auf einer Baare berben trugen, mar Einer als ein Bar, ber Unbere als ein Einborn verfleidet, und die Ueberbringer ber Beidente fur die Bergoginn maren wie Reger geftaltet x). Ben ber Bermablung Deinrichs bes III. von England brachten die Barger von London brevbundert und fecht

2) Froissart IV. p. 7.

n) In dem Inventario der Rleinodien und des Geschirre aus Gold, Silber und Edelfteinen, welches Carl V. 1379. verfertigen ließ, ift gemeiniglich angemerkt, welcher herr, oder welsche Stadt dieses oder jenes Stud geschenkt habe. Grand d'Aully III. 215.

v;

filberne und goldene Souffeln gum Gefchenf y). en fo alt und langdauernd, als bie Sitte des Schense, war in Franfreich und Teutichland die Gewohnst, das der Raifer und der Konig an groffen Hoftaston iben harften und boben Baronen bep der Tastu Pferde bedient wurden z). Man sieht, daß die quette des Mittelalters mit der Rleidung und Pracht damabligen Zeiten vollfommen übereinstimmte.

7

Koftbare Rleiber und Schmud, und die Bers vendung an Turnieren, hoftagen und hoffesten bopften den bochen und hohen Abel nicht fo febr, richteten benfelben nicht so oft zu Grunde, als abertriebene Zahl von Rittern und Knappen, und vern Dof- und hausbedienten, welche fie in ihrem folge, und auf ihren Schloffern hatten. Burften, ufen und Opnasten waren folger auf die Gröffe ihs Gefolge, als auf irgend ein anderes Zeichen ibrer Macht

Matth. Par. ad a. 1236. ferebant autem trecentas et sexaginta cuppas aureas, vel argenteas p. 287.

<sup>2)</sup> Carl VI. wurde bey feiner Erdnung noch ju Pferde bedient. Froisart III. 60. p. 103. et les servoyent de haux Barons: le Sire de Coucy, le Sire de Clisson, . . . . sur haux destriers, tous couverts et parcs de drap d'or. Non dem Meichetage ju Mes, welchen Carl IV. im J. 1355. bielt, sagt Königs do fen G. 135.: Und koment die Aurfürsten alle ju ime und ir jegs licher diende dem Repser zu Tosche in sime ams bahte, das er bette von dem Ache. Und die Aurfürsten reit ir jeglicher uf einer rose, ung für den Tisch. Und menne einer absach, so gab man das Ros den spiellüten, und farenden küsten, die vor des Kepsers Tosche worent.

Macht und ibres Reichtbums; und biefe Ginnesart murbe ber Grund, bag man bie Gefolge fatt immer über bas Maag feiner Rrafte, ober Ginfanfte ver-Man reichte ben Berfonen bes Gefulges mebrte. Rabrung, Rleibung, und Baffen, ober Gold, bas mit fie entweber Sofblenfte leiften, ober mit ibren Berren jum Rriege und Raube ausziehen mochten. In Beiten ber Berruttung, mo bas Rauben allgemein und ungeftraft mar, nahmen herren und Ritter viele Rauber in ihr Gefolge auf, benen fie weiter nicht, als ibre Livree, oder bie Erlaubnig, ibre Livree tragen ju barfen, ertheilten, und die far biefen Sout ihren Patronen einen gemiffen Antheil ber Bente brachten a). In ben Saufern von Grafen und Donaften flieg die Babl von Rittern, Anappen und Sauste Dienten, Die wirklich im Golde maren, ftets auf ein; ober mehrere hunderte. Go bestand die Ramilie nub bas Gefolge bes Grafen von Northumberland aus 166. Perfonen b), Die bes Cardinale Bolfen

a) Solche retainers waren es, welche unter Beins rich VII. von England zu wiederhohlten Mablen auf bas ftrengste verboten wurden. Als dieser Berbote ungeachtet der Graf von Orsford dem prächtig von ihm bewirtheten Konig ausser den Cavalieren und Bedienten seines Dauses noch eine groffe Menge von seinen retainers zeigre; so fagte der Ronig: Bep meis ner Ehre, Mylord, ich banke euch für eure gute Bewirthung, allein ich kann doch nicht zugeben, daß meine Gesetze vor meinen Auger übertreten werden. Mein Anwald wird mit euch reden — Der Graf muste 15000, Mark Strafe zahlen. Hume IV. 435.

b) Hume IV. p. 455.

:), bes Grafen von Derby unter ber Elis \$ 240. d), bes Lord Burleigh aus bunonen e), und noch unter Jacob I. batten 1 300-500. Derfonen in ihrem Befolge f). afen und Berren ibre Gefolge nicht blog jum ober gur Bertheibigung gegen Scinbe, fon-Raube brauchten, und bann auch im Raulich maren; fo fonnte die immer ungewiffe d nur felten ben Mufmand verauten. ben bie ung einer fo groffen Menge von Rriegern isgenoffen nothwendig machte; und die gu tefolge murben baber icon unter ber Regie-Raifere Deinrich IV. ale bie Baupturfache th und Bergmepflung bed Abels angefeben g). as vormable gefcab, tonnen mir nach bem n, mas noch jest in Italien, Spanien und aefdicht, in welchen ganbern ber bobe Abef und vormable allgemeine Gewohnheit benbet, eine groffe und unnothige Menge von Beund Clienten ju ernabren. Der Abel in ben 1 Reichen gibt feinen Bedienten nur eben fo f fie nicht Sungere fterben, und boch jablt ig von alba an die Bedienten, Die ju feis ife geboren, monatlich 1000. Pf. Sterling 1 h). Rach bem Bepfpiel bes fonft fvarfamen

p. 50. d) VII. 437, f) ib. VIII. 213.

ta Henrici IV. p. 62.

ownfend II, 155.

men Burleigb au ichlieffen, maren Die Berren ber porigen Beiten gegen bie Cavaliere und Diener ibres. Saufes ungleich frepgebiger, ale es jest ber Abel in Spanien und Italien ift. Burleig b unterbielt ale lein amangig Ebelleute, wovon ein jeber jabrlich 1000. Df. empfing, und unter feinen geringern Bebienten fand man Manche, Die 3. 5. 10. bis 20000. Bf. Gefest auch , bag Die melim Bermogen batten i). Ren Berren bes Mittelaltere ben beutigen Groffen in Stalien und Spanien abnlicher, ale bem Lorb Burleigh maren; fo nabm boch auch die fparfamite Unterhaltung fo vieler Menichen, ale fie ftete im Solde und an der Tafel batten, groffe Summen meg; nnd man barf gewiß vorausfegen, bas bie fleinen, mie bie groffen Berren, fast immer von einzelnen Lieb lingen gemigbraucht und beraubt morben find. Gefolge mochten fo unbedeutend fenn, ale fie mouten; to affte man die Ginrichtung der Bofe von Ronigen und groffen gurften nach. Jeder Graf und Donaft batte beftandig eine herrentafel, eine Maricalletafel, und eine britte Tafel fur Die geringeren Bebienten k). 6 ift luftig, fagt Sume 1) von dem mehrmabl ermabe ten Grafen von Northumberland, ben pomp baften , und felbft foniglichen Stpl ju bemerten, ben Diefer fleine Tatar Chan annimmt. Er gibt feinen Be febl, ober Unmeifung, felbft nicht fur bie gute Be reis

i) Hume VII. 437.

k) Froissart Vol. III. ch. 8. et 9. Hume IV. 455. 456. VII. 437.

<sup>1)</sup> l. c. p. 458.

eitung von Senf, ohne folgende Einleitung gu braus en: es bat und und unferm Rath gefallen m).

Die Bunahme ber Induftrie vernichtete bie erberbliche Gewohnbeit ber Groffen, ein gablreiches Befolge au balten , viel mehr, als alle Strenge ber Befete. Un Statt in ber Menge und Rubnbeit von Bealeitern mit einander ju metteifern, ftrebte ber Mbel Imablic barnach, fic burch ben Glang, und bie iconbeit von Saufern, Tafeln, und Equipagen gu bertreffen. Der gemeine Mann, ber nicht mehr in ager Untbatigfeit erhalten murbe. fab fich gezwuns m, irgend eine Sandthierung ju lernen, und baburch d felbit und Untern nutlich au werben. Und in ter bat muß man aller Declamationen gegen ben Lurus ingeachtet befennen, bag in eben bem Berbaltniffe, n welchem ein fleisfiger Sandwertemann ein befferer Renfo, und Burger ift, ale einer von jenen Beglei. ern. Die pormable von groffen Ramilien abbingen : lfo auch bas Leben eines beutigen Edelmanns lobens: itrbiger ift, ale bas eines alten Barone" n). "Die .madlenden Beburfniffe und Unnehmlichfeiten bes Lebens o), und ber baber entftebende' neue und verfabrerifde Lurus gerftreute almablic bie unermebliden Befigungen ber alten Baronen : und ba bie menen Arten Des Aufmande Arbeiter und Raufieute unterbielten, bie als unabbangige Menfchen von ben Rruchten ibres Rleiffes lebten; fo bebielt ber Mbel nad.

m) It seemeth good to us and our council, ib.

n) Hume IV. 435,

o) ib, VII. p. 440.

Die lette in unfern Beiten unbefannte Be bung, welche bie Rarften, Derren und Mit Mittelaltere gern übten , und burch bie all Siete in aben geimungen murben, mar bie C beit. und Frengebigfeit gegen Sobe und ! melde unanfborlich ben groffen Schloffern auf Rad mebrern einzelnen Bepfpielen au urtbeiler nete man in vornehmen Saufern barauf, b beftanbia obngefahr ein Orittel fo viel Bake then muffe, ale die gamilien felbit Berfonen ten. Das Saus des Grafen von Rortbu land bestand aus nicht mehr, ale 166. Men lief aber taglich far 223. Menfchen au meil man porausfette, bag ftete 57. Gafte ! marben :). Der hof des Grafen von Roir mai borlich mit fremden herren und Rittern angef und Burleigh bielt beftandig eine Ritter. u Bebiententafel fur Gafte, er mochte in ber fenn, ober nicht fenn x). Rurften und Berren 6 ten gewöhnlich antere gurften und Ritter, me bewirthet batten, mit Rleinobien, Bferben Selb y). Much gab ber Graf von Roir, fo Eroiffart, ben Rittern und Rnappen, auf feinem Coloffe befucten, und ibm Reni erzählten, groffe Gefchenfe: bem einen zwenb bem anbern bundert, oder funfgig, oder viergi

t) Hame IV. 455.

u) Froissart III. c. S. 9.

z) Hume i, c.

<sup>7)</sup> Freitfart III. c, 61, p. 134.

n, auffer ben Pferben, melde fie von ibm erbielten. igt mir einen Berrn, ruft ber Befdichtidreiber, r biefes thut, ober thun mochte. In ber That ift zu bedauern, wenn ein folder herr alt wird, und rbe. Er bat feine Gunftlinge, Die ibm befanbig fan: nebmt biefes, oder gebt biefes. Rein er bat bers eiden nicht, und wird fie nie baben. Er thut alles ich feinem eigenen Ropfe, indem er von Ratur febr ua ift, und felbft au nehmen und au geben meiß. sift mabr, um folche Befdente machen, einen folen Sof balten, und folde Scape fammeln ju tonm, (benn in dem Thurm ju Ortais murbe man gein brevisiamabl bunberttaufend Kranken finden.) areitet er feine Unterthanen recht aufammen; benn feine infanfte find nicht fo groß, daß er bavon jabrlich, ie er gewöhnlich thut, 60000. Rranfen an Geschenke enden fonnte z). Richtsteftoweniger bitten Die Unrtbanen Gott um nichte fo inbrunftig, ale bag ibr err recht lange leben moge; und ich babe fie oft fagen ren . Daß an bem Sterbetage bes Brafen gemif gebnmiend Berfonen in ber Grafichaft Soir und im Lan-Bearn munichen murben, gleichfalls au fterben. ite Unterthanen fagen bicfes gewiß nicht aus Schmeie elep, fondern aus mabrer Liebe, und fie baben Recht. ter Graf banbhabt bie Gerechtigfeit, und feine Unathanen leben in einem fo tiefen Frieden, als wenn fie

<sup>2)</sup> Vray cft, que de ces dons et largesses faire, il travaisse ses gens, car sa revenue n'est pas si grande, qu'il peust donner les dons, qu'il donne, bien tous les ans soixante mille france, &c.

fie im Paradiese maren. Bep bem Besuch, welchen ber Raiser Wen zel bem Renige Carl VI. von Frankreich machte, schenkte biefer seinem Caft alles goldene und sitberne Geschert, welches bep der Tasel gebraucht worden war, und ließ überdem allen Airtern und Derren im Gefolge bes Kaifers fostbare Aleinobien reichen a). Das Geschenf an ben Kaifer wurde allein zu 200000. Florinen angeschlagen. Um so wohl die Groffe dieses Geschanke, als die der Summe, welche der Graf von Koir jahrlich wegidenfte, gebotig zu schähen, muß man wissen, daß Froissart ben unglüdlichen König Rich ard von England für den verschwenderischken Rönig seiner Beit erklärt, weil er iabrlich gegen hundert tausend Flerinen allein aus seine Haushaltung verwendet habe b).

Die baublichen und gefelligen Frenden und Unterhaltungen an ben Sofen ber Farften, und auf den Schlöffern von herren, und Rittern befinnden anfer der Jagb, und ben friegerifden Uebungen in ben Ergablungen von ritterlichen Thaten, ober verliebten Abendtheuern, in bem Spiel, Gefange und Poffen der so genannten Spielleute, ober Menerriern, und ber Hauegeiftlichen, in Tangen, Mummerepen, und febr oft auch in Glüdsfpielen, und endlich in allerler Schauspielen, die gewöhnlich mit feierlichen Mahigeiten an groffen hoffesten verbunden waren.

Dis

a) Froiff, IV. p. 295.

b) IV. Ch. 110. p. 318. Car il n'y eut oneque Roy en Angleterre, qui tant dependift, à cent mille florins près par au, pour son estat seulement et hostel entrerenis.

Die unschuldigften und lebrreichften unter biefen Ergoblichkeiten maren die Ergablungen der ankommenben Ritter und Anappen. "Der Speifefaal, bas Bobngimmer, und der Sof bes Grafen von Roir maren nach Erviffarts Beugniß ftete mit Rittern und Anappen angefult. Man borte von Baffen, und pon Liebesgeschichten reben. Sier erfuhr man Reuigfeiten aus allen Landen und Reichen, weil fich Berren und Ritter aus allen Gegenden an bem Dofe bes Gra-Dier vernahm groiffart ben · fen versammelten. arbften Theil ber Thaten und Begebenheiten, Die in Spanien, Portugal, Arragon, Navarre, England, Scotland, und an ben Grangen von Lanqueboc vorgefallen maren. Er fragte nach bem, mas er miffen wollte, entweder felbft, ober burch ben Grafen, ber gern bon folden Dingen redete c).

Die meiften Fürsten und herren borten lieber bie schmutigken Geschichten, die in liederlichen Saus fern vorgefallen waren, als die gröften helbenthaten erzählen. Diesen Geschmad hatte auch Lu de wig XI. "Dieser d) Ronig af gewöhnlich mit vielen seiner vere trauteften hofieute; und bersenige war ihm am meis fen willsommen, ber ihm die unzüchtigften Abentheuer von feilen Madden erzählte. Er selbst machte gern solche Erzählungen. Er fragte beständig darnach, und was er erfuhr, das sagte er ohne Scheu öffentlich wieder. Dies war unstreitig ein groffes Aergernis.

3

c) III. 8. p. 29. u. ch. 9. am Ende p. 45.

<sup>4)</sup> Brantome bepm Grand d'Ausy III. p. 317, Zweiter Band.

Er hatte eine ichlechte Mennung von ben Beibern aberhaupt, indem er feine einzige fur mahrhaftig feuich bielt." Oft muften alle Tischgenoffen ber Reihe nach Erzählungen vorbringen, und wer fich weigerte es ju thun, mufte ben Anfang machen e).

Die Sauptwerfzeuge bes Beranggens Groffen bes Mittelaltere maren bie Beiftlichen, und bie Spielleute, ober Menetriers, von melden iebet Rarft und herr eine feinem übrigen hofftaat angemefe fene Babl unterhielt f). Die Beiftlichen beforaten ben Gottesbienft famt ben Berrichtungen von Schreibern, und ergogten herren und Damen durch ihren Ge Die Spielleute, ober Menkeriers fpielten mabrend ber Tafel allerley Inftrumente, fangen, made ten Erzählungen, und führten Schauspiele, meiftent Poffenspiele auf, beren Inhalt febr oft fo argernigge bend mar, daß ihre Runfte von Concilien und Ront gen, wiewohl vergeblich verboten murben h). 21 Softagen, ober groffen Seften versammelten fich bie umbergiebenden Spielleute oft bep Sunderten, und in der Gesellschaft solder fabrenden Spielleute waret gewöhnlich auch Luftfpringer, Seiltanger, Taften tion.

e) ib.

f) Der Graf von Northumberland 3. 8. hatte unter 166. Personen, aus welchen fell Saus bestand, 11. Geiftliche und 17. Spiele lette. Hume IV. p. 458.

g) Froissatt III. Ch. VIII. p. 29. Il faisoit vollontiers ses Clercs chanter chansons, rondeaus, et virelets.

h) Grand d'Aussy III. 319.

spieler und Gaudler, welche abgerichtete Thiere mit fich umberführten hh). — Selbst ber Graf von Koix fand groffes Wohlgefallen an ber Musik seiner Spieleute, und unterhielt beren Biele i). An einem groffen Galatage schenkte er ben fremden Spielleuten und herolden funfhundert Franken, und denen des Duc de Touraine Rode von Goldstoff, mit koftbarem Pelzwerk gefüttert, die auf zwep hundert Franken geschäft wurden k).

Die mufitalischen, bichterischen, schauspielerisschen, ober seiltänzerischen Ergögungen, welche die Beiklichen, die Spielleute, und Gauckler verschaffzten, wechselten an feierlichen Tagen mit pantomimisschen ober dramatischen Borkellungen ab, die sehr oft die gtoke Aehnlichfeit mit unsern heutigen groffen Opern hatten. Man ftellte mit Hulfe von Maschinen die Garten der Besperiden, die Belagerung von Troja, die Eroberung von Jerusalem, oder ähnliche Gegenstände aus der Fabel und Geschichte der altesten und mittleren Zeit vor; und theilte die Borkellungen entweder in verschiedene Auszuge ab, oder ließ Meherrer,

hb) Die zulett genannten Claffen von Menschen waren es vorzüglich, welchen man in Frankreich ben Rahmen von Jongleurs gab.

i) 11 prenoit grand ébatement en sons de Meneferiers. Car bien s'y cognoissoit, 1, c.

k) Et revestit les Menestriers du duc de Touraine, qui la estoyent, de draps d'or, fourrés de sin menu ver, lesquels draps furent prisés à deux cent francs, l. c. c 9. p. 43.

rere, die gar feinen Jusammenhang mit einand ten, mabrend berfelbigen Mahlzeit auf einand gen 1). Golde Borkellungen, bep welchen I nen, und Maschinerie gebraucht wurden, i man in Frankreich entremets. Der Graf von liebte diese entremets sehr, und schiebte fie, n fie gesehen hatte, an die Tafeln der Aitter und pen m). Unter allen Freuden waren die einer körten Sammlung, und einer nüblichen Sesi feit an den lärmenden höfen, und auf den ge vollen Schieffern der Fürften und Groffen des 2 alters die unbekannteken.

Die Bergnügungen ber Burger in ben C beftanden an Sonntagen und gestagen in friege Uebungen und Spielen n); und in der Boch guglich in dem Besuchen der Er in fit uben der te und Besellschaften, auf welchen Trinfftubes ftens auch die Rahlzeiten, hochzeiten, und gehalten wurden o). Uebermässige Pracht in Rund Schmud, unsittliche Trachten, Scherze un sen, Schlemmeren, Trunfenheit, und Rauserepen berrschten zwar in den ten nicht in dem Grade, wie an den Sosen, ab

<sup>1)</sup> Grand b'Auffp fahrt mehrere folcher fellungen an. III. 321. et fq.

m) 1. c. p. 29. Et aussi il veoit vouloutiers ges cutremets; et iceux veus, tautost voyoit par les tables des Chevaliers et c cuyers.

n) Acn. Sylv. p. 1058. Machiav. III. p. 249

o) Ronigshofen E. 304-307.

nebr, ale in unfern Beiten p). Wenn man mit roben Beranugungen ber Borfabren bie ichlechte richtung ber Straffen, Plage und Saufer in ben dten, die einformige, und jum Theil ungefunde rung, Die felbft in ben Stadten nicht ju vermeis be Unfiderbeit, ben Abgang von Rachtmachtern, Reueranstalten, von Stadtubren und Safdenubvon Miethfutiden und anderem bedecten Aubrf, von Apothefen, und Leibbaufern, von Merg-, und Bundaraten , von Davier und Schreibfes i, von angenehmen und unterhaltenden Schriften, Poften, Beitungen, Journalen, und vielen nutlis i, ober bequemen Moblen gufammendenet, Die erft im vierzehnten, funfgebnten und fechezehnten brbundert erfunden ober eingefährt murben; fo mirb nicht langer zwepfeln, bag bas Leben ber Bolfer Mittelaltere nicht ju beneiben fen q).

Unter den Europäischen Bolfern Teutschen Urings war immer Eins und das Andere, welches in
ebung der Trachten und des Punes, der Art gu
en, und Sauser ju mobliren, der Anordnungen

p) Die Beweife finden fich in bem Abschnitt von ben Sitten.

<sup>1)</sup> Erft im J. 1330. fing man in Strasburg an, die Thore alle Nachte ju schliesen. Bis dahin maren die Thore ohne Schlöffer, und die Erde hatte sich vor den Thorstügeln so aufgebäuft, baß man sie, ohne Saden und Schuefeln zu frauchen, nicht einmahl hatte jusammenfügen können, wenn die Noth auch noch so groß gewesen wesen ware. Ron igsbofen S. 320.

ber Tafel, und ber Bergnugungen, fo wie in Anfe hung bes Betragens ber periciebenen Stanbe und Beichlechter gegen einander ben Ion angab : welches fic aus biefem Grunde fur artiger und gebildeter, als Andere, und bie Uebrigen mehr oder meniger far Bar baren bielt. Go wie Die Gothen und granten fic ned ben Griechen und Romern bilbeten, fo bilbeten fc bie Sachfen , Allemannen , und übrigen Teutiden Bile fer nach ben Gothen und Kranken, Die Danen und Schweben . nach ben Cachfen unb Angelfachien. 3m II. und ben beiben folgenden Jahrhunderten pab men die Abendlandischen Bolfer manche Befese bet Boblftandes, fo wie Trachten von den Griechen an. indem ber Blang bes Griedifden Dofes r), und be Reichtbum ber Griechischen Raiferfadt in ben worneh men und geringern Creupfabrern Die bochte Bemunde rung erregte. Die Griechen und Italianer blieben ib ren Worfabren faft gang allein barin treu, baß fie alle Nicht : Grieden , und Richt : Italianer ale Barbaren anfaben, und Barbaren ju nennen fortfubren, unge achtet Teutschland und Kranfreich im gebnten, eilften und ambliften Sabrbundert mehr gelehrte und benfente Manner, und eine groffere Maffe von nubliden Rennt niffen befaffen, ale bie Gricchen und Stalianer. 3m amolften und ben folgenden Jahrhunderten murben Die boben Soulen in Bologna und Baris Die Sannt urface, bag die eble Jugend, melde biefen Gtab ten baufenweise juftromte, mit der Sprache ber 3telianer und Frangofen auch febr vieles von ber Lebent atte

<sup>2)</sup> Wilh. Tyr. II. c. 22.

, und dem Wohlstande dieser Belfer in ihre heisth jurudbrachte .). Das Anschen der hohen Schule paris war es gewiß viel mehr, als die Macht, der Wohlstand der Nation, oder als der Glanz Französischen hofes, welches die Franzosen im zehnten Jahrhundert auch in Ruckficht des Decosis, oder der Etiquette zum Muster für die Teutsmachte. Die Sieger der Franzosen, die Engläns, hatten als Arieger und Ritter einen viel größel Muhm, als die Franzosen e); und doch bildete Laifer Carl IV. seinen hof nach dem Französisn, und Isa belle von Baiern muste erst mehrere ichen lang von der Herzoginn von Brabant uns

s) So fagt Arnold von Lubed unter andern von ben Danen: Siquidem Dani ulum Teutonicorum imitantes, quem ex longa cohabitatione corum didicerunt, et vestitura et armatura se caeteris nationibus coaptant : et cum elim formam nautarum in vestitu habuissent propter navium confuetudinem, quia maritima inhabi-tant, nunc non folum fearlatico vario grifio, fed etiam purpura er byllo induuntur. bus enim divitiis abundant -- Scientia quoque liberali non parum profecerunt, quia nobiliores terrae filios fuos non folum ad clerum promovendum, verum etiam faccularibus rebus infituendos Parisios mittunt. Ubi litteratura, et idiomate linguae terrae illius imbuti non folum in artibus, fed etiam in theologia multum inva-Siquidem propier naturalem linguae luerunt. celeritatem non folum in argumentis dialecticis subriles inveniuntur, sed etiam in negotiis ec-clesiasticis tractandis boni decretistae, sive legiftae comprobantur &c. III. 5."

t) Man sehe bes. Froissart III, Ch. 44. p. 149.

terrichtet, und gang neu gefleibet merben, bewor men Das Berg batte, Die Teutsche Princeffin bem fungen Ronige Carl VI. porguführen u). Die Teutiden Mitter maren im vierzehnten Jahrhundert fo mobl in Rranfreid , ale in England febr gefcatt x); im Bansen aber murben bie Teutschen far weniger fein, all Die Rrangofen, ober Die Riederlander gebalten; und biefes Borurtheil fonnte freplich nicht burch ben 86 fuch gerftort merben, ben ber Raifer Bengel im 3. 1398. bem Ronige von Frankreich in Rheims made te v). Um Diefelbige Beit maren Die Spanier, Die Schottlander, am allermeiften bie Erlander ungkich rober, ale bie übrigen Europaifden Bolfer. Caftilien. faaten bie Englander, Die in Spanien gemefen maren z), bat nichts als Kelfen und bobe Berge, eine **Eders** 

u) Et la Duchesse, qui moult estoit fage, endodrinoit la jeune Demoiselle de Bavière en maniere et en contenance: et ne la laissa pas en l'habit, qu'elle portoit, car il estoit trop simple felon l'Estat de France, mais la sit parer et vestir aussi comme propre fille. Proissare V. II. Ch. 162. p. 287.

x) V. II. 170. p. 296. Ce Chevalier avois nom Messire Melis. Frisque et joli Chevalier estoit à l'usage d'Allemaigne.

y) Vol. IV. Ch. 91. p. 295. Quand les deux roys s'entrevirent, et rencontrerent tout premierement, ils s'entrefirent moult grans honneurs et reverences. Car bien estoyent sages et duits pour ce faire, et par especial le Roy de France plus, que le Roy d'Allemaigne. Car Allemans de nature sont rudes, et de gros engin: si ce n'est à prendre leur profit: mais à ce sont ils assez expers et habiles.

z) Vol. III. Ch. 108, p. 294.

fdarfe Luft , trube Kluffe und Bache , beiffe und ungefunde Beine, ichlechte Rabrungemittel, und arme und wbe Menichen, Die elend leben und gefleibet finb; und es ift baber bie grofte Eborbeit, in ein foldes Land au geben a). Die Krangofiichen Baronen und Ritter, Die ben Schottlanbern zu Gulfe famen, litten balb bie grofte Roth. Wein fonnten fie gar nicht, ober nur mit ber aufferften Mube erlangen, und faum fo viel bannes Bier, und folechtes Gerften :, ober Saberbrob, als fie jur Stillung ihres Bungere brauch. ten b). Beil bie Frangofen bin und wieder bas Unentbebrliche mit Bewalt nabmen, fo wollte man fle nicht eber zieben laffen, ale bie fie allen Schaben er-Dach ibrer Rudfunft verfluchten fle fent batten. Schottland, und die Stunde, mo fie dies Reich betreten batten; und Alle manfchten, bag ber Ronia von Rranfreid mit bem von England Friede maden, und bann nad Schottland geben mochte, um alles an serubren; benn folde robe, falfde und verratberifde meniden, als die Schottlander feven, batten fie nirgend angetroffen c).

Der Englische Ritter, Caftile, ber mit bem Könige Richard einen Zug nach Irland gemacht und lan-

a) Et povres gens et ords, et qui sont mal vestus, et mal habillés, et tous hors de nostre ordonnance; et c'est moult grand' follie d'y aller, ib.

**b)** II. Ch. 174.

c) Gar oneques si mauvaises gens ne virent; ny ne trouverent si faux et si traistres, ne de si petite cognoissance, ib.

lange barin aclebt batte, befdrieb biefes Reich obnac. fabr fo, wie Gibirien in feinen bbeften Theilen von ben erften Reifenden befdrieben murte. Irland, fagte Diefer Ritter d), ift ein feltsames burch groffe Malber, tiefe Strome und Geen, reiffende Beramaffer, und furchterliche Bufteneven unjugangliches Land; und man meiß nicht , wie und von welcher Seite man bineinbringen foll, wenn man bie Ginwobner befrie gen mill. Man trifft meder Menfchen, noch Ctabte an : benn die Erftern leben, ober flieben in Erbboblen, bie fie in ben bidften Baldungen ausgegraben baben, und mo man fie nicht finden fann. Die Irlander lauern ibren Reinden binter Deden und Buiden auf, ans be nen fie ploglich bervorbrechen, fo bald fie ibren Bottheil abaufeben glauben. Rein Ritter vermag fo fouel au reiten, daß Irlander ibn nicht im Laufe einboblten, und feiner ift fo ftart, bag er nicht von ihnen über maltigt murbe. Gie fpringen von binten auf bas Mferd , und umflammern ben Reuter mit ibren gemaltigen Urmen, bis fie ibm, wie einem Schaaf, mit ibren ungebeuren zwepfdneibigen Deffern ben Sale abaefdnitten haben. Meiftens offnen fie ben Erfclage nen die Bruft, und reiffen ihnen das Berg beraus, pon meldem man fagt, baß fie es mit tigerartiger Luft pergebren. Ungeachtet fie von mehrern Ronigen regiert merden, fo verachten fie boch alle Artigfeit, ober abe liches Befen, und wollen lieber in ihrer bisberigen Robeit verbleiben. -- 3d mar ficben Jahre ihr Befangener, und ba ich endlich erlost murbe, erhielt ich ben

d) Froissart IV. p. 200. et sq.

ben Muftrag, vier Ronige, bie Ricarben von England gebulbigt batten, ju entwildern, oder ju artigen Meniden ju machen, weil Richard's Abficht mar. fie au Rittern au ichlagen. Man raumte Diefen Ponigen einen iconen Ballaft in Dublin ein, lief ibre Safel nad Englifder Art bereiten. Unfangs nahmen fie gleich bepm erften Bericht ibre Spielleute und Bediente an ben Tifch, und lieffen biefe mit fich aus einer Souffel effen, und aus einem Beder trinfen. Mis ich die Spielleute und Bediente weit von ben Konigen an besondere Tische wies, so murrten die daß man ibnen ibren guten alten Brauch nehmen wolle: worüber ich fie nur mit genquer Roth burd bie Borftellung befanftigte, bag ber Ronig von England es fo befohlen babe. Noch mehr Mube foftete es, Die Irlandischen Ronige baran ju gewöhnen, baß fe Beinfleiber, Semden, und ftanbeemaffige Rleiber trugen: daß fie Cattel und Steigbugel brauchten, und fich in die Ritterschaft aufnehmen lieffen. Gie fepen; fagten fle, icon in ihrem flebenten Jahre gu Rittern gemacht morden, und dies fen ihnen genug: wiewohl man fie nacher beredete, nach Englischer Urt, Ritter ju merben.

Im funfgehnten Jahrhundert gab Aeneas Splvius ben-Teutschen bas Lob, bag auffer ihrer Sprache gar nichts barbarifches an ihnen mehr übrig fep e). Die Burgundischen hofieute hingegen verach:

e) tantus hodie hominibus vestris et rebus nitor interpositus est, ut praeter sermonem patrium nihil inter vos barbarum remansisse videatur, de mor, Germ, p. 1099.

teten die Teutschen, welche fie so wohl im Gefolge bes Kaisers Frie der ich in. und feines Goons Mark milian, als eines Pfalzgrafen bepm Rhein kennen lernten, als grob und armselig. Besonders fand man es niederträchtig, daß die Teutschen ihre Sättel und Sattelbeden auf die reichen Surgundischen Betten warfen, und daß man den erlauchten Bräutigan, Maximilian erst ausstatten muste, bevor er sich auf eine der Burgundischen Braut würdige Art zeigen konnte t). Im funfzehnten Jahrhundert wurde der Burgundische Hof das Muster aller übrigen; und die Etiquette desselben durch Carl V. so wohl nach Spannien, als nach Teutschland und Italien gebracht.

## Achter Abschnitt.

Ueber ben Buftanb ber Religion bes Mittelalters.

Die Vergleichung unserer Zeiten mit ben verfoffenen Jahrhunderten, und die Ueberficht der fegenvollen Wirkungen der Aufklärung murbe fehr unvollftandig seyn, wenn man nicht mit den Untersuchungen

f) Comines II. 8. p. 107. VI. 3. 361. Les gens du dit Duc disoient, que les Allemands estoient ords, et qu'ils jestoient leurs housseaux sur ses lists si richement parex, et qu'ils n'essoient point honnestes, comme nous, et l'estimérent moins, qu'avant le connoistre: &c. . . . Les Allemans sont fort au contraire; car ils sont rades, et vivent rudement.

r bie Sitten, Die Werfaffung, Die Befete, Die werbe, und ben Sandel, Die Untersuchung über bie igion , die Lebranftalten , und berrichenden Denf. n. oder Borurtheile bes Mittelaltere verbanbe. e furge Darftellung ber Religion unferer driftlichen rfabren icheint mir um befto nothwendiger, ba bie dicte ber verdorbenen driftlichen Religion, mie son dem groffen Saufen der Lebrer und Glaubigen getragen, und geubt morden, meniger befannt ift, bie Beidichte ber driftlichen Rirde, ober bes Alichen Lehrbegriffs. Die Bolkereligion der Chris unterschied fich ftets fo mobl von bem Inbalt ber ligen Buder, ben und bie aufgeflarten Schriftgerten ber neuern Beit entwickelt haben, ale von bem edmabligen wiffenschaftlichen Lebrbegriff, melden Baupter, ober vornehmften Lehrer ber Rirde ans men , und feftfesten.

Die Bolfereligion ber Juben zeichnete fich von polytheismus der übrigen Bolfer am meiften das d aus, daß die Juden einen einzigen Nationalgott, ble heiden hingegen viele Bolfe und Schungste anbeteten. Uebrigens waren die Begriffe der Juden, ber heiden von der Ratur, und dem Dienste det ttheit in allen wesentlichen Puncten vollfommen reinstimmend. Die Juden verehrten einen Gott, gleich den Göttern der heiden sich ihren Batern eigt, zu ihren Batern geredet, und anfangs über Lade des Bundes geschwebt, nachher aber seinen willerheiligsten des Tempels aufgeschlagen hae einen Gott, der gleich den Göttern der heiden

garnte, partenifc liebte und bafte, und willabriid befahl, ftrafte, und belobnte: einen Gott enblid, ben man burd Gefdente, und Opfer, burd Beten, und Aumojen, burch Raften und Caftenungen geminnen und verfobnen : bem man alfo obne mabre Tugent gefallen, und burch gleichgultige, ober gar burch aute Danblungen miffallen fonnte g). Benn irgent eit Bolf amar viele Gotter gnerfannt, aber biefe Gottet fic auf eine folche Urt vorgeftellt, und fie werehrt batte, wie Gofrates und Plato fagten, bag man fic bie Damonen vorftellen, und fie verebren moffe; fo murbe ich ohne alles Bebenfen behaupten . Dag eint folde Gotter : Ariftofratie, und ein foldes Beiben thum ber Theofratie und bem Gottesbienfe ber gemeis nen Juden unendlich vorzugieben gemefen fep. Befen einer mabren, und mobifbatigen Refigist bangt nicht fowohl bavon ab, bag man einen Gott anbetet , ale bag man von ber gettlichen Ratur, und ihrer Berehrung richtige, bas Berg ber Menfchen befe fernde Begriffe bat.

Der verehrungemurbige Stifter ber driftlichen Religion, der fich felbft des Menfchen Sohn nannte, und der ben Nahmen eines Rindes, oder Sohn Got tes in einem hobern Sinn des Worts verdiente, als in welchem er ihn feinen guten Schilern gab h), batte,

ſø

g) Evangel. Matthaei c. 12. et Lucae c. 18. Pael, ad Hebr. c. 9.

h) Matthaei Evang. c. 5. v. 9. μακαξιοι δι ειρηνοποιοι ότι αυτοι ύιοι θευ κληθησονται.

itel man aus ben febr mangelhaften Nachrichten er Janger schlieffen kann, wenigstens anfange nicht Absicht, bas Indenthum zu ftarzen, und allen fern eine neue Religion zu predigen i); fo wie nach seinem Tote die Janger lange zwepfelten, ie Unbeschnittene besuchen, belehren, und in ihre teinschaft aufnehmen sollten k). Ehrift us wollte

und v. 45... όπως γειησθε ύιοι τη πατρος ύμων τη εν θραιοις.

- i) Matth. c. 5. v. 17. μη νομισητε, ότι ηλθον καταλυσαι τον νομον, η της προφητας. Η κ ηλθον καταλυσαι, αλλα πληρωται. und bef. c. 15. die Geschicte des Chanansischen Beibes. Als dieses Weib um Husse rief, und bie Jünger Christ um aufforderten, sich des Beibes zu erbarmen, so antwortete er dem einen, und den andern: η απεσαληνει μη εις τα προβατατα απολωλοτα οική Ισφαηλ . . . . Η εςιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνών, και βαλειν τοις κυναριοις.
- Dan sehe bes. das 10. 11. 15. und 20 Cap. der Apostelgeschichte. Paulus beschnitt selbst mm der Juden willen den Timotheus, der von einem Griechischen Nater und einer Judischen Mutter erzeugt war. ib. c. 16. Er behauptete vor dem Festus gegen die anklagenden hoben Priester ori Brs eis rov vopor rar Isdaisen. Ti niageror. c. 25. Als die Juden Paulum allenthalben verfolgten, so wandete er sich zu den Heiden, zu deren Erleuchtung er sich von Gott berufen glaubte; c. 13. v. 46. 47., und nun äusserte er sich in seinen Briefen

allein , ober boch aunacht , feine vaterliche , in bi liche, ober ichabliche Gebrauche ausgegrtete R und die verdorbenen Sitten feines Bolfe Dabu beffern, bag er bem groffen Saufen burch 1 volle Beilungen von Granfbeiten Ebrfurcht. n trauen einflotte: bag er bie irregeführten Scha-Die Scheinheiligfeit, und andere Lafter ihrer aufmertfam machte: und bann eine fleine Ba ausermablten Schulern um fic verfammelte. er fic obne Gleichnig und Ratbfel gang mit und wodurch er feine Gefinnungen und Lebren lich weiter ausbreiten fonne. In biefen B: ließ fic ber fonft fo fanfte , und friedfertige Di rer nicht durch die Befurchtungen aufhalten, fic und ben Seinigen bittere Berfolgungen, 1 und Tob augieben, und gefährliche Bewegun Bolfe veranlaffen fonne. Ich bin gefommen. au feinen Soulern, um Reuer auf Die Erbe 1 fen 1). Blaubt ibr benn, fragte er fie, baß ich erf 3d antworte um Krieben ju ftiften. nein! fonbern 3mietracht. Bon nun an wer jedem Saufe Eltern gegen ihre Rinder, Rinder Die Eltern, und Beschwister gegen Beschwifter

fen an ben Timotheus und Titus a Jubische Geses ober die Jubischen Me sagungen gan; anders, als vormable, er jo gar vor benfelben, und vor den schen Berführen warnte. 1, ad Tim. s. 4 ad Timm v. 14.

<sup>1)</sup> Luc. XII. v. 49, et fq.

m). Chriftus verfundigte feinen Jangern nicht en Gott. Der gleich ichmachen und unumidranften berrichern por Born entbrenne, und in feinem Grime bie Unidulbigen, wie bie Soulbigen, ober bie nben ber Bater an ben Rinbern bis ins britte unb rte Blieb ftrafe, fonbern einen bimmlifden Dater. feine Sonne über Bofe und Gute aufgeben laffe, aang Liebe fen, ber feinen Rinbern ibre Sebler eibe. wenn fie Reue und Befferung bewiefen, und man baber nicht furchten. fonbern von ganzem sen , und von ganger Geele lieben muffe n); einen t. ber auch im Berborgenen febe, ber alle unfere side und Bedurfniffe fenne, bevor mir fie ibm merm Gebet vorgetragen : obne beffen Billen fein ar von unferm Saupte, und fein Sperling auf Erbe berabfalle: ber die Bogel des himmels nabre, to befto mehr får uns forge, wenn mir feinen Ien erfüllten. welcher in ben beiben groffen Gebos

ten

m) Bahrend der Berfolgungen, welche die Justen in Jerusalem und in andern Städten gesgen Edristum und dessen Jünger anstisteten, zeigte sich nur einmahl ein Gamaliel, derzur Duldung rieth, und dieser war ein Pharister.

sacute autus oti ear net av Jewawn n
Buhn autuntoegyortuto, καταλυθησεται ei de eκ θεο εξιν, 8 δυνασθε καταλυθησεται αυτο, μηποτε και θεομαχοι έυρε-θητε. Aa. Apost. 5. v. 38. Es ist besant, daß Luther sich in den gesahrvollsten Zeiten mit diesem Spruche Gamaliels aufrichtete.

n) Matth. XXII. v. 37, Marc. XII. v. 33.

ten enthalten fen: Liebe Gott, beinen Bater und Moblitbater , und liebe beinen Rachten , wie bich felbf. und unter diefen Nachften felbft beine Reinde und Berfolger o): einen Gott, der nicht fo mobl Gefallen an prachtigen Opfern und Befdenten, an geraufde pollen Gebeten . Mumofen . und Raften . fonbern an einem reinen mobimollenden Bergen, und an einem tugendbaften Wandel babe p): einem Gott endlich, ber nicht ein Gott ber Tobten, fondern ber Lebenbis gen fep, und ber einem Jeben nach feinen Berten peraelten merde a). Diefen himmlifden Babrbeiten atman gemobnte er feine Schuler baran. baß fie bie Bemeinschaft von Bollnern und reuigen Gunbern nicht Scheuten r): bag fie fein Bebenfen trugen , am Gabbat ibren Sunger ju flillen : und baf fie fich nicht, wie bie Pharifaer daraber argerten, menn ibr Deifter am Calbat Rrante beilte, ober fonft Nothleidenben fraftige Bulfe leiftete s).

Die neue Lebre Chrifti mar zu erhaben, ale bag fie von benen, welche fie borten, ganz batte ge fagt, und lange batte rein und unverfalicht bewahrt werden fonnen. In den erften Beiten des Chriften thums gefcah eben das, mas vorher und nacher im

b) Mait fehe bas 6. 10. und 22. Cap. bes Mate thaus, und bas 12te bes Marcus und Enfas.

p) 6. 8. und 12. C. bes Matth. und bas 12. bts Marcus.

q) Matth. VI, 19, XXII. v. 29, et fq.

r) Matth. c. 9.

s) ib. c. 12.

tidab. Ein Jeder verftand, und legte bas Evannach bem Daaffe und ber Beichaffenbeit feiner feiten und Renntniffe aus, und bie Apoftel mas ibren Mennungen eben fo febr, ale bie Evangein ihren Ergablungen verschieden: noch mehr lagten die Erftern uber Irrlebrer und Werfubpoburd alle Gemeinden icon damable vermirrt, och gefährlicher in ber Rolge marben vermirrt 1. Die Meufferungen Cbrifti, und feiner Apober ben Beift Gottes, ober ben beiligen Beift, vie Gaben des Beiftes, und andere Bundereraf. ver ben Glauben, und die Wirfungen bes Glauther Die Erfdeinungen, Rachftellungen, Beffe 1, und Austreibungen von Teufeln, über Meoand andere überirrbifde Raturen, abet Beiffaund Bunder, melde felbft falfche Bropbeten abmen Chrifti porbringen und thun marben, repmillige Chelofiafeit und Raften, aber Chris als Cobn Gottes, ale Sobenbriefter, unb Opfer ie Belt, über Reinigung von Gunden burch r und Blut, aber ben Antidrift, und bie Rabe immelreiche, ober bes jungften Gerichte maren in ber art, daß fie in folden Beiten, und unter 1 Bolfern, ale in welchen, und unter welchen briftenthum gepredigt murde, nothwendig oft rftanden merben muften, und fast feine Urt von lauben, Irrlebren, und Digbrauchen übrig melde unaufgeflarte, ober verfdmiste Dennicht burch bie Benfvielt, ober Ausspruche ber erften

erften Lehrer bes Chriftenthums batten befconigen und empfehlen fonnen.

Die Rirdenvater, ober driftliden Lebrer und Schriftfteller ber viertebalb erften Sabrbunberte rebeted bon übermeltlichen Meonen :). und von verführten auten Engeln, und Teufeln, Die fich mit ben Tods tern ber Menfchen vermifcht, und entweber Riefen, pber andere Mittelnaturen erzeugt batten u). Mittelwefen, oder die Teufel felbft batten fich, alaubte man, ben Menichen in allerled Gestalten gezeigt, burd Gibollen , und andete Briefter und Briefterins nen geweiffagt, und Bundet gethan, und badurd Die Mennung von ihrer Gottbeit, und abttliche Unbei tung, fo mie Beidenbeuteren, Sternbeuteren, und anbere meiffagende und magifche Runfte veranlagt =). Rach bet Mennung ber alteften Rirchenvater fellten Die befen Beis fter, ober bie Teufel den Menfchen unaufborlich fiad, folle den fich in ibre Corper ein, und brachten nicht blof due Urten von Rranfheiten fondern alle bofe · Leidenschaften und Lufte, und Die Daber entibrin. genden Lafter und Berbrechen bervor v). Chen dies fen geinden Gottes und ber Menfchen, und nicht bem alleinigen mahten Gott fonne man , wie fie glaubten, das Ungeziefer und andere fcabliche Thiere, fo wie alle übrige Plagen gufdreiben, von welchen bas menid.

÷

t) Tatian, ad Graecos c. 35.

u) Athenag, Leg. pro Christ. c. 22. Justin. Apol. II. S. 6. Lactant. Institut. II. c. 14.

x) Athenag. c, 25. Julin, c. 5. Laftant, l, c, cl

y) Lacant, 1. c. et Orig, contra Cellum p. 398-Edit. Cantabrig, 1677, 4.

nenfoliche Gefolecht gequalt, und bie Erde beimaes iucht merbe 2). Alle bielten jungfrauliche Reinbeit, ber willführliche Chelofigfeit, fo wie andere felbftzemablte Caftepungen, und Marter fur Unnaberungen u Gott a); und Catian, ber Stifter ber Enfratis en , erflarte fo gar die Che fur Sureren , mit welchem Rabmen andere Rirchenvater die zwepte Che belegen b). Saft eben fo frub, als man auf Kaften, Ents altungen, und Creupigungen einen übertriebenen Berth fette, fing man auch an, die Bertheidigung ies Baterlandes mit den Baffen in ber Sand als anblid au verabideuen, und fich zu meinern, in ben Brieg au geben c). Bulent behaupteten felbft bie gelebrteften Rirchennater, bag bie befen Beifter fich mit bem Blut, und Rett ber Opferthiere nabrten d): bag Ebriften und Seiden durch den Rahmen Chriftus. iber Adonai Teufel austreiben fonnten e) : bag überbaupt

<sup>2)</sup> Arnob. II. 47. Lactang hingegen de Ira c. 2. 5. 17. glaubte, daß Born fo wohl, ale Gnade in Gott Statt finde, und daß Burnen ber Ber-nunft gemäß fep.

a) Athenag. c. 28. Ein Chrift in Alexandrien bat ben Landpfleger Felix um die Erlaubniß, daß er sich entmannen laffen durfe, welches in Aegypten verboten worden war. Jukin. Apol. I. c. 37. Felix schlug die Erlaubniß ab, und der Ehrift verstümmelte fich doch.

h) August. de Haeres, c. 25. Athenag. c. 28.

c) Orig, l, c. p. 420.

d) Orig. p. 418,

e) id, p. 19. 261. 262. Just, Apol. II, c. 6.

banne in aemiffen Berfifden , Meapptifden , ob Meeten anterer Morgenlandifden Sprachen at benetiche Erafte verborgen feven f: und bal b ideinung pon Rometen funftige Dinge vorbervert ten a). - Ber biefen falfden Begriffen von ! Befen, von Krommigfeit und Tugend, von bei und ber menichlichen Ratur murbe die Chriftlich aion noch viel fruber verfebrt morben fenn . al lich gefchab, wenn fie fruber eine berrichenbe 9 geworben mare. Die Berfolgungen, melde bi Ren in ben erften Jahrbunderten nach ber Ent ibrer Religion bulben muften, und ber beffanbige mit ben beibnifden Beltweifen und Obriafeit terbielt , und befeuerte ibren Religionseifer , un te biefen Religionseifer vorzüglich babin, bas burd ibr Leben, und ibre gottesbienftlichen Bel fo mie burch ibre Lebren von den Beiben unterf ober fic benfelben entgegenfegten. Die immer febrenden Berfolgungen verwandelten Die Chr Bemeinden in gebeime Befellichaften, Die ibre ber, Mpfterien, Grade, gemeinschaftlichen und genauen Werbindungen unter einander batt fic befto fraftiger bepfteben, und unmurbit treulofe Mitglieder befto ficherer abbaften au Diefe gebeimen driftlichen Befellicaften ichweb: in fo groffen Befahren, und muften fo viele groffe Bortbeile entbebren, bag, menn fle qui fo frenge in ber Brufung von neuen Mita und in ber Muffict über ibre Glaubensgenoffer

f) ib.

g) Orig p. 45.

en maren, ale fie in der That maren, 100 im Durdidnitt fic nur solche Derfonen Die Aufnahme in ben €doog 1111 ridten Rirchen melden fonnten, benen es um bie Erfennenis der Babrbeit, und die Befferung ibres ebens ernftlich zu thun mar. Gine naturliche Rolae Mo ber Lage ber driftliden Gemeinden in ben erften labrbunberten maren reinere Gitten, und ein fets ortdauernder beftiger Abideu bes Beidenthums. Statt, fo fonnten Suftin und andere Rirdenlebe er mit Buperficht fagen h), bag mir uns vormable n ben Gunden bes Rleifches umbermalaten, uben pir jest Die ftrengfte Reufcheit. Un Ctatt bag mir pormable magifchen Runften nachgingen, übergeben Dir ient und und untere Coidfale bem guten und infaen Gott. Un Statt, bag mir pormable nach unerechtem Geminn, und groffen Reichthumern'trachtes. en, bringen mir jest unfere gange Sabe in ben gemeis en Gedel, und theilen gern einem ieden Sulfebeärftigen mit. Un Gratt, bag wir pormable alle bieenigen, welche nicht von unferm Bolle maren, als Inreine verabicheuten, und und felbft unter einander aften, und aufrieben, feben wir jest nach ber Erbeinung Chrifti alle Menfchen als unfere Bruber m, beten felbft fur unfere Seinde, und fuchen dies jenigen, melde uns verfolgen, burch fanfte Ueberres bung ju geminnen, bamit fie mit uns einer gleichen sottlichen Gnade, und gleicher Seligfeiten theilhaftig mers

b) Apol. I, c, 17,

werben mogen. Go ftola Die Chriften auf bie Unidulb ibres Mandels maren i), und fo flegreich fie bie Beidulbigungen von Gotteslaugnung, von Meniden. frefferer, und allgemeinen Bermifdungen in ihren bie ihnen von ihren Beinden Bulammenfunften , murben . widerlegten k); eben aemact ftola maren fie barauf, bak fie nicht folde Gotter, unb auf eine folche Art, ale bie Beiben verebrten, und eben fo flegreich griffen fle bie Religionen ibrer Berfole ger an. Beber Marter, noch Drobungen binberten fie, ben Beiben gugurufen, bag fie nicht folde fomade , leidenschaftliche , und burd Lafter und Berbre den geschandete Gotter anbeteten, wie bie Grieden und Romer, fondern ben einigen mabren Gott: bet fle biesen einigen mabren Gott nicht in folden wet Menichenbanden verfertigten Bilbern barftellten . und ibm, ber nichts brauche, fondern ber Geber alles Bre ten fep, nicht folde Befdente, und Opfer brachten, am wenigften unidulbige Menfchen ichlachteten, wie Die Beiben : bag fie ihrem Gott nicht folde fcanblie de Mufterien, Schauspiele, und andere Kefte feierten: daß fie fic nicht fo durch falfche Gotterfprüche dan

i) & xpiveis exercizers, fagte Juft in I. c. 5, gubeu Aaifern Antonin dem Frommen, und Marc Aurel, add'adoya zasei nau pasiyi daipovav Paudav exedauvepeval

ακειτως κολαζετε μη Φεοντιζοντες.

k) Man febe' bef. Athenag. c. 30. Der Borwuff von Unjucht, bie in ihren Zusammenkunsten getrieben werde, schreckte noch zu den Zeiten des Origenes Manche vom Christenthum ab. Contra Cellum p. 294.

ind andere trägliche Borbedeutungen bethören lieffen: af fie endlich ihren Gott nicht durch folche Worte, ind Gebräuche verföhnen, oder gewinnen könnten, wie ie heiden mahnten i). Fast alle driftliche Schriftzeller der viertehalb ersten Jahrhunderte verbanden en bittersten Spott, und die triftigsten Grunde in er Bestreitung der heidnischen Religionen; und so ange dieser Rampf dauerte, so lange bewahrten sich ie Christen vor den Sitten, Gebräuchen und Meppungen, welche sie an den heiden verabscheuten.

Der Uebergang bes Raifers Conftantin bes Broffen, und bie bamit verbunbene ichnelle Musreitung bes Chriftenthums batte fur bie Religion, and fur bie Sitten ber Chriften Die traurigften gol-Mugemeine Rirdenverfammlungen bestimmten ben Lebrbegriff ber Rirche, und Die Grangen ber Rechtalaubigfeit und Unrechtglaubigfeit. In Statt iber baburd Einheit bee Glaubene bernorgubringen. perantafte man vielmebr unnune, ober acfabrliche Meligioneffreitigfeiten , und blutige Berfolgungen von Rebern. Man vernichtete Die Frepheit ju benfen , au reben, und ju ichreiben, und ermedte ben Tugendtobtenben Dabn: bag 'bie Religion mehr in ber Bebanntung pon gemiffen Mennungen, ale in ber Muse ibung von guten Sandlungen beftebe. Die Schaaren son Taufenden und Sunderttausenden, die im vierten, funften und fecheten Jahrhundert Die driftliche Se:

<sup>1)</sup> Man sehe bes. Eusebii Rraep, Evang., Lactant, Instit, div. das erste und zwepte Buch, Arnob. adv. gent, und Hermiae Irris. gentil.

THE PERSON NAMED IN COLUMN 2018 TITLE BEET SHOWN IN " = Carrier are THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T The Property of the same Britter II. Territoria. II. Linea. SELT DECLESSED. BRETTLES SELECT A. R.C. A STATUTE & STATE OF THE e emerce de la como la Calercia FOR T.ST A TOWAR IN .... THE DESIGNATION OF THE PARTY. ne Libertreet. In Determine CER THE PARTY OF THE PERSON wice Beeter me Berraumnen PRESENTE SET TETRETERING TRIMER. der mit mit mit met mit beier Dieter, et entile Professore, and Instrumental man ettier in mir vererriegere Acennie tant be white he deliber brie feindene beite Greinwien urminen, wer men Bern een mit bie Somt un Sunten mitte fe de paier Bietremern Der beien midnich

Supre Province our en Comment C. S. S. Talent Comment ou Comment C. Strafficture of Principles, C. C. C. S. A.

s Man Sie Jas Liben des actique Mar 1881 1 F. S. meines Bentrags per vor Lenkart der erfen Juliu. nach Ein

imern 'und Bebrauchen gefellte fich noch ber drift. be Bemiffensamana, Die driftliden Berfolgungen von alaubigen, und bie menigftens jum Theil driftfiche mmaffige Schagung von Saften, Enthaltungen, und iffungen ale avttaefalligen, und Gundetilgenden Die Sitten ber driftliden Romer, erfen. iflicen Griechen, und ber von ibnen befehrten, b ibnen unterworfenen Bolfer maren im vierten und iften Sabrbundert nicht meniger verborben, als fie in den Beiten bes Beidenthums gemejen maren »): D bie blutigen Rampffviele fo mobl, ale die ichaams en Luftspiele dauerten ju den Zeiten des Chriftensme, wie des Beidenthume fort. Das Chriftenwa trug alfo bald nach feiner allgemeinen Berbreiing im Romifden Reich nicht allein febr wenig gur abren Aufflarung, und Befferung ber driftlichen Afer ben, fondern es verfehrte den Berftand, und : Bergen bes groffen Saufens feiner Unbanger von inden Seiten noch vielmehr, als beite purber gemes 1 maren: benn Glaubenegmang, und Regereifer uren ben Beiden unbefannt; Ericeinungen, Beungen, und andere Birfungen von boberen guten ib bofen Befen murden feltener unter ben Beiben, s unter ben Chriften erbort : und auch ber Glaube an ie Bunderfrafte von Beiligen und Reliquien, fo wie s bie Bottgefälligfeit von Kaften, Creupigungen, nd ebelofem Leben maren unter ben Beiden meniger ericend, ale er bald unter ben Chriften murbe. Menn

p) Man erinnere fic bier ber Beugniffe , Die ich im Abichnitt von ben Sitten aus bem Sal. pian angeführt babe.

Religion annahmen, trugen in bie neue Rirde, welcher fie fich mit dem Munde befannten, ibre a Lafter, und ihre alte Denfart uber II), indem est ber beften aller Religionen unmbalid mar, Die Ri und Bergen von Millionen verdorbener, und a glaubiger Menichen auf einmabl umguichaffen. ! ber Mermebrung und Bereicherung ber Rirchen mi nicht bloß die Babl, fondern auch der Ebrgeit, die Babft und Wrachtliebe ber Beiftlichfeit m); und noch ich ler permebrten fich und arteten die Clofter von bei ler Befdlecht aus n). Coon in der legten Di bes vierten Jahrhunderts entftanden unter ben & fen Tottendienft, und Todtenmabler, ober De rung ber Beiligen und ihrer Reliquien , Unbetung. Bildern, falfde Bunder und Beiffagungen por benden, pder verftorbenen Seiligen, Glaube an Erfdeinungen von auten und bofen Engeln, fo mie baufige Belipungen, und Mustreibungen von Teuf und endlich bie noch verderblichere Meynung: man die Gnade ber Gottheit burd Beichenfe, i beilige Stiftungen gewinnen, ober ihren Born per nen, und die Sould von Ganden baffen fonne Bu Diefer Bielgotteren, ober Diefen beibnifchen !

II) Bayle Peníces (ur les Cométes I. S. 86, 87, Thiers Traité des superstitions I, Préface et Ch

m) Hieronym. D. I. c. 8. 9.

n) Man sehe das Leben des beiligen Martin
131. u. f. S. meines Beptrags zur Gel
der Denkart der ersten Jahrh. nach Ehr. G
keipzig 1782. und das Chronicon Casinense
vierten Bande der Anzig, Izal. von Muratol
o) Man sehe bes, das Leben des bei s. Martinu

mern 'und Bebrauchen gefellte fich noch ber drift. ie Gemiffenszwang, Die driftliden Berfolgungen von ilaubigen, und bie menigftens jum Theil driftfiche rmaffige Schapung von Raften, Enthaltungen, und fungen als gottgefälligen, und Gundetilgenden Die Sitten ber driftliden Romer, rfen. iftlichen Griechen, und ber pon ibnen befehrten, ) ibnen unterworfenen Bolfer maren im vierten und iften Sabrbundert nicht meniger verborben. als fie in ben Beiten bes Beidenthums gemeien maren D: b bie blutigen Kampffpiele fo mobl, als die icaams en Luftfpiele dauerten ju den Zeiten des Chriftenime , wie des Beidenthums fort. Das Chriften: rm trug alfp bald nach feiner allgemeinen Berbreis ng im Romifden Reich nicht allein febr wenig gur wren Aufflarung, und Befferung ber driftlichen iffer ben, fondern es verfebrte den Berftand, und : Bergen bes groffen Saufens feiner Unbanger von inden Seiten noch vielmehr, als beide purber gemes i maren: benn Glaubenegmang, und Regereifer ren ben Beiden unbefannt : Ericheinungen ungen, und andere Wirfungen pon boberen guten b bofen Befen murden feltener unter ben Beiben, B unter ben Christen erbort ; und auch ber Glaube an e Bunderfrafte von Beiligen und Reliquien, fo mie i bie Bottgefälligfeit von Saften, Ereupigungen, ib ehelofem Leben maren unter ben Beiden meniger michend, ale er bald unter ben Chriften murbe. Wenn

<sup>-</sup>p) Man erinnere fich bier ber Beugniffe , ble ich im Abichnitt von ben Sitten aus bem Sals pian angeführt habe.

Benn man mit ben Rachtheilen, welche bas verbebene Christenthum icon im vierten, funften, und fecten Jahrhundert erzeugte, die im eilften Jahrhun bert fic uber alles erbebenbe Sierarchte , und den Streit ber meltlichen und geiftlichen Macht, Die ungabligen geiftlichen Orden, die menfchenfeindliche Inquisition, Die fürchterlichen Religionsfriege in allen Europaifdes Landern, und die ungebeuern Berbrechen aufummen benft, welche die Sittenlebre ber Jefuiten veranlaft bat; fo muß man auch ber ber groften Ehrfurcht go gen ben Stifter, und die Lebren ber driftlichen Relle gion zwepfeln, ob fie bon bem Ende bes vierten bi in den Anfang des fechszehnten Sabrbunderts ben menschlichen Geschlecht mehr genunt, als geschalet babe. Diefer Zwepfel mirb feinen nachbenfenben Left argern, ober in Schreden feben. Er trifft nicht bie Religion , melde Chriftus ftiftete, fondern bie Pet ten, in welche fie fiel, und die Menfchen, von weh chen fie verdorben wurde. Go fceuglich man auch bes Stamm und bie 3meiges bes Baums ber mabren Co fenntuig verunftaltete; fo blieb doch die Burgel un perfehrt. Und diese unvergangliche Burgel trieb neut Mefte, und brachte neue mobitbatige gruchte, als bie Borfebung bie Umftande berbenführte, unter welches fie reifen fonnten. Bon biefen Frachten, welche bas Chriftenthum bis an das Ende der Beit bringen with werden die Schaben beffelben unendlich übermoges merben a). Ø1

a) Manlefe bie Religion ber Bollbomme neren von dem herrn D, Teller in Berlin,

Bo wie die Beschichte bes Gregor urs es unwidetsprechlich beweist, bag bie Lafter Beifiliden ichen im fecheten Jahrbundert fo groß en, daß fie in ben folgenden taum noch gröffer ben fonnten ; fo bemeifen Die Gefchichte eben biefes egor, die Legenden des beiligen Martin von ire, und bee beiligen Benebict, und beren bfolger und Nachahmer baffelbige von einer ieden von Ababtteren und Aberalauben. Beilige Gins er batten faft täglich Erscheinungen von Engeln, von Teufeln, welche fie versuchen und neden ten r). Solde Beilige weiffagten faft eben fo oft. thaten Bunder, indem fie Blinde, Taube, me. Befeffene und andere Rrante burch ibre Be-:, ober burd bas Beichen bes Creupes , ober burch Salben mit geweihtem Debl von ihren Gebrechen Rrankbeiten berftellten, ober auch Tobte aufer's ten 1). Diefe Bunber festen Die Beiligen nach m Tobe fort, und gewöhnlich maren die Ueberbfel, oder wie man icon ju Gregore Beiten e, bie Bfander ber Beiligen noch munderthatiger, als bie Del:

So klein diefe Chriftift, foift fie gewiß eine ber wichtigften, die in unferm Zeitalter geschrieben worden; und ich ergreife diese Gelegenheit, um bem verehrungswürdigen Verfaffer den marmsten Dank fur den Muth, und die Araft abzustaten, womit er die Absichten und bas Wesen des Christenthums aus einander gesett bat.

t) Chron Calin. im vieften Banbe von Muratori an ungahligen Orten, und Greg, Tur. VI, c. 29.

s) Greg. Tur. VI. 6. 7.

Beiligen bep ihrem Leben gemefen maren. Bent Rens ergabite man von ben Reliquien bes beilige Dartin, und bes beiligen Benebict viel mel Bunder, ale Chriftus und teffen Junger in ibre Leben verrichter batten e). Mit ben Beiligen und bi ren Reliquien metteiferten im fecheten, wie in be porbergebenten Sabrbunberten verrudte ober bosbaft Betruger von beiderlen Geichlecht, Die fich balb fi Chriftum, oder Dariam, bald fur Apoftel, ob Die Bertrauten berfelben ausgaben, und nicht Mr Taufende vom Bobel, fontern felbft Beifliche & thorten u). Dicienigen, Die gleich bem Great von Tours ftart genug maren, nicht an folde Bett ger ju glauben , bielten biefe menigitens fur Berfoner Die burch allerlev Baubermerf x), und andere teufeli iche Ranke meiffagen und Bunder thun fonnten vl Φ

e) Bu ben beilfamen Wirkungen bet Reliquie geborte die Kurcht, welche sie gegen ben Rein eid einstohten. Man glaubte unter andern vol ben Uebertelethieln bes beiligen Martin, baft mer auf sie falich schwöre, unsehlbar balb bei Todes sehn werde. Greg. VIII. 16. Alle Reliquien bielt man fur die fraftigften Beschöft von Städten: beatorum apostolorum pignern, vel reliquorum sankorum, qui urbem illan muniunt, — ib. VI. 7.

u) Gregor IX 6. X. c 24.

m) 1%, 6, . . . invenit cum eo facculum plenum radicibus diversarum arborum; ibique et detets talpie, et ossa murium, et ungulas arque adipes uissos; vidensque haec maleficia est cunsta justi in flumen projici.

y) ib. Nam de hoc animadversum est, errore accromanticae artis fuisse imbutum. Quia, ut affeiunt, qui eum viderunt, cum quisquam de

bas Bolf und bie Lebrer bes Bolfs fo leicht ju ibren maren; fo fonnte es nicht anbers fenn. baß viele Berführer aufftanden; und Grea or bre baber auf feine Beiten ben Muefpruch Chrifti baß fic viele faliche Bropbeten erbeben. und b Reichen und Bunder felbit Die Ausermablten auf ene bringen murben. Man furctete alle Morbes ungen, vor welchen bie aberglaubigen Griechen. Romer gegittert batten; und hielt Rometen, bideine, beftige Gewitter, und Ueberichmemmuns munderbare Regen , befonders vermenntliche Blute a, ungeitige Bluthen, und andere ungewohnliche beinungen entweder fur Birfungen bes Teufels. teufelifder Runfte, ober für Beiden bes gottlichen ns, und fur Borbothen Des Todes von Ronigen, r bon Seuchen und andern Landplagen z). is war ein ganges Quartier, von welchem eine alte tefage berichtete, und ein allgemeiner Bolfeglaube untere, bag meder Brande baffelbige beschädigen, Colangen, und anderes Ungeziefer barin ausern tonnten, weil diefer Theil der Stadt vor un-!licen Beiten bejaubert worben fep. Alls man aber Bregore Beiten unter ben Unreinigkeiten eines als, welchen man fauberte, bas machferne Bilb r Schlange, und die von anderm Ungegiefer megídaff.

eo procul, et abdite quicquam locutus fuisset mali coram populo adstante improperabat dicens: quia hoc et illud de me essaus est, quae sanctitate mea erant indigna: et quo aliud, nisi nuntiantibus daemoniis id cognoscebat?

<sup>2)</sup> Greg. Tur. VI. 14. IX. 5.

Beiligen bep ihrem Leben gemefen maren. Benies ftens ergabite man von ben Reliquien bes beiligen Martin, und des beiligen Benedict viel mebr Bunder, ale Chriftus und teffen Janger in ibrem . Leben verrichter batten .). Mit den Beiligen und be ren Reliquien metteiferten im fecheten, mie in ben vorbergebenten Jahrhunderten verrudte ober bosbafte Betruger von beiderley Gefdlecht, die fic bald fir Chriftum, oder Mariam, bald fur Apoftel, ober Die Bertrauten berfelben ausgaben, und nicht biof Taufende vom Bobel, fontern felbit Beiftliche be thorten u). Diefenigen, Die gleich bem Gregot; von Tours ftark genug waten, nicht an folde Betri ger ju glauben , bielten biefe menigftens fur Berfonen. Die burch allerlen Baubermerf x), und andere teufelis iche Runke weiffagen und Bunder thun fonnten th. Φŧ

u) Gregor IX 6. X. c 24.

y) ib. Nom de hoc animadversum est, errore necromanticae artis fuisse imbutum. Quia, ut affetunt, qui cum viderunt, cum quisquam de

e) Bu ben beiliamen Wirkungen bet Reliquies geborte die Kurcht, welche sie gegen ben Reinseid einstoften. Man glaubte unter andern von ben Uederbleideln bes beiligen Martin, bas, wer auf sie falich schwöre, unfehlbar balb bes Todes sehn werbe. Greg. VIII. 16. Alle Resiquien bielt man fur die fraftigsten Beschüper von Städten: beatorum apostolorum pignort, vel reliquorum fankorum, qui urbem illam muniunt, — ib. VI. 7.

m) 1%, 6. . . . invenit cum eo facculum plenum radicibus diverfarum arborum: ibique et destes talpae, et offa murium, et ungulas atque adipes utilnos: vidensque haec maleficia effe cunda juffit in flumen projici.

a bas Bolf und bie Lebrer bes Bolfe fo leicht ju rfubren maren; fo fonnte es nicht anbers fenn. is bag viele Berführer aufftanden; und Bregor andte baber auf feine Beiten ben Muefprud Chrifti 1: baß fich viele faliche Propheten erbeben, und urd Beiden und Bunder felbft die Ausermablten auf bwege bringen murben. Dan furchtete alle Rorbes entungen, bor melden bie aberglaubigen Grieden. 16 Romer gegittert batten; und bielt Rometen. orbideine, beftige Gewitter, und Ueberfcmemmuns n. munderbare Regen, befonders vermeontliche Blute gen , ungeitige Blutben , und andere ungemobnliche rideinungen entweder fur Birfungen bes Teufels. no teufelifder Runfte, ober fur Beiden bes gottlichen lorns, und fur Dorbothen Des Todes von Monigen. ber bon Seuden und andern Landplagen z). laris mar ein ganges Quartier, von meldem eine alte tolfstage berichtete , und ein allgemeiner Bolfeglaube channtete. bag meber Branbe baffelbige beidabigen. od Colongen, und anderes Ungeziefer barin ausquern tonnten, weil diefer Theil der Stadt por unentlichen Beiten bezaubert worden fep. Ale man aber u Gregore Beiten unter ben Unreinigkeiten eines Eanald, melden man fauberte, bas machferne Bilb iner Schlange, und die von anderm Ungeziefer megfcaff.

eo procul, et abdite quicquam locutus fuisset mali coram populo adstante improperabat dicens: quia hoc et illud de me essatus est, quae sanctitate mea erant indigna; et quo aliud, nisi nuntiantibus daemoniis id cognoscebat?

<sup>2)</sup> Greg Tur, VI. 14. IX. 5.

schaffte; fo fanden sich diese Thiere in groffer Renge ein, und von nun an mar bas Quartier auch nicht mehr vor Feuersbrunften sicher a). So wenig die Teutschen Bolfer, welche die Romer Barbaren nannten, die Sitten der Ueberwundenen verdarben; eben so wenig verdarben sie ihre Religion. Bielmehr ftede ten die sich weise dunfenden Romer die Sieger mit ihrem Aberglauben, wie mit ihren Lastern an, und lehr ten sie viele Dinge ehren und fürchten, die sie als heis ben nicht geehrt und gefürchtet hatten.

Rachbem ich ben Anfang, und bie fchetet Fortgange ber Ausartung ber driftlichen Religion ber merft habe; fo fann ich nun die hauptftude ber Religion bes Mittelaltere einzeln genauer auseinanberfeigen.

Der Rahme bes mahren Gottes murbe von bet Bolfelebrern bes Mittelafters nur felten genannt, und ber Ruhm bes erhabenen Gottes noch feltener verfändigt, weil man die Werfe beffelben, ober bis Ratur ju wenig fannte, als bag man die unbegränzte Gute, Weisheit, und Macht ihres Urhebers baris batte entbeden tonnen b). Der groffe haufe ber Brief

a) VIII. c. 33.

b) Nicol, de Clemang, Oper. p. 156. Habuerunt majores nostri tantam erga sanctos devotionem, quantam nos habemus, sed secundum scientiam suit zelus corum, qui noluerunt ita sanctos coli, ut deus negligeretur, nec justum putaverunt, tot sanctorum in ecclesia gesta recenseri, ut non possent in ea legi veteris et nord sestamenti volumina, &c.

Die

riefter fo mobl, als ber Laven bachte fic ben breneisgen Gott ale einen unfictbaren und unumidranften immelefonia, ber gleich ben Gottern ber Erbe auf nem alanzenden Ebrone fine, und von zahllofen daren von Dienern, und Boten umgeben fen. elbft bie Gelehrten bes Mittelaltere grabelten, unb itten mehr darüber , wie fich ber Bater jum Gobn, r Sobn gum Bater, und ber beilige Beift gu beis n verhalte, ober wie brey Perfonen in einem Gott, sep Raturen in einem Menfchenfobn, ober die Genma beffelbigen Beiftes vom Rater und Sobn Statt ben fonne c), ale fie bie Ratur ber Gottheit untera dten . in fo ferne es ber ichmaden menfdlichen Rere unft fie au erfennen , verabnnt ift. Go wie man ben iobn Gottes in menfolider Geftalt, und ben Geift lottes in Geftalt einer Taube porfielte, fo ftellte man ott ben Bater unter bem Bilbe eines alten Dannes ir, ber in ben Beiten ber Berricaft ber Bernden eich bem Gobn und ber Mutter Gottes mit einer offen Berude geziert mar d). Die Mpthologie feines ibern, auch des robesten Bolfs enthielt auffallendera Biberfprace und Ungereimtheiten, als bie Schriftent er alteren Gotteegelehrten aber bie Berfonen in ber Bottbeit, uber bie Maturen in Chrifto, und über

e) Die Streitigkeiten über diefe Mpftetien dauersten vom vierten Jahrhundert bis in ben Anfang bes gegenwärtigen faft ununterbrochen fort.

d) So fiellte man Gott- ben Bater nach Reislers Bericht noch in Diefem Jahrhundert in Mahten bor.

Die Senbung bes beiligen Beiftes: auch brachte nie ber frechfte Religionespotter fdeuglichere Entweibungen ber beiligften Dinge vor, ale bie Brediger ber pprigen Beiten vorbrachten, wenn fie bie eben ermabnten Gebeimniffe burd Bergleichungen erlautern moll ten e). Gelehrte und Ungelehrte, Beiftliche und Lavet maren überzeugt, bag ber Konig bes himmels, wie Die Ranige ber Erde Lieblinge, ober Ganklinge babe. burd melde man Alles von ibm erlangen fonne. 36 bes Bolf, jede Proving und Stadt, jeber geiftliche Orben, jeder Stand bilbete fich ein, ober fucte Me bere ju überreben, bag ber Ganftling, melchen ft porabalich verehrten, und an welchen fie fich wendeten, ber Dachtigfte und Geliebtefte unter allen fen. behauptete, daß Gott eben fo wenig ohne feine Beille gen, ale bie Beiligen obne Gott fenn fonnten, und fritt bar iber, ob bas ber Gottheit geweibte Seft, ober bas Seft aller Beiligen bas groffere Reft fen f). Eben bem Gott,

e) Einer verglich bie heilige Orepeinigkeit mit einem Paar Beinkleider, ein anderer mit ein nem Capuginer. Go wie ein Capuginer geschoren seb, wie ein Narr, fahl, wie ein Bolf, und am Halfe umftrickt, wie ein Dieb, und dennoch nur einen Menschen ausmache; so enthalte die Orepeinigkeit zwar drep, Personen, aber dennoch nur einen Gott. Henri Eitense Apologie pour Herodote dla Haye 1735. 8. T. 11. p. 174. 175.

f) Henri Etienne l. c. II. p. 154. . . . . quelle en la plus grande fefte, où la feste Dieu, où la feste de la Toussainchs: les uns alleguans, que Dieu est plus grand, que les Sainchs, les autres, que Dieu ne peut estre sans ses sainchs, non plus, qu'un roy sans sa cour.

welchem man bie blinde Liebe fomacher Menfchen aus rante, fdrieb man auch blinden Born, unverfebnlis ben bag, ja fo gar graufame Kreude an bem Unglud ind Martern feiner Gefdebfe au. Man ftrafte bies enigen mit Befangnis, und Schande, oder mit dem tote, welche laugneten: bag Gott Uniculdige fatt er Souldigen, ober mit den Souldigen ftrafen: af er unvorfeslich Irrende emig verdammen: daß er as gange menichliche Befdlecht ben Rachftellungen. ind Beidabigungen bofer Beifter überlaffen. af er an ber Unterdrudung ber naturlichften Triebe. in ber Enthaltung von ben unschuldigften greuben. ind ber Dicterfullung ber fuffeften Oflichten , an bedwerlichen Saften, ober icabliden Buffungen, ober Erenbigungen Boblgefallen finden fonne. Wo blinde Liebe. und blinder Sag berricht, ba ift mabre Gereco. tiafeit und Gate unmöglich: und bon welchem man Min alaubt, bag er Unmurdige begunftigen, ober bes lobnen . und Uniduldige ftrafen tonne, bon bem muß man auch glauben, daß er Burbige verftoffen, und Bouldigen blindlings verzeihen merde. Go bacte man mirflich bas gange Mittelalter burch bon Gott. und auf biefe Denfart grundeten fich die eintraglichen Sagen, und Theorien von den garbitten und Empfeb. lungen bon Beiftlichen und Beiligen , und bon ben Birfungen von Ordenstleidern, oder bes Begrabniffes an beiliger Statte. Um ben breveinigen Gott von allen Seiten ben Gottern ber Beiben gleich ju machen, forieb man ibm Gitelfeit, Dractliebe, und Sabfuct

au. Man mabnte Bott ju ehren, bas Beil ber Cee len ju beforbern, und alle Gunden ju buffen, went man practige Sottesbaufer erbaute: wenn man Die Tifde bes Berren mit goldenen, filbernen, und mit Ebelfteinen befegten Befaffen fomudte: wens man die Diener Gottes in fofibare Bemander fleibete : menn man von eben biefen Dienern Gottes Das Lob beffelben unaufborlich fingen, und ibm fe viele Opfer, ale meglich barbringen lieffe g). -Wer mag es behaupten, daß der todte Glaube an einen folden vermenschlichten , mit fo vielen Gebeimniffen, und mit fo aabllofen Ganftlingen umgebenen Gott ben gerinaften auten Ginfing auf Die Sitten feiner Bereb. rer gehabt babe, oder daß ein folder Gott pon ben Gottern ber Deiben begwegen mefentlich verfchiebes gemefen fep, weil man ibn ben einzigen, ober ben Drepeinigen Gott nannte ?

Die mahren Volfsgotter ber Chriften bes Mits telaltere waren die Seiligen, Die man fo mobl in ihren Reliquien, ale in Bilbern anbetete. Bahre Wolfsgotter nenne ich fie beswegen, weil man fich in allen Rothen gunachft an die Seiligen wandte: weil man

non

<sup>2)</sup> Die heilige Elifabeth von Frankreich, fragte ben Cangler von Paris, und Doctor der Theosogie, he mery, ob sie ein Dospital, oder ein Closter stiften solle. Der Schriftgelehrte ante wortete: que ce n'estoit mie comparaison de kontent au regard de faire maison de religion, et especiemment de cet ordre: car la divine louange de mostre Seigneur, y est faire et colobré, et virginité y est gardée, et moutepliés, et avec ce les ocuvres de misericorde y sont faites.

von diesen die Erfüllung seiner Bunfche erwartete : seil man ihnen alle gute geistliche und weltliche Gasen, die man empfing, so wie alle Bunder, welche eschahen, junachst juschrieb. Nicht bloß protestantische Schriftseller fagten es nach der Reformation, ondern katholische Gelehrte urtheilten lange vorher, aß zwischen der Berehrung der heiligen der Ehristen, nd der Anbetung der heidnischen Götter und Göttinsen kein Unterschied seyn). Ja schon zu August in seiten gab es heiden, welche ihre Götter mit den beiligen der Christen verglichen i).

Meine Absicht leibet es nicht, den Ursprung, nd Fortgang der Berehrung der heiligen, und ihrer keliquien, ober des Bilderdienftes der Spiffen weits auftig auseinanderzuseten. Für meinen 3wed find olgende hiftorische Data genug.

Die Verehrung der Reliquien fleigt icon in le Zeiten ber Apostel hinauf. Gott, beißt es in ber postelgeschichte k), that groffe Bunder durch die vand Pauli. Man brachte seine Schweistucher, elde die Saut bes Apostels berahrt hatten, ju Kransfen

b) Vives ad Ang. de civit, dei VIII. e. 27. Multi Christiani in re bona plerumque peccant, quod divos divasque non aliter venerantur, quam deum. Nec video in multis, quod sit discrimen inter corum opinionem de sanctis, et id quod gentiles putabant de suis diis.

i) de civit, dei XXII. c. 10. — Bene, si jam incipiunt, deos suos nostris mortuls hominibus comparare.

b) cap, 19, v. 12,

ten und Befeffenen, Die baburd von ihren Ceuden, ober pon bofen Beiftern befrent murben. Bunder erwartete und glaubte man von ben Sebeinen, ben Rleidern und Gerath aller übrigen Apoftel, und Dartprer. Gelbit Muauftin , ber fic mebrern Mr ten ber Ababtteren. und bes Aberglaubens feinet Chriftliden Beitgenoffen mit Muth wiberfette, botte und ergablte bie Bunter von Reliquien mit ber Leicht alaubigfeit eines Legenbenfdreibers I); und er mat nur ungewiß, ob folde Bunter auf Die Sarbit ten ber Beiligen unmittelbar burd Bott, ober auf Befehl Gottes burch feine Engel, ober burch bie Dit wirfung ber Martyrer gefcabe m). Bep bem fraben Blauben an bie gottlichen Rrafte von Reliquien ift es ju vermundern, bag man erft im 3. 170, in Smorne anfing, bas Bedachtniffeft bes beiligen Polptary au feiern, welche Bedachtniffefte von Conftantin bem Groffen ausbrudlich verordnet murben n). Chen Diefer Raffer befahl, bag bie Bebeine won Martyrern aus rubmlofen, oder profanen Orten an Beie

<sup>1)</sup> XXII. 8.

m) XXII. c. 9. sive enim Deus ipfe per se ipsum miro modo, quo res temporales operatur aeternus, sive per suos ministros ista faciat: et eadem ipsa, quae per ministros facis, sive quaetam faciat etiam per marryrum spiritus, facut per homines adhuc in corpore constitutes; sive omnia ista per Angelos, quibus invisibiliter, et incorporaliter imperat, operetur; ut, quae per martyres sieri dicuntur, eis orantibus cantum, et imperantibus, non etiam operantibus santistiva alia sinti 
eilige Statten gebracht werden follten, weil er boffte, af man baburch die Beiden um befto leichter geminen merbe. Begen bas Ende bes vierten, und im lufange bes funften Sabrbunberte mar es unter ben naufgeflarten Chriften icon allgemeine Sitte: baß an bie Bebeine von Martprern in öffentlichen Umingen umbertrug: bag man fie tagte, und berabrte, n von allerlen Uebeln befrent gu merben: bag man ibren Grabern ober Rubeplagen maufabrtete, ipeife und Trank auf ben Grabern opferte, wilbe obtenmabler feierte, und die Beiligen mit lautem Beren anrief, weil man furchtete, daß fie fonft bas ebet nicht boren, und bie Opfer nicht mabrnehmen arben o). Der beilige Ambrofius und Auguftin iferten gegen biefe Opfer, und Opfermabler, weil fie a Cobtenmablern ber Beiden abnlich feven p). Dies ifern mar eben fo fructios, ale ber Ausforuch Aus uftin & bald miderleat murde: baf bie Chriften ben eitigen feine Tempel und Altare, feine Briefter und Bfet errichteten und meibeten a). Nicht meniger tel naren die Beripottungen . und Beffreitungen bes Bilberbienftes ber Beiben, Die fich in ben Schriften ber

o) Hospinian, II. cc. August, de civit. dei VIII. c. 27. Confess. VI. c. 2. Ambros, de Helia et Jejunio c. 17.

p) 11, cc.

q) VIII. 27. Nec tamen nos cisdem martyribus templa, facerdotia, facra, et facrificia constituimus, quoniam non ipsi, sed deus corum nobis est Peus.

ber Rirdenlebrer ber vier erften Sabrbunberte, felbit noch in ben Berfen bes Muguftin fin Die machfende Barbaren jog die Chriften eben fo wiberfteblich jur Anbetung ber Bilber, ale jur Bi rung ber Beiligen , und ibrer Reliquien bin. bem Conkantin fidte man querft bas Beiden Creupes in Die Kabne bes Reichs. Bald na mablte, ober bangte man bie Bilder ber Drepeinig bes Beilandes und ber Avaftel in ben Saufern Mus ben Saufern gingen die Bilber, ober Bemi febr bald in die Gange ber Rirden, und aus b in die Rirchen felbft über. Die aufgeklarteren ( ften faben folde Bilber anfangs als bloffe Berait gen, ober als Mittel ber Erinnerung an. Dan b por ben Bilbern, aber nicht au ben Bilbern, un tericbied eine Beitlang bas Beichen von bem Bezei ten r). Endlich vergaffen auch die gelehrten Chi Diefen Unterschied, und ber groffe Saufe machte Beg von ber Aufftellung der Bilder bis gur Anbe Derfelben, fo wie ben von den Gedachtniffeftes Beiligen jur gottlichen Berehrung ibrer Reliquin einem Sprunge. Much befammerten fich die aeme Chriften nicht um bie Regeln, welche Mugukin Undere vorschrieben, um ihre Glaubenegeroffen Der Abgotteren zu bemahren. Wer bat jemable, Muguftin aus .), einen Briefter, mennet auch dem über dem beiligen Corper erbauten altare ft in feinem Bebet fagen boren: ich biete bir, beil

r) Hospin. Il. cc.

s) de civit, dei, VIII, e. 27, auch XXII. 10.

trus, oder Paulns, oder Epprian ein Opfer. Denn das Opfer, welches wir Ehristen bringen, ganz allein unserm und der Märtprer Gott bestimmt, d wird bloß zu ihrem Andenken dargebracht, damit und zu gleicher Standhaftigkeit, und der Nachabing ihrer übrigen Tugenden aufmuntern, und Gott zem der Siege danken, welche die Heiligen erkämpst en. Was man also auch den Märtprern für Ehre weist, so besteht diese bloß in der Verherrlichung es Gedächtnisses, nicht aber in Anbetung oder ser Duch diesenigen Christen, welche Speisen die Gräber der Märtprer bringen, (und dieses n die bestern Christen nicht einmahl,) nehmen diese weisen wieder mit nach Hause, wenn sie gebetet has ben,

2) VIII. 27. et ib. Coquenm. Diefer Melebrte führt auffer andern Parallelftellen Des Diero : nomus auch folgende aus bem Auguftin an: L. XX. contr. Faustum c, 21. Colimus ergo martyres eo cultu dilectionis et focietatis, quo et in hac vita coluntur fandi homines dei. . . . At vero illo cultu, qui Graece harpeia dicitur, quae Latine uno verbo dici non poteft, cum fis quaedam proprie divinitati debita fervitus, nec colimus, nec colendum docemus, nisi unum deum. Cum autem ad hunc cultum pertineat oblatio facrificii, unde idololatria dicitur corum, qui hoc etiam idolis exhibent, nullo modo aliquid tale offerimus, aut offerendum praecipimus, vel cuiquam martyri, vel cuiquam fanctae animae, vel cuiquam fancto angelo. man alfo ben Beiligen nur nicht ben Leib Chrifti jum Opfer darbiete, fo bete man, glaubte Qus guftin, die Beiligen nicht an, und fen vor Mbgotteren ficer. Belde Befdrantibeit von Begriffen !

einmabl ohne Einschränkung fagen kann y). Ben das Richt: Opfern von Thieren ein fehlender Rif brauch war, wodurch sich der Deiligendienst der Ehriften über den Götterdienst der Heiden erhab: so me dagegen die Verehrung der Reliquien ein Risbrand der unter den Ehristen unendlich weiter, als unt den heiden getrieben wurde, und der die blutige Opfer der letztern wenigstens aufwog.

Wenn man alle Götter, Halbgotter, und Del ben, die von ben Griechen und Romern wirklich ver ehrt wurden, mit ber größen Genauigkeit aufgablt wenn man auch mit diesen alle unbekannte, und all gorische Gottheiten, so wie die Zetischen ber Grieche und Admer, oder die Götter, die sie von andern Retionen annahmen, verbindet; so reicht doch diese Bal von Göttern lange nicht an die Zahl von Deilign die von den Christen des Mittelalters verehrt murden Auch nahm die Menge ter Gegenstände der Anbetun mit jedem Jahrbundert viel mehr unter den Chrism als unter den Heiden zu.

Die Griechen, Die Romer, und andere vielgotti fche Bolfer übten, wie befannt, das Recht aus, it bende, oder verftorbene Menfchen ju vergöttern, ma götterte Menfchen oder Belben zu Balligetern, und Salli götter zu unfterblichen Göttern zu erheben. Eben diefei Recht der Bergötterung, oder Kanonisation besaffen big

y) Man opferte bem beiligen Ebriftoph in Tom raine einen weiffen Sabn, wenn man von einem gewiffen endemijden Uebel an den Fingern bei frept werden wollte. H. Kticnne I. c, p. 238. Ch. 38.

ihrifilichen Gemeinden und deren Borfteber bis in das ehnte Jahrhundert. In fpatern Zeiten maagten fich die babfte das Recht an, heilige felig zu fprechen, und er gungen katholischen Kirche gur Verehrung zu emsfeblen 2).

Unter ben Griechen, ben Romern, und andern buliden Rationen murbe fede Gottheit baburd mehr ber meniger vervielfaltigt, bag man ihnen von ben breen, wo man fle verehrte, ober von ben Befdlech: ern und Standen, welche fie querft angebetet batten, ber von mundervollen Thaten, und Begebenheiten, melde ibre Statuen verrichtet, ober erfahren batten, barafteriftifde Bennahmen gab. Der Capitolinifde Inpiter mar ein anderer Jupiter, Die formna muliebris ober equeftris, eine andere fortuna, ale bie fbrigen Jupiters und Fortunas, Die anderemo verebet murben. Die Schonbeit, und ber Rubm bon Botterbildern batte ben groften Ginfluß auf bas Anfeien ber Gotter und Gottinnen felbft; und man ermars tete gang andere Dinge von einer Minerva in Athen, ober einem Olympischen Jupiter, ale von eben Diefen Bottern, beren Statden von meniger groffen Rinftlern verfertigt worden maren. - Diefelbige Denfungsart berrichte unter allen Chriftlichen Bolfern bes Mittelalters. Jeber Beilige murbe gleichfam ein anberer Gott, wenn er an einem andern Ort verehrt wmbe; und besondere fand biefes ben ber Mutter Bottes Statt, welche man mit ungabligen Bepnahmen belegte, und auf ungablig verschiedene Arten vorfteute.

Man

<sup>2)</sup> Hospin, 11, cc.

Man benannte fie von Stadten, Bergen, unb 9 lern, von Balbern, Baumen und Brunnen, mei fie verehrte: von den Bobltbaten, melde fie em ben Rreuben. Die fie gemabrte, ben Tugenben. fie einflokte ; u. f. m. und man mallfabrtete pon einen Mutter Gottes jur andern, als menn fie at bem Orte eine neue Gottinn gemefen mare a). Gine mar jung, und fcon; die Unbere alt und lich : Die Gine groß , ober von beiterer Mine; Die Dere flein und ernfthaft : Die Gine mar befleibet, Undere gang, oder faft gang entblogt, wie Die Lie gottinn ber Griechen. Den groften Unterichieb u ben gleichnahmigen Beiligen, ober Bottesmit machte ber Ruf, in welchem bie Gnabenbilber De ben ftanden. Wenn Ronige, und andere groffe ; ften auch funfzig und mehrere Mutter Gottes in il Landen finden fonnten; fo mandten fie fich boch an Die Mutter Gottes ju Loretto, ober ju Ginfied meil fie Diefe fur mundertbatiger, ober anabiger. Undere bielten.

Die Saupturfache, warum die Christen des T telalters mehr Gegenftande der Anbetung batten, bie Griechen, und Romer, waren die Reliquien, man mit dem vollkommensten Recht die Fetischen Ehristen nennen kann. Jeder heilige, von weld wirkliche Reliquien abrig waren, wurde in unzahl Theile getheilt; und nicht bloß seine Gebeine, sond seine Rieiber, das Gerath, was er gebraucht bat und die Werkzeuge ber Marter und bes Todes, n

a) H. Etienne II. 264, et fq.

ich er gepeinigt, ober bingerichtet morben mar. bald man die Reliquien von Beiligen als munthatig verehrte, fo bald entftanden aud Unterichtes ngen, und Berfalfdungen von Reliquien; regor von Tours ergablt an den angeführten tellen, bag alle Die Betruger, melde fich ju feiner it fur Beilande ber Belt, ober andere Bunderinner ausgaben, Reliquien ben fich geführt, und n bem Bolfe batten anbeten laffen. Der Aberglaus , und die Unmiffenbeit der Geiftlichen fo mool, als r Lapen veranlagte nicht nur die grobften Betruge: ben ber Ginen, und die grobften Taufdungen ber abern, fondern murde febr oft ber Grund, bag auch e Beiftiden fich felbft bintergingen. Gin bedeuten. er Traum, ober ein ungewöhnlicher Borfall machte. af man gleich nach beiligen Schagen fuchte , und je gefucten , ober vermutheten beiligen Schage meis ens fand. Man verlangte amar, oder gab auch gebonlich Bemeife von der Mechtheit von Reliquien ; lein biefe Beweife bestanden entweder in Beugnifferi on entfernten Perfonen, Die eben fo aberglaubig, ber betragerifc, ale Die Ueberbringer von Reliquier paren b), oder in Gotteburtbeilen, oder in Bunbern, belde bie Reliquien gethan baben follten, ober in Be : tatiannasbullen ber Dabfte c). Betrug, ober Erbich: tung von Reliquien argwohnte man gewohnlich nur ald:

b) Man febe die Urfunde über die Aechtheit des Blute des Erlofere, welches im 13. Jahrb. nach England fam. Matth. Paril, in additam p. 105.

e) Mur. Script. rer. Ital. V. 100. 493. et fq. bef. Mattheens Paris p. 93. 94. ad a. 1178.

alebann, wenn eine Barten burd falfche 9 etwas ju erreichen fucte, woran einer ander febr viel lag, baf es nicht gescheben mechte: folden Callen brang man mobl auf Feuerprol nicht immer gluffi; gueffelen 4). Oft alau Beitgenoffen die Unachtheit einer angeblichen überzeugend bargethan ju baben, und bie nad nerationen verehrten fie bennoch eben fo in ale menn ibre Buverlaffigfeit nie mare bezwey ben c). Die Corper berfelbigen Beiligen und werden noch jest an verschiedenen Orten und an allen biefen Orten fubrte man biefelbi meife von verrichteten Bunbern, pabfliche len, und andern Urfunden an D. Noch bau fcab ed, bag Bliedmaaffen von Beiligen, ! Ratur nach nur einzeln, ober in boppelter & banten fenn fonnten, an gehn und mehrern Di nen Orten gezeigt murden. Much mar es gar i ten , bag man Reliquien Bunder thun, und ließ, von melden man burch die Uebereinf aller Naturgefese beweifen fonnte, bag fie fic

d) Ein folder Unfall widerfuhr demienige der im zehnten Jahrhundert ein St Leichentunde bes Erlofers aus dem gelob de nach Italien brachte. Chion, Cason ran, I. c. IV. 360. und dem Finder der Lange in Untiochien. Wilhelm, Tyr, VII. Tancted, Frinc, ap. Murat, V, 317.

e) Dies war ber Fall mit ber beiligen . Antiochien. Il. cc.

t) Calvin fdrieb eine Gefdicte bon b pon Reliquien.

man fie dem Bolfe darbot, hatten erhalten konnen. gleichen waren die Thranen, und das Blut des Erlöst, die Mild der Mutter Gottes, u. f. w. g). iche grobe Betrügerepen veranlagten nothwendig Spott der Verständigen, und treffende Parsen h).

Die

- 2) Thiers l. c. I. 110. 113. II. 453. M. Etienme l. c. II. 234. Ein Mond, ber die Ballsfahrt nach dem helligen Grabe gemacht hatte, war so unverschämt, die Borner Mostis, und in einer Klasche den Sauch oder Odem des heilandes vorzuzeigen; und da man diese Reliquien nicht anerkennen wollte, so antworstete er: daß er dann auch an die Milch der Mutter Gottes nicht glauben werde, die man zu Genua verehre. I. c.
- a) Man sehe H. Exicane II. 362. und bes. p. 364.

  365. bie Gesch. eines Monchs, der seinen Zuhörern eine Feber aus den Flügeln des Ensgels Gabriel zeigen wollte, und sich mit mons chiser Lift faste, als er sab, daß man ihm die Feder gestoblen, und den Reliquienkasten mit Roblen gefüllt hatte, welche er für Kohlen ausgab, womit der heilige kaurent ius wäre gebraten worden. Indem er die Juhöser er auf seine Reliquie vordereitete, sagte er ihe nen unter andern, was der Patriarch von Jestusalem ihm alles gezeigt habe: un pen du doigt du s. Esprit ausst lain, et ausst entier, qu'il avoit jamais esté, et le museau du Seraphin, qui apparut à s. François, et une des ongles du Cherubin, et une des costes du verbum care, et des habillemens de la saince foy carholique, et quelques rayons de l'estoile, qui apparut aux trois Rois en Orient, et une phiole de la sueur de saince Michel, quand il combatit le diable. Folgende sab der Mönch nicht bloß, sons dern erhielt sie auch nach Boccacios Ere

dweiter Band.

Attribute, an melden man fie erfennen fonnte fe Attribute, an melden man fie erfennen fonnte se Attribute bestanden entweder in unterscheidente fen, oder Reidungsstuden, oder Gerath, Thieren, melde fie in ben handen, oder an bi hatten. Mit abnlichen Attributen ftellte man die I der Ebriften dar. Dem beiligen Anton gab r Schwein. Den beiligen Johannes den Talfleidete man mit einer Löwenhaut, mie die G den herfules; und die heilige Rath mahtte man mit einem Rade, wie die heiden Kortuna mabsten i).

Ungeachtet Die Spriften nicht folde Rinungen von Gottern anerfannten, bergleich Griechen und Romer verehrten, Gotter nämlid in Anfebung ihres Urfprungs verschieben mar nahmen boch die Spriften bes Mittelaltere nicht ger groffe Unterschiede' unter ihren heiligen,

abhlung: une des dents de faince croix, peu du son de cloche du temple de Sal et la plume de l'ange Gabriel, avec u galoches de St. Guerard de gran ville; tre tout ceci, des charbons, sur lesquiroti le bien heureux martyr monsieur s pent. Die gewöhnlichen Beweise ber Ne maren Wunder. So überzeugten sich der Heinrich der zwepte, und der Pation den durch wunderbare heisungen, weld h. Bene dict an ihnen verrichtete, daß beilige in Cassino begraben sep, woran gezweyselt hatten. Chron. Casin. ap. Mura 366. 493.

i) H. Etienne. II. 237.

reiben unter ben Gottern an. Diefe Unterfdiebe ber reiligen entfanden aus dem ungleichen Umfange bes iebiets, welchem man fie porgefest glaubte, aus ber bberen ober geringeren Onabe, in welcher fie ben lott maren, aus ber fleinern ober gröffern gabl von Bunbern, welche fie verrichtet batten, und noch ims ier perrichteten, und endlich aus der Broffe bes Abiffes, melden man burd bie Befudung ibrer Tems el. ober burd bie Mitfeier ibrer Sefte verbiente. bie SouBheiligen von gangen Reichen, ober Bole ern wurden mehr verehrt, als die von einzelnen Broingen, und die von Provingen mehr, als die von inzelnen Stabten, ober Dorfern. Jedes Bolf, und ther geiftliche Orden bielt feinen erften Schutheiligen, ar ben Onadigften, Gottgefälligften, und Dachtigften; Bolfer und geiftliche Orden priefen ihre vornehms en Batronen mehr, als Gott, ober Chriftus, ber Die beilige Jungfrau. In Canterbury murben on ben Bilgrimen , Die jabrlich ben vielen Taufenen und felbft Sunberttaufenben binfamen, in einem angen Sabre auf bem Mitar Gottes nur bren, auf em Altar bei beiligen Jungfrau brev und fechszig, nd auf bem bes beiligen Thomas von Canterbury ingegen 832. Pf. Sterl. geopfert. Im nachken Jabre sar bas Digverbaltnig noch gröffer: benn man opferte n bem Altar Gottes nicht einen Pfenning. Die Duter Spttes erhielt nur vier Pfund, ber beilige Tho. nas aber neun bundert vier und funfzig Bfund b). Die

t) Hume V. 277. 278.

A CONTRACT BUILD IN A £ के काराची के हैं। to the assume time? er til faret fine til munne be baie Engeligel e i un unen Seffer 7 1. 12 2 47. p. 18 81 The state of the Section of the Control man ber mitte fram in and the state of t Lieb bullat ichend i generate unt et Tie wie Siman de Dwille Fran int bien Senier ibiten na Constant und der weige gra um Gam une Artes mit agener Die Berginnen au janen, ibn mieber Der Marter Betrie eine na Gett bes mindbate. Die m ber beiligen n te Weit enden neder : und We "ite beie Gies der Muner Gones

vendeten nicht bloß bie Stellen! ber beiligen fonft auf Chriftum , fondern noch viele Undere auf ihren Beiligen opon ich einige Bevfpiele in einer Rote abs n mill m). Man belegte, fo brudte fic ber er ber Bergleidung Chrifti und bes beiligen ise us an einer anbern Stelle aus, ben beilis ang mit dem Rabmen Jefus, megen ber grofalichfeit, welche er mit bem Beilande ber Belt nit bem Bepnahmen bes Magaren ers, meil ald, als die reinfte Junafrau mar: mit bem nes Ronias, meil er feine auffern, und innne unumidranft beberrichte: endlich mit bem eines Ronigs ber Juben, weil er alle Eream Lobe und Preife Gottes aufforberte. Einr, als alle biefe Legenden, murbe ben grann bie Depnung, welche wenigstens Ginige i verbreiteten: bag ber beilige gran; jabrlich in bas Regefeuer binabfteige, und Die Seelen jenigen befreve , bie feinen Schalern Mumofen

Bep. S. Stienne I. 589. Franciscus eft in gloa dei patris, Phil. 2, Christus fecis Francis-m sibi similem . . Hinc de beato Francisco ud Ecclesiastici 44. dicitur: non est inventus nilis illi, qui conservaret legem excelsi .--- Item, saliter, quomodo, er ad quid Deus fecit Franicum, oftenditur Genef. 1. et 2. ubi fic fcri-tur: Paciamus hominem, id eft, Prancism, ad imaginem et similitudinem nostram; practit piscibus maris, et volatilibus coeli, bestiis terrae, univerlacque creaturae, omque reptili, quod movetur in terra.

Die geiftlichen Orden metteiferten mit einander, mel der feinen Stifter am meiften etbeben fonne : und feiner mar unverschämter, ale ber Orben bes beiligen Diefer ließ noch im I. 1510. an Eranciscus. Mailand in Lateinischer Sprace eine Beraleicung bes b. Kranciscus mit Chriftus bruden. meh de fo viele Blasphemien enthalt, bag, wie Benti Stienne fic ausbrudt, alle Teufel ber Bene fie nicht arger ausschütten fonnten 1). Chriftus, beift es in Diefer Sorift, ift nur einmabl transfaurirt morden : Der beilige Franciscus zwanzigmabl. Ebrift us bat nur einmabl Baffer in Bein Dermans belt: ber beilige Rranciscus brepmabl. Ebrte ftus fublte Die Somernen feiner Bunden nur eine furge Beit: Der beilige Grang gwep ganger Jahre lang. Chriftus machte nur einige Blinde febend, eb nige Lahme gebend, 'erwedte nur einige Tobte, und trieb nur aus Wenigen ben Teufel aus. Der beiliet Rrang, und deffen Schuler thaten alle biefe Bunber bep Taujenden, und der beilige grang brachte einf ben Gobn eines Argtes mit eigener Sand um , um bas Bergnagen ju baben, ibn wieder ju ermeden m). Die Mutter Gottes felbit bat Gott ben Bater auf Das inftandigfte, Das er ben beiligen granciscus in bie Welt fenden mochte; und Gott ber Bater er faute Diefe Bitte ber Mutter Gottes. Die Krancis-

(4

<sup>1) 1,</sup> c. 1, 587.

m) 1. 588. 11. 103. Die Lateinischen Stellen merben von D. Etienne flete in bem eben genannten Buche angeführt.

ner mendeten nicht bloß die Stellen' ber beiligen Die fonft auf Chriftum erben, fondern noch viele Undere auf ihren Beiligen movon ich einige Bepfpiele in einer Rote abreiben mill n). Man belegte, fo brudte fich ber erfaffer ber Bergleichung Chrifti und bes beiligen anciseus an einer anbern Stelle aus, ben beilis 1 Krang mit bem Rabmen Jefus, wegen ber grof. Mebulidfeit, welche er mit bem Beilande der Melt ite: mit bem Bepnahmen bes Magaren ers, meil fo feuich, ale bie reinfte Jungfrau mar: mit bem tel eines Ronigs, weil er feine auffern, und inm Sinne unumfdranft beberrichte: endlich mit bem ihmen eines Ronigs ber Juben, weil er alle Eregren jum Lobe und Preife Gottes aufforberte. Einalicher, ale alle biefe Legenden, murbe ben Krancanern bie Mepnung, welche wenigftens Ginige felben verbreiteten: bag ber beilige gran; jabrlich ımabl in bas Segefeuer binabfteige, und bie Seelen r berienigen befreve , bie feinen Schalern Almofen ges

m) Bep. D. Etienne I. 589. Franciscus est in gloria dei patris, Phil. 2, Christus fecit Franciscum sibi similem . . Hinc de beato Francisco illud Ecclesatici 44. dicitur: non est inventus similis illi, qui conservaret legem excess. — Item, qualiter, quomodo, et ad quid Deus fecit Franciscum, ostenditur Genes. I. et 2. ubi sic scribitur: Faciamus hominem, id est, Franciscum, ad imaginem et similitudinem nostram; et praesit piscibus maris, et volatilibus coeli, et bestils terrae, universaeque creaturae, omnique reptili, quod movetur in terra.

gegeben batten o). Faft erreichte ben Lobredner bes beiligen Franz berjenige, welcher zur Berberrlichung der Beilkraft des h. Subert fagte: wenn seibst der beilige Seift an dem Biffe eines tollen Hundes gestorben ware; so warde er zum beiligen Bubert tommen muffen, um sich beilen zu lassen p). — Mit solchen Beiligen vom ersten Range, oder solchen sandis majorum gentium, oder sandis seledis durfte sich freplich der Pobel der Heiligen nicht meffen. Doch genossen auch diese die Stre, daß ihnen und ihren vorwehmern Brüdern gemeinschaftliche Tempel erbaut wurd den g). Bonifaz der vierte schuf das Pantheon, oder

o) II. 180. 181.

p) ib II. 275.

a) Der beilige Thomas von Mauino wirft in feiner Summa theologiae Oper, T. XXV. p. 304. Edit Venet, 1748. Die Frage auf: utrum de-beamus fanctos interpellare ad orandum pro nobis? Rach feiner Methobe antwortet er: videtur, quod non &c. aus funf Grunden, unter andern aus Diefem: fi cos ad orandum pro nobis interpellare debeamus, hoc non eft, sis quia scimus corum orationem deo esse accepram. Sed quanto aliquis est sanctior inter fat-Aos, tanto ejus oracio est magis deo accepti. Ergo femper deberemus juperiores fandos pro nobis intercessores constituere ad deum et num. Diefem Ginmurf begeanet et quam minores, nun auf folgende Art: quamquam fandi fo-periores unt magis deo accepti, quam inferiores, utile tamen eft, etiam minores fancos interdum orare. Et hoc propter quinque ratienes. Primo ex hoc, quod quandoque aliquis habet majorem devotionem ad minorem fas-Aum, quam ad fandum majorem. . . Secusdo propier fastidium tollendum, quia affidui-

r ben Tempel aller Gotter in Rom in einen Tempel r Beiligen um r).

So wie die Griechen, und Romer Schungatter r gange Lander, Provingen, und Stadte festen; faubten sie auch, daß eine jede Gottheit eine bes dere oder nabere Aufsicht über gemisse Geschäffte menschliche Angelegenheiten führe. Wenn den echen und Romern handlungen und Begebenheiten kamen, die den bekannten Göttern noch nicht was angewiesen worden; so eigneten sie diese entweder ekannten Gottheiten zu, oder sie personisicirten gorische Wesen, denen sie die unausgetheilten Gestre auftrugen, und neue, auf ihre eigenthumlichen daffte sich beziehende Nahmen gaben 2). Die Chrisbes Mittelalters verfuhren auch in diesem Stadistern Deiligen, wie die Heiden mit ihren Göttern.

G.

tas unius rei fastidium parit; per hoc autem, quod diversos Sancos oramus, quasi in singulis novus servor orationis excitatur. Tertio, quia quibusdam sanctis datum est in aliquibus specialibus causis praecipue patrocinari; sicut sancto Antonio ad ignem infermalem. Quarto ur omnibus honor debitus exhibeatur a nobis. Quinto, quia plurium orationibus quandoque impetratur, quod unius oratione non impetratur. Wenn ber grösse Rirchensehrer bes 13. Sabrbunderts so dachte; mie sollte benn ber grosse haufe anders bensen !

r) Henr. Etienne ib, II. 237.

a) Dergleichen maren bie dea unxia, ciuxia, potua et vica, bie dea praestana, panda, persica, pertunda, ber deus consus, nemestriaus, ajus locutius !! [. 18. Arnob, adv. genies III. 23. 25. IV. C. 3, et 7.

Es war keine Lebensart und Beschäfftigung, kein Bedarfniß, und keine Krankheit, keine Gattung von Thieren, und nuglichen Gewächsen, über welche man nicht einen heiligen, ober eine heilige gesetzt glaubte i); und man ließ dem mahren Gott fast nichts übrig, als Bligen, Donnern, und hageln: wiewohl Manche auch die hervorbringung dieser Naturerscheinungen dem Teufel zuschrieben. Es gab unter den driftlichen heiligen allegorische Wesen, wie unter den heidnischen Gbttern: das heiße, man verehrte heilige, die man von ihren Geschäfften benannt hatte, oder man wies ihnen wenigstens Geschäfter an, deren Benennungen mit den Nahmen der heiligen einige Aehnlichkeit habten u).

Die.

- t) Erasmi Encom Moriae p. 155. Edit, Bakl, 1780. Quid jam, nonne codem fere pertinet, cum singulae regiones suum aliquem peculiarem vindicant divum, cumque in singulos singula quaedam partiuntur, singulis suos quosdam culturae ritus attribuunt, ut hic in dentium cruciatu securrat, ille parturientibus dexter adst, alius rem furto sublatam restituat, hic in nausragis prosper assulgeat, ille gregem tucatur: et idem de caeteris. Nam omnia percensere longissmum fuerit. Sunt qui singuli pluribus in rebus valeant, praecipue deipara virgo, cui vulgus sominum plus prope tribuit, quam silio. E. Etienne-II, 239. et sq.
- a) A quelques fainds on a affigué les offices felos leur noms, comme quant aux fainds medecias, on a avifé, que tel fainds et tel guariroit de la maladie, qui avoit un nom approchant du fies. Tellement, que fuivant cela on a faid. S. Maturin le medecin des fols, à feavoir en ayant efeats

Die Griechen, die Romer, und andere beidnis foe Bolfer feuten ibre Gotter in Bulbern bar, in welche fie glaubten, daß bie Botter nach gemiffen Beibungs ober Befdmerungsformeln binabftiegen, und Diefelben belebten x). Die Griechen und Romer befleibeten und ichmudten bie Bildniffe ber Gotter, als wenn fie die Unbequemlichfeiten ber Bitterung empfanden, ober menichliche Gitelfeit befaffen. Gie festen die Statuen ber Gotter an ben ledifternin, welche fie ihnen ju Ehren veranftalteten, entweber auf toftbare Ceffel, oder legten fie auch auf meiche Bolfter bin, ale wenn die Gotter und Gottinnen Sunger und Durft litten, ober an ben Bergnagungen ber Safel Theil nehmen fonnten. Gie trugen ober fubren bie Bildniffe ber Gotter in prachtigen Umgugen umber, und raumten ibnen Ehrenftellen bev alongenben ober beliebten Schaufpielen ein, in ber feften Revnung, daß bie Bildniffe ber Getter baburd er! wist, und alfo auch gewonnen, ober verfobnt murben. Die Brieden und Romer glaubten, und erzählten, bas die Bildniffe ber Gotter fic oft willführlich bewegt, vernehmlich gerebet, ober augenscheinlich ges fomist, ober gemeint batten. Wenn fie fic ben Bildniffen ber Gotter naberten, fo fielen fie anbetenb auf bie Inice , tuften die Ruffe , Banbe , ober den Mund

> efgard à ce mot Italien Matto, duquel aucuns Prauçois ont faict Mat &c.

m) Die Zeugniffe fteben in meinem Grundrif ber Geschichte aller Religionen, unter bem Urtifel, Bilberbien ft.

Es war keine Lebensart und Beschafftigung, kein Bedurfniß, und keine Krankheit, keine Gattung von Thieren, und nublichen Sewächsen, über welche man nicht einen Deiligen, ober eine heilige gefest glaubte e); und man ließ dem wahren Gott fast nichts übrig, als Bliben, Donnern, und hageln: wiewohl Manche auch die hervorbringung dieser Naturerschelnungen dem Teufel juschrieben. Es gab unter den christichen heb ligen allegorische Wesen, wie unter den heidnischen Göttern: das heißt, man verehrte heilige, die man von ihren Geschäfften benannt hatte, oder man wies ihnen wenigstens Geschäfte an, deren Benennungen mit den Nahmen der heiligen einige Nehnlichkeit hab ten u).

Di

- e) Erasmi Encom Moriae p. 155. Edit, Basi, 1780. Quid jam, nonne codem fere pertinet, cum singulae regiones suum aliquem peculiarem vindicant divum, cumque in singulos singula quaedam partiuntur, singulis suos quosdam culturae ritus attribuunt, ut hic in dentium cruciatu succurrat, ille parturientibus dexter adse, alius rem furto sublatam restituat, hic in nausragio prosper assulgoat, ille gregem tucatur: et idem de caeteris. Naus omna percensere longissimum fuerit. Sunt qui singuli pluribus in rebus valeant, praccipue deipara virgo, cui vulgus bominum plus prope tribuit, quam silio. Estienne II, 239, et sq.
- a) A quelques fainds on a affigné les offices felos leur noms, comme quant aux fainds medecias, on a avifé, que tel fainds et tel guariroit de la maladie, qui avoit un nom approchant du fies. Tellement, que fuivant cela on a faid. S. Matturin le medecin des fols, à feavoir en apart effants.

Die Griechen, die Romer, und andere beibnis ide Bolfer Reuten ibre Gotter in Bulbern bar, in welche fle alaubten, bag bie Gotter nach gemiffen Beibungs ober Beidmerungeformeln binabftiegen, und biefelben belebten x). Die Griechen und Romer befleibeten und ichmudten bie Bildniffe ber Botter, als wenn fie Die Unbequemlichfeiten ber Bitterung empfanden, ober menichliche Gitelfeit befaffen. fetten Die Statuen ber Gotter an ben ledifternit, welche fie ibnen au Ebren veranftalteten, entweber auf foftbare Ceffel, ober leaten fle auch auf meiche Bolfter bin , ale menn bie Gotter und Gottinnen Dunger und Durft litten, ober an ben Bergnagungen ber Lafel Theil nehmen fonnten. Sie trugen ober fubren bie Bildniffe ber Gotter in prachtigen Umgugen tuber, und raumten ihnen Chrenftellen bev glangenben ober beliebten Schauspielen ein, in ber feften Rebnung, Dag bie Bildniffe ber Getter baburd ers witt, und alfo auch gewonnen, oter perfobnt murben. Die Griechen und Romer glaubten, und ergablten, bet bie Bildniffe ber Gotter fich oft willführlich bewegt, vernehmlich gerebet, ober augenscheinlich gefonist, ober geweint batten. Wenn fie fic ben Bilba niffen ber Gotter naberten, fo fielen fie anbetenb auf Die Anice , taften Die Ruffe , Sanbe , ober ben Mund

> efgard à ce mot Italien Matto, duquel aucuns Prançois ont faid Mat &c.

1.

<sup>2)</sup> Die Zeugniffe stehen in meinem Grundrif ber Geschichte aller Religionen, unter bem Mr-tifel, Bilberbienft.

Berieben, ber oft burch bie baufigen Ruffe abge win wurde, und ftuferten ben Statuen ihre beim Bunice teife, oder fericen fie ihnen auch mit . Erimme gu. Waren bie Bildniffe ber Gotter green bas Fleben ihrer Verehrer, fo brobte men . oder geiffelte fie : und menn fie febr groffe li w nicht abgewandt hatten, fo zerschlug man bie ! nife ber Gotter, ober warf fie in Fluffe, ob den Auch.

Die Ebriften bes Mittelaltere bachten por Bilbern ibrer Beiligen, und bebandelten fie auf Die Art. wie bie Beiben fich bie Statuen ibrer @ Dordellten . und fie behandelten. Das Befleiben Comuden ber Bilber von Beiligen, bas Umbe gen berfeiben ber feitlichen Aufzugen, und bas & ben ju Edaufrielen , ihre millführlichen Bemeans ibre Reben , Winte, und andere animalifche Run nen . bas Ruffen und Richerenicen vor benfelben su befannt, als bag man nothig batte, ausfab Daven ju reben. Micht fo befannt aber ift es, man Die Bitter ber Beiligen auf eine eben fo iche toie Mrt verehrte, und chen fo ruchlos migbande ate es temable unter ben Beiben geidab. Die & eren eines St. Fauftin , eines St. Guerlichen , eines adder, eines St. Rene, und Underer y) maren at Beiare, ober Lingams, und murben auch auf biel Dar Weife angebetet. Man brobte oft ben Bilbi ber Deiligen , bag man fie in's funftige nicht me ehren wolle, wenn fie nicht bald bie verlangte Salpericafften. Erfolate die Bulfe nicht, bber eraugte fich ein Unglad, wovon man glaubte, bag bie eiligen es batten abmenden muffen; fo fundigte man ien ben Dienft feierlich auf, ober man marf fie in iffe, ober man ftellte fich, ale wenn man es thun Me. worauf bann gewohnlich bie Beiftlichfeit bie arafchaft fur die baldige Bulfe ber Beiligen über-Noch im fechezebnten Jahrbundert trug hm =). an in mehrern Stadten bes Ronigreiche Mavarra n anbaltender Durre bas Bildnif bes beiligen Des Babrend ber Broceffion fang man: as umber. eiliger Beter, bilf und: einmabl. Beiliger eter, bilf uns: jum zwepten Dabl. Beiliger beter, bilf und: jum dritten Dabl. Wenn ber eilige Det er nicht antwortete; fo fdriee bas mit, baf man ben Beiligen in bas Baffer merfen Me. Begen Diefe Drobungen ftellte Die Beiftlichfeit it fomeichelnder Beredfamfeit vor: bag man es sch mit einem fo auten Datron, ale ber beilige De. er fen, nicht bis ju einer folden Ertremitat treiben whee, indem er gewiß bald belfen merde. Das Bolf lief fic burd biefe fuffen Borte ber Beiftlichen nicht abibeilen, und berubigte fich nicht eber, als bis die Beitlichkeit fich fur die balbige Bulfe bes beiligen Petrus verburgt batte a).

Die

<sup>2)</sup> H, Etienne II. 240. 310-314.

a) St. Foix Memoir, fur Paris V. 103. 104. Etwas abnliches erlebte Della Balle auf einem Portugiefischen Schiff mit dem heiligen Anton ju Padua. Viaggi VII. 409.

Die Griechen, die Romer, und andere beib nifche Bolfer feierten ihren Gottern zu Ehren jahrliche Befte; und wenn diese Feste feine Trauerfeste warn, so glaubten die beidnischen Nationen, daß auffer ben Opfern und Geschenken auch üppige Tange, und Schauspiele, wilde Schmause und Berauschungen zum Dienste und zur Ehre der Gotter geborten.

Die Christen des Mittelalters waren gleichfall in der Mepnung, das Gott und die Beiligen durch die Feite, die man ihnen feiere, geehrt, und zum um desto mehr geehrt wurden, je mehr man sich den zügellosesten Ausschweifungen überlasse b. An gewöhr lichen Tagen, sagt Nicolaus von Elemanges c), enthalten sich die Menschen von Eitelleitz Muthwillen, und andern Lastern. Sie trinken nicht, sie saufen nicht, sondern ein jeder arbeitet, und die Arbeit erhält sie nüchtern, sparsau,

b) Den Wahn, daß Gott, und die Heiligen durch geste geehrt murden, bestritt keiner mutdigt, als Nicolaus de Clemangis in seiner schon est gesübrten Schrist de novis celebrieatibus von instituendis p. 147. er sq. Unde et Saddaum propter hominem sacium: Salvator expresse statur in Evangelio. Non eger Deus honorum nostrorum, non egent sancti ejus omnium it illo bonorum plenitudine satiati. Quid esim Beo ex nostro cultu potest accrescere? Quid sanctis ex nostra laude, vel gloriosa praedicatione? — Nobis si ricescesa celebremus, toras ipsis eclebritatis obvenit frucius, quae propter nostram sunt salutem, excitandamque devotionem ordinata &c.

c) p. 148.

beiben, und friedfertig. Go balb bingegen ein trag einfällt, fo ftargen fic bie Chriften in alle bofe Re, und Lafter fo febr binein, bag Beiben, Die neen bon ibren Unordnungen waren, nothwendig . juben -muften, bas man gefte ber Benus und Bafdus, ober bes Mars und ber Belfo: a feiere d). Dies Unmefen fing icon in ben Bigis in an, welche bie erften Chriften im Gebet, und iften gubrachten', um fic baburd au bem bevorftes inden Refte poraubereiten , und bie balb fo queartes m. baf man in Diefen Bigilien faft noch groffere manel, ale an ben Keften felbft trieb c). Die Deis len brachten Die Digilien mit ungüchtigen Tangen, mb Befangen in ben Rirden gu. Undere fpielten unter beftanbigen Rlachen und Gotteslafterungen in Charten, oder Burfein : und mas bas fcredlichfte Dir, bie meiften Priefter thaten biefes, und gingen Urta Gemeinden mit ibrem bofen Bepfviele voran f)!

Die

d) ib, p. 145. Quis gentilis sacrilegorumque peritus, sacrorum: (si eum interesse contingeret) non magis Floralia Veneris, aut Bacchi orgia agi crederet, quam sancti alicujus solennia, eum tales ibi turpitudines aspiceret, quales in simulacrorum illorum sestia agi tolerent. Nec solum illis Bacchi et Veneris soeda exerceri videtur obscoenitas, verum etiam Martis et Bellonae. Trita jam vulgo sama percrebuit indecoram esse sestivitatem, quae non pugna, et sanguinis essusione respersa sit.

<sup>4)</sup> ib. p. 147.

f) Alii namque in templis ipsis cam impudicis carminibus choreas ducunt, alii totis noctibus cum Dei in verbis singulis abnegatione, sancorum-

Die Refte felbft feierte ber groffe Saufe nicht in ber Rirche, ober in Andachts . und Tugenbubungen , fom bern in den Schenfen. Sier foffen , fcmelaten , miel ten, und folugen fie fich vom fruben Morgen bis in Die fpate Nacht, und verpraften an einem Tage, me pon fie felbit, und ibre bungerleidenden Beiber und Rinder eine gange Boche, und noch langer batten leben fonnen. In den Stadten fo mobl, als in ben Dorfern erschallten Straffen, Plage, und Saufer Dom Gerauich und Gefdren ber Sangenden und Gis genben, und von ber Mufit, momit Sang und Befang begleitet murben. Mu folden Seften zogen bie liederlichen Weibepersonen nicht bloß von eine Stadt in die Antere, fondern von den benachbarten Stadten auf Die gleden und Dorfer, um Die im gen Bauern gu verführen g). - Ber fieht nicht ein. zuft ber treffiche Gottesgelehrte aus, Dag es unenb lich beffer mare, gar feine Refte gu feiern, als fie auf Diefe Urt gu feiern? und mer ift fo unvernunftig, baf er es nicht fur ein ungleich geringeres Uebel erffatte,

rumque injuriosa execratione ad talos ludum, et quod indignissimum est, hoc sacerdotes plenique taciunt, usque etiam sama vulgavit, passeres nonnulti inhonesta in hoc suis ovibus exempla tribuentes.

g) p. 144. 145. Videmus in villarum festivitatibus ex vicinis oppidis ac civitatibus meretrices undique adeise, catervatimque affluere, rusticosque adolescentes, qui a tali forte turpitudine toto fuerant anno alieni, in sui parioni celebritate fraeno abjecto verecundiae publice fornicari, lbi primum castitatem nova actas exuit. Ibi juvenes poluuntur, ibi pueri corrumpuntur &c.

i ben Reften ber Beiligen ju pflugen, ober ju gras n, und au faen, als fie burch folde entfesliche baten an entweiben, berafeiden gemeiniglich begann werden ? Und bennoch werden die armen Laudleute. elde burd bie aufferfte Roth getrieben, entweber if ibren Medern, ober in ibren Weinbergen gearbeis t baben, als Entweiber von beiligen Tagen vorgerbert, und mit barten Strafen belegt b). Miel eifer und gatiger bandelte ein frommer Bifcof , ber or wenigen Jahren geftorben ift. Diefer murbige kerebrer Bottes icaffte in feinem Sprengel ben arb. en Theil ber Refttage ab, theils um allen ben Gunm poraubeugen, die an folden Tagen begangen meren theils um den von allen Seiten beraubten Baus ern Belegenheit ju verschaffen, burch bie Arbeit ihrer bande fich bas Rothmenbige au erwerben i). Wenn de beiligen Bater, welche bie Gedachtniftage ber Rartprer geitiftet baben, jest lebten, und alles bas aben und borten, mas an Diefen Reften porgebt : fo narben fie entweber bie driftliden Bolfer burch eine trenge Rirchenaucht von ibren bofen Gewohnheiten pridrufen, ober, wenn fie fanden, daß biefes une mbglich fen, fo murben fie gemiß die gefte felbft Monfen, Damit fie nicht mehr bie Beranlaffung von fo vielem Unbeil murben k).

Die

h) l. c. p. 145, 146.

i) p. 151. 154.

k) p. 148. festa potius ipla, que tantoram essent flagitiorum occasio, abolerent.

Die Rudlofeften unter allen Reffen mai fo genannten Marrenfefte 1), Die mabricheinlie nach ber allgemeinen Werbreitung ber driftliche: aion eutftanden, und in bie Stelle ber alten nalien traten. Go wie biefe gefte nicht allen einerlen Rabmen batten , fo murben fie auch nicht balben um biefelbige Beit gefeiert. Gemabnlich man die Narrenfeste um Beibnachten und Neufat Die alten Saturnalien. Un Statt bag an ben nalien ber Romer Die Eclaven die Rolle ibrer Abernahmen, fo fDielten an ben Marrenfel Diaconi, und andere geringere Bediente ber & und in ben Elbftern die Lanenbruter Die Berfo rer Morgeichten. Dan mablte in ben Elofter Mbr. und an ben Rirden einen Bifcof, ober fof, ober Dabft ber Rarren, je nachtem eine einem Bifcofe, ober Ergbifchofe, oder bem De borte , ober unterworfen mar. Diefen neuern 21bt. ober Bifcof, u. f. m. befleidete man mi Infignien ber nachgeafften Burde, fubrte ibn groffer Begleitung in Die Rirche, und lief il beilige Sandlungen ber Werfon verrichten. me porftellen follte m): fo, daß er gulest felbft be gen ertheilte. Die Begleiter und Gebulfen bei bestanden aus jungen Beiftlichen, welche auf Di

<sup>1)</sup> Memoires pour servir à l'histoire de la sei foux, par Ms. du Tillior à Lausanne p. 5. 7. In Frankreich hatte dies Fest mi Rahmen. Es hieß nicht bloß set des sondern auch sete des sous-diacres, sete diendes, sa liberté de Decembre, u. s. m. m. p. 5 7000

: Art verfleibet, und entweder mit Dasfen bepber mit allerlen Rarben beftrichen maren. r milbe Saufe trieb icon auf bem Bege nach . Rirche ben frechten Muthwillen, ber in ber und ben dem Rudbuge aus ber Rirche botten. und einen bevnabe unglaublichen erreichte. Wabrend bag ber angebliche Bis u. f. w. alles, mas ben Ebriften bes Mittelal. eilia, und ebrwurbig mar, nachaffte, tangten erfonen feines Befolgs bie uniachtigften Tange, bie unifichtigften Lieber, frieften auf bem 211s Barfein, affen Burfte, ober andere Ledes , und marfen altes Leber , ober andere ftinfende i in bas Rauchfaß. Wenn man aus ber Rirde Rebrie , fo tangte, und foriee man immer fort, nenche Beiftliche, oder auch Lapen, Die fich in afenben Bug einmischten, entfleibeten fich auf licher Straffe ganglid. Gebr oft feste man ben f, ober Eribifdof, und Babft der Marren auf elenben Rarren , von welchem man auf bie Bore. ebenben Schimpfreben, und Roth berabmarf. Riebraude Diefer Rarrenfefte maren fo groß, bas ich in ben finfterften Sabrbunberten allen Berigen , und Gutgefinnten auffielen. Conciliene, und andere Saupter ber Rirden unterfagten aber foon bom ambliften Jahrbundert an, und Berbote murben faft in jedem Menfchenalter erhoblt. Golde Berbote batten eben fo menig lung, als die von andern gagellosen Kesten, ober abliden Digbrauden. Die Rarrenfefte bauerten ale

٠..

auenthalben bis in bas fechtjebnte Sohrbunbert fort. und im funflebnten behaupteten felbit Beiftliche nod. bas bas Marrenfeft chen fo mobl, als bas ber Empfananis Daris pon Gott gebilligt fep, und nicht meniger beiliame Birfungen bervorbringe. "Unfere Borfah ren, fagten Die Bertheibiger ber driftliden Saturna lien b), maren groffe, und ehrmurdige Manner. Diefe baben bas Narrenfeft aus weifen Granden eine geiebt. Lagt und leben, wie fie, und bann auch thun, mas fie thaten. Wir feiern bas Rarrenfell: um une uniculdig ju ergegen , damit die Marrheit. Die uns angebohren ift, wenigftens einmabl im Jahre recht ausbrechen fonne. Saffer mit Bein marben fpringen, wenn man ihnen nicht von Beit au Beit fuft lieffe. Bir Alle find alte Saffer, Die folecht gebrie ben find, und welche ber Wein ber Beisbeit mirte fpringen machen, wenn wir ibn burch eine unaufborfie de Aufmertfamfejt im Dienfte Gottes fortbraufen lieffen. Man muß ibm bismeilen einige fleine Erbob lungen geben, bamit er fich nicht ohne DuBen verlies re. Mebnliche Grande fahrte man fur bas Efelifet an , an welchem man einen prachtig geschmadten Efel in Die Rirche führte, einen barlesten Lobgefang am bies Thier abfang o), und am Enbe ber Carimonk

n) du Tilliot aus bem Gerfon p. 30.
o) p. 14. 15. 3ch fcreibe nur bie beiben erften Stropben ab:

Orientis partibus
adventavit afinus,
pulcher et fortiflimus,
farcinis aptiflimus,
Hé, Sire Aue, Hé,

ber Briefter brevmabl wie ein Efel forice, und bas Relf brenmabl antwortete. Reinem Urtheil nach if bie fange Kortbauer ber Efels . und Rarrenfefte menis ger an vermunbern, als bie Stiftung, und Rortbauer eines Ritterorbens ber Rarren, ber querft von ben Brafen pon Cleve errichtet fenn foll, und nachber pan ben Beribgen von Burgund angenommen murbe, unter melchen er la Compagnie de la Mèrefalle de Dijon, Ober l'infauterie Dijonnoise bieff. Diefer Rarrenorden batte feine Statuten , feine Gee richtsbarfeit, feine Bufammenfunfte, und Umaanae. wie andere Aitterorben. Roch im 3. 1626. murbe Seintich von Bourbon, Pring von Conde. und erfter Bring von Geblut in ben Rarrenorden aufgenomien , und ungeachtet man bie offentlichen Umade at bes Orbens balb nachber unterfagte, fo murben fe bod auf befondere erbaltene Erlaubnig bis in bie mitte bes letten Jahrhunderts fortgefest p). man Die Spanier , und Stalianer nicht fennt , fo wirb man mehr, als über alles Borbergebenbe, barüber er-Raunen, bag folche fromme Thorbeiten, und Musfomeifungen, bergleichen ich aus langk vergangenen Reiten angeführt habe, unter ben genannten Bolfern noch immer, ober wenigstens noch vor Aurgem au ben Re

Hic in collieus Sicien enutritus sub Ruben transiit per jordanem, salut in Bethlehem.

Hé, Sire Aue, Hé, &

p) du Tilliot p. 68, et fq.

M 2

Religionshaublungen gehörten. Bu Fregiet's Beiten führten die Spanischen Creolen in America Schaustele, Balle, und andere Ergöhungen in den Airchen auf, und jogen zu diesen Bergnügungen, wie zu den Stiergesechten, die Mutter Gottes und andere Schubbeilige zu q). Im J. 1725. war der Abbi Montgon Beuge davon, das in Spanien vor dem Auerheiligsten Zigeuner und Zigeunerinnen bertanzten, und Bilder von Riesen als Mationetten dergetragen wurden r). Selbst in'unserm Zeitalter sah Twif, daß man an die Finger der Bilder von Heiligen, die man bep einer Procession in Reapel umbertrug, Sing vögel gebunden bette, damit sie die Deiltgen durch ihren Gesang ergöhen möchten s).

Nach der Religion der Chriften bes Mittelaters hatten Gebete eine abnliche Gottverschunde, und Sandentilgende Kraft, vder wurden für eben so werdienstliche Werke gehalten, als das Feiern der Felte von Seiligen, die Theilnehmung an Processonen, oder als milbe Gaben und Stiftungen. Auch hatten die Ehristen von der Natur, und den Absichten von Gebeten dieselbigen Begriffe, als die Beiden, und richte ten sie auf dieselbige Art ein. So wie sie vor den Statuen der Seiligen eben so niedersielen, oder sich hinwarfen, und die Dand, ben Mund, oder den guf derselben anbetend kuften, wie die Deiden es an ihren Gbttern thaten; so sangen sie auch eben solche Lobge land

q) Voyages p. 357.

r) Memoires II. p. 276.

s) Travels p. 174.

ge, und gaben in diefen Lobgefangen ben Beiligen n folde fuffe Someidelnabmen, ober pradtige rentitel, ale Die Beiben ibren Gottern. Gie biele , wie die Beiden , ihre Bebete fur Bauberformeln, burch man feanen, und fluchen, aute und bafe ifter, und wie Manche glaubten, felbft die Gotts tauf eine gemiffe Urt amingen i), alle Urten von arlicen Uebeln abwenden, oder lindern, allen Arvon. Gegenftanden, 1. B. Baffen , Rleibern , Dabe asmitteln, Gloden, u. f. m. übernatarliche Rrafa mittbeilen, Ablag von Sanben erlangen, und ben elen von Berftorbenen naten fonne. Die Chriften men von den Mabomedanern, wie diefe von den Beia 1. Bertzeuge bes Betens, und noch viel fruber, ben Rosencrang, die Mennung an, dag man um to mehr Gunden buffe, ober um befto mehr Berdienft serbe, je langer, oder je ofter man bete, wenn man b nicht auf bas, was man bete, Achtung gebe, ober

e) Sulpicii Severl Bial. III, c. g, et 14. bef. Vie d'Isabeau de France, soeur de St. Louis p. 170. Die Mutter der heisigen Et i sabeth, die Kosniginn Blanche, schiefte in einer gefährlichen Arankheit ihrer Tochter an alle heilige, damit sie für die Kranke beten, und Gott zwingen möchten, die Krankheit zu heben: Elle envoya soigneusemen par tout pour requerre oraison, et especiemment en Angleterre, mesmement à une personne moult religieuse, et moult contemplative. à qui elle moustroit moult à certes la mes aise de son cocur, pour ce, que celle personne sontraignit plus atteignement instre faignem par erasson pour Madame sa fille, &c. Ueber die beuden (Bebette la pate-norre blanche, und la barbe à-Dieu, s. Thiers I. p. 97. 98.

sber gar mabrent bes Betens mit ben funblidften Ber . banten ober Entwarfen beschäfftigt fev. Die Chriften brauchten gleich ben Beiben ben Gib, als ein Bottes urtheil, und lieffen besmegen beibe Barteven fomb. ren, damit es fich in bem barauf unternommenen Rampfe zeige, welcher von ben Sombrenden ein Meineis Die Chriften ichmoren, mie bie Beiben, auf Statuen, ober anbere beilige Dinge, porzuglio auf Reliquien, ober Die Bibel. Gie affen, aleid ben Beiden, geweihte Sachen, indem fie bas Abende mabl in der feften. Ueberzeugung gaben und nahmen: ber Meineidige werbe burd biefen Setifchen getobtet merben: Die Christen lebrten viel allgemeiner, all die Beiden, wie man einen falfchen Gib fombret tonne, ohne fic der Strafe des Meineide fouldig # Much übren fie viel allgemeiner, ale bie machen. beidnifden Boller des Alterthums, das Recht auf, von abgelegten Giben au entbinden, ober fich von ber Sould des Meineides lossprechen au laffen, ober biefe Sould burd Gefdenfe, Stiftungen, oder Ballfabr ten, und Creusiaungen au baffen.

Saft alle, auch die robeften heidnischen Boller faben Faken, Enthaltungen, und Buffungen als umträgliche Mittel an, erzurnte Getter zu verfohnen, oder fich den Sottern ahnlicher, und gefälliger, das heift, vollfommner zu machen. Diese Denkungsart nahmen die alteften Ehriften von den heiden an, und schon wierten Jahrhundert entftanden Einsteller, und Mondel.

Monde : fowohl, ale Monnenclofter u). Ungeachtet vie Chriftlichen Ginfiebler, und Buffer niemable bie er Sindus, und anderer beibnifden Rationen im üblichen, und bflichen Affen erreichten, und bie benblandifden Gelbftpeiniger ftets binter ihren moreulandifden Brudern jurud blieben; fo eiferten bod ie Beiligen unfere Erbtheils ben Beiligen bes Drients, o meit es die Berfchiedenheit ihrer Ratur erlaubte, ach, und auch unter ben Europaifden Chriften murbe as Raften, Enthalten, und Erentigen ein meitlaufiges Studium, und eine noch langwierigere Braris. le mehr man Saften , Enthaltungen , und Ereupigunen übererieb, befto eber murbe man berfelben überruffig, die Laft biefer beiligen Werke ju erleichtern. Rerfliche Erfaltungen von grommigfeit, und Rads affungen ber Rirdenjucht erwedten von Beit moble nennende Giferer, welche die eingeschlichenen Digrauche ju beben, und ihre Beitgenoffen ben Muftern ver alten Rirche mieber nabet au bringen fuchten. Reiftens maren Die fpatern Giferer frenaer, als ibre Boraanger, und die Strenge von Reformatoren jahm faft in gleichem Berbaltniffe mit ber Broffe bes Berberbens gu. Die Bemubungen bes beiligen Benebict, bes beiligen Bernarb, bes beiligen Do. minicus, und Kranciscus blieben nicht obne Men Erfolg. Allein bald murben Die Berbefferten nicht weniger verdorben, als biejenigen, bie nie ma-

u) Die Zeugniffe finben fich im ambiften Capitel meiner Religionogeschichte.

ren gebeffert worden, und felbft die Mittel augemeiner Seuchen wurden neue Bufage, oder neue Urfachen ihrer Berfchlimmerung 2).

Die Chriften ber erften feche Jahrhunderte fo fteten viel , und ftrenge y). Gie genoffen an ben vielen Saftagen, ju welchen auch die Worabenbe ge borten, bis in bie neunte Stunde bes Tages am nichts; und mas fie nachber ju fich nahmen , befant in ungefochten Grachten, und andern Erdaemachien. Soon im fiebenten Sabrbundert machte man Die Ent bedung, bag Gefingel und Sifde nicht au ben Rieffche fpeifen geborten , bag man auch burch ben Benuf pen gefochten Erbaemachien Die Raften nicht breche al Dan batte es fur eine Todfunde gebalten .- Comet neffeifch zu effen, allein man machte fich fein Gemil fen baraus, bas Kett aus bem Sped berausupreffet. und damit bie Greifen ju bampfen a). Ginzelne Somarmer, und Somarmerinnen fanben ein Der anugen baran, gleich ben Thieren zu weiben, wie Die beilige Catharina von Cordovab), ober unter ihr folochtes Brod Afche zu fneten, mie ber beilb ge Robric c), ober ibre fundbeit burd andere unne tétè

x) Chalotais compto rendu des conftitutions des Jesuites I. p. 7-9.

y) Pelliccia de ecclessae christ, primae, mediae, et novissimae actatis politia. Neap, 1777 - 1779. T. II. p. 255.

<sup>2)</sup> ib. et Grand d'Aussi P. I. T. I. p. 270.

a) Grand d'Aussy II 203.

b) St. Foix Memoires fur Paris V. p. 88,

c) Manhaeus Paris ad 1170. p. 82, 83.

lide Speifen , und abermaffige gaften ju gerftoren. r groffe Saufe ber fatbolifden Chriften bingegen It fic an Die Regel: baf bas Raften in bem Ente iten von dem Bleifde von Landthieren beftebe, und : Reichen fo mobl geiftlichen, als weltlichen Stans I, vorzüglich bie Erftern machten bas Gebot bes Ras as au einem neuen Reine und Stoffe ber Schlemmes 3m brengebnten Sabrbundert fand man bas groffe beimnif, dag man Saften, wie andere gute Berfe tfen, und wie andere Laften abkaufen,, ober in niger beschwerliche aute Werte vermanbeln fonne: bon biefer Beit an fonnte man fich, wenn man ib batte, ben ber bochken Schlemmeren bie Derwite Des ftrenaften Anadoreten verfcaffen. Menn reinft Die Saften, Die noch immer beobachtet merto gang aufgeboben find; fo merben es bie Nachumen taum begreifen, wie man bis in unfer Sabre abert binein habe glauben fonnen, bag man burch e abudtliche Berruttung bes Corpers bas Beil ber elen beforbere: und bag man burch bie Unterbras ng naturlider Triebe, welche Gatt bem Menfchen bit eingepfangt bat, ober burch ben Bentig von meger gefunden, oder von foftbaren und auslandifden peifen ber Gottheit gefallen, ober fle verfobnen mer-Bieliabrige Beobachtungen baben es bewiefen, unter ben Chriften unfere Erbtbeile, welche noch bt bie ftrenaften Raften besbachten , gerabe in ber Mengeit Die gefährlichften Epidemien ausbrechen, wourd oft viele Taulende von Meniden weggerafft HTben.

. Done Bergleichung verberblicher, als die fie ften, maren bie Gelubbe ber Reufcheit, melde bit Chriften fich eben fo frub, und in benfelbigen 216fic ten , ale die Kaften , auflegten. Diefe Belubbe ban ben vom vierten bis in bas eilfte Sabrbunbert blof Die Monde und Nonnen. Im eilften Jahrhundert fin man querft in Mailand an, die Priefterebe fur bet Dammliche hureren ju erflaren, worüber in biefer Stadt bie blutiaften Meuterepen eutstanden d. Bald nachber machte ber Dabit Silbebrand bie Chelofigfeit ber Briefter ju einem allgemeinen Bebat und die Nachfolger Diefes Dabftes festen alles Biber fandes ungeachtet muthig burd, mas ibr Borganen angefangen batte. Unter allen ichredlichen Rolgen be Chelofiafeit ber Beiftlichen mar bie foredlichte freitig die groffe Sittenverberbnif, Die baburd nicht nur unter ben Beiftlichen, fonbern auch unter bet weltlichen Standen entftand, indem Die Erftern fo aleichsam für berechtigt bielten , eine febe Jungfras # verführen, und eine jede Gbe au befleden, ober at unnaturliche Lufte ju buffen. Wenn aber aleich Die Clofter Bobnfige bes groften Elendes, und ber foeul lichften Lafter maren; fo glaubte man bennoch bis it bas fechszehnte Jahrhundert , daß man fich burch bet Gintritt in Diefelben, und burch bie Anlegung wil Orbensfleibern fogleich von allen Gunben reinigen, und der gettlichen Gnabe, ober ber emigen Geligfeit verfichern tonne. Diefe Ginbildung mar icon in bet frubeften Beiten berricbend. Gelbft aus der gamilie ·· ber

d) Murat. Script, rer. Ital. IV. 117. et fq.

r Carolinger fliegen mehrere Rurften von ibren Ehron berunter. um ben Reft ihres Lebens in irgend eis m Clofter im Bebet und Raften . in Enthaltungen 1b Baffungen bingubringen. Roch baufiger verlieffen arten, und andere Machtige Die Belt in ber letten alfte bes neunten, und ber erften Salfte bes gebnn Jahrbunderte, mo Italien. Kranfreich und eutschland unaufborlich von ben Ungarn, Garacen. Wenden und Normannein verbeert murben. lanche Berren verurtheilten fich felbft frepwillig ju nniedrigften, und ichmunioften Arbeiten von Lavenbras rn, weil fie als Rubbirten, ober Schweinebirten , ober Adeniungen um Defto ernftlicher ju buffen , ober eine An alangendere Crone der Berrlichfeit zu erlangen mabn. n e). Im groften war, wie es fcheint, '(bie erken iten ber Moncheren ausgenommen) bie Buth, ber eft au entfagen, und innerhalb ber Mauern von oftern ben himmel ju verbienen im eilften und Siften Nabrbundert, ober in ben Beiten ber erften eunauge. Wenn irgend ein Abt in bem Ruf einer fonbern Beiligfeit fand, wie a. B. ber Mbt Beter Italien, welcher im Unfange bes amolften Jabr: inderte weiffagte, und Wunder that f); fo mandten b gange Schaaren von Dachtigen und Reichen an inen folden Bunbermann, um unter feiner Quffict leichfalls beilig ju merben; und ber Abt Deter ibute fich , daß er mebr , ale breptaufend Dannern

bas

e) Gerberti Hift, nig. Sylvae I. p. 205. 324. 327.

f) Vita Abbatis Petri ap, Mur, Script, rer, Ital, VI. p. 218, 219, 222.

bas beilige Rleib bes Orbens angelegt babe el Die meiften Rinber ber Belt lieffen fic alsbann ert irgend einen geiftlichen Orben aufnebmes. mann fe an ben Pforten ber Emiafeit Ranben. und bie Schreden bes Totes burch bie Quaglen bei Gemiffens verftarft murben. Coon im eilften flate hunderte betbeuerten ce aberglaubige, ober unmer fcamte Monde, bag ber beilige Benebict bie Ett Ien auch ber verruchteften Menichen aus den Rlaum bes Satans rette, wenn fic bie Cunder nur furs per bem Tode in feinen Orden begaben, und fein Ordent. fleid anlegten b). Die Bettelmonde bezeugten nicht nur ein Gleiches von bem beiligen grancisent fonbern fie behaupteten fogar, bag bas einzige Dittel ben Teufel felbit zu retten, Diefes fen, menn man in überreben tonne, bas Orbenofleib bes beiligen Rram ciscus angunehmen i). Manche, die vom Tobe ft fonell überrafcht murben, bag fie fic nicht mehr in einer '

g) Cumque fama fanctitatis ejus fe vehemenst extenderet, coeperunt multi viri nobiles, matti saculi divices, et potentes saculum destre re, eique se in supernac conversationis magistris subjugare. — ut quidam religiosus patersamilis ex ejus ore se audivisse testatur, quadam de cum Pater Venerabilis esset hilarior, . . . pu quam tribus millibus virorum habitum sandet conversationis se imposusse testatus est. Des Lebenebeschreiber sess hingu, das der bestige Mann in der Folge noch mehrere Personen ans genommen habe. l. c.

h) Murat, IV. 458, 459, Chron, Cafinenf, 416, p. 464.

i) H. Etienne II. p. 280. 281.

inen Orden aufnehmen laffen konnten, befahlen, daß e wenigstend in Monchefleidung begraben werden idchten: in der hoffnung, daß sie auch aledann an en Berdiensten bes Ordens Theil haben warden k). In gleicher hoffnung schenkte man groffe Summen n Lirchen und Closter, damit man an beiliger Statte, ind so nabe, als möglich, am Altar beygesest wurde, weil man sich einbildete, daß man durch ein solches brab, und durch die gegen den Altar din sich ausamendrängenden Gebete der Gläubigen werde gereinigt ind geheiligt werden. Man kleidete Kinder in Monches leider, damit sie vor gefährlichen Krankheiten bewahrt wirden, und das männliche Alter erreichen möche en i).

Får nicht weniger fanbenreinigend, und verlenklich, als Faften, und Enthaltungen, erklarte man
nit den Seiden alle Arten von Ereusigungen. Daber
ie barnen, oder eifernen hemden, die eifernen, oder
ich darnen, oder eifernen hemden, die eifernen, oder
ich gartel, oder Ringe, und schweren Ketten,
ie man trug: daber die granjamen Geiffelungen,
wmit man feinen Leib zerris, und die viehische Gleichältigkeit, womit man Beulen und Bunden vernachäffigte, oder reifte: daber das Ertragen der unleidichken hine, oder der grimmigften Kalte, welche letzten man oft mitten im Winter ganze Nächte in beeise
ten Seen und Flüssen aufsuchte m): daber die gefahrvollen, und beschwerlichen Wallfahrten, die man in
ferne Länder, und Erdtheile anstellte: und was für

k) ib. 1) ib.

m) Matthaeus Paris I. c.

Beinjaungsmittel ber driftliche Aberglaube fich fonft ned ens ben beibnifden Religionen queignete. Beifelungen murben oft ju einer epidemifchen Buth. Diefe Buth von Klagellanten verbreitete fich nie allgemeis ner, ale nach ber groffen West im vierzehnten Jahr bundert, wo in allen Europaifden ganbern fo genannte Beiffelfahrten angestellt murben. Aebnliche. aleich nicht fo allgemeine Beiffelfahrten unternahm man icon in viel fruberen Beiten. Unter anbern ents Rand eine folde Beiffelfahrt im 7. 1260. in Stalien. Die alle Provingen Diefes Landes burchging, und fic bis nach Kranfreich ausbebnte. Die Beiffelfabrer lee ten ibre Rleider in den Rirchen ab, nahmen Greute in die Urme, und burchjogen nadt bie Straffen und Rirchen, indem Ge riefen: beilige Mutter Gottel, nimm die Gunder an , und bitte beinen Cobn , bal er unfer icone. Diefe Beiffelfahrt tilgte viele geb ben , und Beindichaften , und ftiftete nach bem Beng nife bes Befdichtschreibers auch fonft viel Butes =). Ein feltenes, ober unverbientes Lob! Schon im eilfe ten Jahrhundert erfannte man corperliche Beiffelungen für ein fo ficheres Mittel, Gunden ju buffen, baf ber vorber genannte Abt Deter mebrere Beiftlicht feines Clofters, welche fdmere Gunden begangen be in ber Stunde des Todes auf das beftigf meitiden ließ, damit fie noch in Diefer Belt fur ibt 2004

m) Multae discordiae pacificatae fuerunt ipsi temporibus, et multa bona ex illa verberatione otta funt, Annal, Genuens. ap. Murat, VI. p. 527-528.

gehungen geftraft, und baburch von den ewigen galen der Solle befrept marben o).

7m fiebenten Sabrhundert faate ber beilige Mes bius. Bifcof von Ropon: berienige ift ein que Ebrift, welcher bauffa jur Rirde gebt, und bas fer mit barbeut, welches Gott auf bem Altar bars racht mird: ber bie gruchte feines Bleiffes nicht r genieft, als bis er Gott einen Theil bavon ges ert bat : ber ben ber Unnaberung ber groffen Refte einige Tage von feinem eigenen Beibe enthalt, nit er fich mit gutem Gemiffen bem Altar Gottes vern fonne : und der endlich ben Glauben, und Baterunfer berfagen fann. Erlost alfo eure Seevom Berberben, fo lange ibr noch die Mittel bagu Danben babt! Gebet ben Beiftlichen Die Bebnten. Danbere milbe Gaben: fommet bfter ju ben Gots Mufern, und ruft bemathig ben Sous ber Beilis an! Wenn ibr diefe Dinge beobachtet, fo fonnet am Tage bes Gerichte ficher por ben Richterftubl etes bintreten , und fagen : Gib uns , Berr! benn : baben bir gegeben p).

Nach ben Zeiten des frommen Bifchofs Mes bius verlangte man von einem vollfommenen Chris war auch nicht Liebe Gottes und des Nächsten, ein man verlangte auffer den vom Bischofe vorges priebenen Studen noch baufige Fasten und Buffuns m, und besonders Nechtgläubigkeit, und warmen Res

o) ap. Murat. VI. p. 224.

p) bepm Robertion Hift, of Charles V. Vol. I. 283.

Peinigungsmittel ber driftliche Abergianbe: fi ans ben beibnifden Religionen queignete. 190 . gen murben oft gu einer epibemifchen ? 10 Buth von Blagenanten verbreitete ff ner, als nach ber groffen weft im Bundert, mo in allen Europaifden &6 185 Beifelfahrten angeftellt murben. 16 O, gleich nicht fo allgemeine Beiffe 141 man foon in viel früheren Zeiter 11,, Rand eine folde Beiffelfabre ! .... Die alle grovingen diefes Lant : \¢ bis nach Franfreich ausbebnte ren ibre Rleiber in ben Mi 10 in die Atme, und burcheo. 41 Rirden, indem fe riefen Vs, nimm die Gunder an , 1, CE er unfer fcone, Den, und Feindschaftet -500 nife bes Geschichtichte Ten Gin feltenes, ober & 139/ ten Jabrhunbert ert. THE für ein fo ficheres DEE ber vorber genak 330 feines Clofters , 1: 9505 ten, in ber · CINO peitiden fieß

In ber Kolge leas Mitterorben auf. erten ibren Blaubett ten Empfananis mit überantworteten fic s in eben Diefem Be-

seichen eines achten Chris pung ber Repergerichte eis ber Alles magte, und bie s, ber Liebe, und greund-Die Sache Bottes in Befahr ReBerepen mit Seuer, unb erben follten. Doch in unferm man es Glaubensbandlungen, aufen von unfchuldigen Berfonen pnungen einem graufamen Seuere folde Sandlungen feierte man ente befteigungen, ober Bermablungen Berfonen , oder nach ber Beburt von iten . ober tur Beit von groffen Lande Ingludefallen, weil man glaubte, bal arnte Gottheit burd nichts fo febr verfabibre Onabe erlangen fonne, ale burd bie o ben Sob von vermenntlichen Regern. Bors panier rubmten und trofteten fic bamit auf bette, bag fie folde beilige Sandlungen nie Dere

revier IV. 474. Reine Rel. Befc. G. 133. Note d. er Band.

110

Religionseifer , ber fich in ber Berfolgung von Reben, und ber Ausrottung von Regerepen auffere. Rechtalaubiafeit barin beftand, Das zu glauben, was Die Rirche glaubte; fo ermeiterte, und verengte, ober permanbelte fich bie Rechtglaubigfeit ber Ebriffen. wie bas Suftem ber berrichenben Rirde. es Rechtalaubigfeit, Die Bilber au verebren, und balb. Diefes nicht ju thun: balb bem Ariftoteles ober bem Dabke angubangen, und bald ihnen zu entie gen : bald die Dominicaner, ober Franciscaner, ober Die Jefuiten felig ju preifen, und bald fie ju verfie den. Gehr oft beurtheilte man bie Orthodorie ber Christen blog darnach, ob fie eine pabfiliche Bulle, ober eine einzelne Mepnung annahmen, ober vermen fen. Unter folden Meynungen, wovon man bet mabren Blauben, oder ben Unglauben, Die Seligfeit, ober Berbammnig ber Chriften abbangig machte, wet feine laderlicher, ale bie Mennung von ber belled ten , ober unbeflecten Empfananis der beiligen June frau, welche vom brepgehnten und vierzehnten Jahr bundert an die Dominicaner, und Franciscaner, und mit ihnen die gange Chriftenbeit trennten 9). flegte Die Bebauptung ber Franciscaner: baf bie IR ter Gottes obne alle Erbfunde empfangen worben fet Die Universitat von Paris machte im 3. 1497. bas @ fes : bag man Diemanden jum Ditgliede aufnehne molle, ber nicht bie unbefledte Empfangnif ber beiffe

g) Sarpi I, 165, et fq. Robertl, L c, I, p, 477 H. Etienne II, p, 140, et fq,

en. Jungfrau beschworen batte r). In der Folge lege e man denfelbigen Gid mehrern Ritterorden auf. ja Könige und Königreiche betbeuerten ihren Glauben in bas Gebeimnis der unbestedten Empfängnis mit inem feierlichen Gide, und überantworteten fich em Schute ber Mutter Gottes in eben diesem Geseimnis .).

Eur bas ficherfte Rennzeichen eines achten Chris en bielt man feit ber Entftebung ber Rebergerichte gis en folden Religioneeifer, ber Alles magte, und bie eiliaften Bande bes Blute, ber Liebe, und Rreunde haft nicht achtete, wenn die Gade Bottes in Befahr ime, und verberbliche Regerepen mit Seuer, und Schwerdt ausgerottet werden follten. Doch in unferm labebundert nannte man es Glaubenshandlungen, senn man gange Saufen von unfchuldigen Perfonen egen einzelner Mepnungen einem graufamen Seueribe abergab; und folde Sandlungen feierte man ente eber bep Thronbesteigungen, ober Bermablungen on toniglichen Berfonen , ober nach ber Beburt pon baiglichen Pringen , ober jur Beit von groffen Lande lagen, und Ungludefallen, weil man glaubte, bak an die ergarnte Bottheit burd nichts fo febr verfaben, ober ibre Gnabe erlangen fonne, ale burd bie Rarter und ben Tob von vermenntlichen Regern. Porchene Spanier rubmten und trofteten fich bamit auf em Tobbette, bag fie folde beilige Bandlungen nie Ders

z) Crevier IV. 474.

s) Meine Rel. Gefc, S. 133. Note 4, Sweiter Band.

verfaum's hatten; und Ohilipp ber britte von Spanien mufte es mit feinem foniglichen Binte biffen bag er bep ber hinrichtung einer jungen Jabinn und Mohrinn Ehranen bes Mitleibs vergofen hatte i).

Wenn die driftliche Religion ber foiden De griffen von Gott , und ben Beiligen, von Reften und Gebeten, von Saften , Enthaltungen , Buffungen , und Rechtalaubigfeit noch irgend einen gunffigen Ginte auf bie Gitten ihrer Unbanger batte bebalten fonnen: in murbe biefer burch bie Lebre vom Ablag aufgeth ben worden fepn, welche man mit Recht eine beith fceunnasmardiae Lebre nennen tann, weil fie midt blok vom Guten abidredte, fonbern jum BBfen in munterte. - Olato befabl, bag man bie falle nannten Orvhifer ale Berberber ber Gitten verfind. und felbit ibre Gebeine aber Die Granzen merfen fil meil fie lebrten , bag man burd bie Ginmeibung & Die Orphischen Gebeimniffe von allen Sanden entim ben merben , und fich einer emigen Gladfeligfeit web fichern tonne. - Die Saupter, und Lebrer bit driftlichen Rirche gingen noch viel weiter, ats W Orphiter, ober andere Berführer bes Bolts jemals gegangen maren. Gie fnubften Ablag ber Ganbe nicht bloß an bas Derfagen von ungabligen Webeter,

<sup>2)</sup> St. Foix V. 77. Memoires de Noailles II. 49. Caimo III. 181. Der Großinquisitor legte ben Konige die Buffe auf, daß er jur Aber laffet muste; und dies Blut eines menschlichen Abnigs wurde von ber hand des Butiels in bat Teuer geschüttet.

in bas Befuden von ungabligen beiligen Dertern, an ansäblige Raften , Entbaltungen und Buffungen , fonbern fie verlauften ibn gerabeau, mie eine iebe anbere Baare . und ber Romifche Sof batte ein vollständiges Bergeichnis, in welchem ber Breis, ober bas Ibfegelb einer ieben Gunde angegeben mar u). Man theilte ben Ablat, wie eine jebe andere Baare, in groffere, med fleinere Bortionen , ober Borrathe ein , und maak ibn nach Tagen, Bochen, Monathen, Jahren, ober får bas gange Leben ab. Man verfaufte Ablas fo bobl får die Todten, als får die Lebenben, und berfanfte ben Ginen, und ben Andern noch im feche minten Sabrbundert in allen Guropaifden ganbern mie aleicher Schaamlofigfeit z). Diefer Diffbrauch be Raufens und Werfaufens von Ablag mare noch ermachiber gemefen, menn man bie Breife ber Gunben mach ihrer mabren Groffe eingerichtet batte. Als the in Beiten, mo man bie Sould von Ganben bfaufen tonnte, mar man auch nicht im Stande, bie Beoffe won Bergebungen, ober von Zugenben au bee Rime

u) Biblioth, impart, T. XI. P. 3. p. 423.

m) Bas Tehel in Teutschland that, that einer seiner Brüder in Frankreich: H. Etienne II.
180.... d'un certain beaupere, qui preschoit à Bordeaux, que quand on doune pour les trespassez, les ames oyans le son de l'argent, qui fait Tin Tin, en tombant dans le bassin, où le tronc, en reçoivent si grand' joye, qu'elles se mettent à rire, et sont Ha ha ha, hi hi hi, Man s. auch Thiers IV. Ch. XV, bes.

Rimmen. Man ließ die Bernachlässigung von g oder Gebeten, oder das Tragen von mobischen bern, und Biertath, oder den geringften Zwepf der Unfandbarkeit bes heiligen Franciscus feinen empfangenen Bunden hober buffen, als bruch, Mord, oder andere grobe Berbrechen. verkaufte, und gab Ablaß auch an solche Peri welche gestanden, daß sie dadurch zu den schw Sunden verfahrt warden y).

Eben bie verborbene driffliche Religion. de Die bofen Menfchen verfclimmerte, verbrebti Die beften Menfchen fo febr, bag fie nicht au wichtigken Bflichten nicht erfulten, fonbern al ber Absicht , Gott ju bienen , Die gemeinschabli Dinge unternahmen. Bum Bemeife Diefer Bemie mable ich unter ben uniabligen Beiligen, melch altere und neuere Legenden barbieten, Die Ben pon amen erlauchten Beiligen, Die ich im Leben, nach bam Tode murbe angebetet baben, menn i mable geglaubt batte, bag fterblichen Menfchen folde Ebre jufommen fonne. Diefe erlauchten ligen find Ludewig ber Beilige, und 1 Somefter, Ifabelle von granfreich. war eine Der iconften Princeffinnen ibrer Beit, auch um Diefer boben Reibe willen bewarben mehrere Ronige und Ronigefohne um ihre band. Statt aber einen murdigen Bemabl gludlich at den, widmete fie ibr jungfrauliches Berg ibrem b ſi

y) S o mibte Gefch, ber Teutiden IV. 451. VIII. S. 51. 52.

den Brantigam, Sefus Chriftus, von beffen isiprachen teiner fe fo innig rabrte, und mit ibremparafter fo genau übereinstimmte, als Diefer: Approez, apprenez de moy, que je suis doux, debonnaire, humble de coeur z). Die fcone und fromme Ifa. elle brachte ibre erfte Jugend, fo wie ibr ganges tiges Leben im Gebet , in Saften , Enthaltungen, iffungen, und bem Geben von Allmofen gu. Gie ob fic foon lance por Tagesanbruch von ihrem ger, und bebarrte im Gebet, und flillen Betrache naen bis zur Beit bes Mittageffens. Wenn fie aus rem Betgimmer bervorfam, fo maren ibre iconen men oft fo roth und aufgetrieben, ale wenn fe bie been Berbrechen abzuweinen gebabt batte. 3fa. rtle von Frankreich war im Kasten eben so unexmåt. als im Gebet. Sie besbachtete bie von ber irde porgeschriebenen Kafttage auf bas ftrengfte, und Rete überdem in ieder Boche bren Tage. Sie af fo mia, baß es ibrem Krauentimmer unbegreiflich mar, ie fie mit dem; was fie genoß, nur ihr Leben fris n tonne, und nie nabm fie Speifen an fich, obne migkens neunmabl fo viel fur Gott ben Seite t legen. Ihre Mutter, Die Roniginn Blande, rotete nicht felten, bag ibre gottesfarchtige Tochter ater ben arengen Kaften erliegen mochte, und bann

<sup>2)</sup> Vie d'Isabelle Soeur de 82. Louis, fondatrice de l'Abbaye de Longchamp, ecrite par Agnes de Harcourt, sa damoiselle suivante &c. hinter bem Leben bes h. Lu D'ewig von Joinville p. 169, et sq.

stimmen. Man ließ die Vernachlässigung von ga oder Gebeten, oder das Tragen von modifcen I bern, und Zierrath, oder den geringsten Zwepfel der Unfandbarkeit des heiligen Franciscus. feinen empfangenen Wunden bober buffen, als il bruch, Mord, oder andere grobe Verbrechen. ! verkaufte, und gab Ablaß auch an solche Perfo welche gestanden, daß sie badurch zu den schwe Gunden verfahrt warden y).

Eben die vertorbene driftliche Religion. de Die bofen Meniden verichlimmerte, verbrebte. Die beften Menichen fo febr, daß fie nicht nur michtigften Bflichten nicht erfulten, fonbern au ber Abfict , Gott ju bienen , Die gemeinschablid Dinge unternahmen. Bum Beweise Diefer Bemier mable ich unter den ungabligen Beiligen, welche altere und neuere Legenden barbieten, Die Benft pon amen erlauchten Beiligen, Die ich im Leben. nach bem Tode murbe angebetet haben, wenn id mable geglaubt batte, bag fterblichen Denichen folde Ebre gufommen fonne. Diefe erlauchten . ligen find Ludewig ber Beilige, und bi Schwester, Ifabelle von Franfreid. Die Let mar eine ber iconften Brinceffinnen ibrer Zeit, auch um diefer boben Reige willen bewarben mebrere Ronige und Ronigefobne um ibre Sand. Statt aber einen murdigen Bemabl gludlich an den, widmete fie ibr jungfrauliches Berg ibrem bi lif

y) Somibts Gefch. Der Teutschen IV. 451.. VIII. G. 51. 52.

lifden Brantigam, Sefus Chriftus, von beffen Rusfpråden feiner fe fo innig rubrte, und mit ihrem-Cherafter in genau übereinftimmte, als biefer : Approchez, apprenez de moy, que je suis doux, debonnaire, et humble de coeur z). Die icone und fromme Ifa. belle brachte ibre erfte Jugend, fo wie ibr ganges Biffices Leben im Bebet , in Saften , Enthaltungen, Siffungen', und bem Geben von Allmofen gu. Gie ateb fich icon lange por Tagesanbruch von ihrem Bier, und bebarrte im Gebet, und flillen Betrach: Bungen bis gur Beit bes Mittageffens. Wenn fie aus tren Betaimmer bervorfam, fo maren ibre fconen Amen oft fo roth und aufgetrieben, ale wenn fie bie wiften Berbrechen abjumeinen gehabt batte. 3fa. beile von Kranfreich war im Kaften eben fo uneumath, als im Bebet. Gie besbachtete bie von ber Etrae vorgefdriebenen Safttage auf bas ftrengfte, und fette überdem in jeber Boche brep Tage. Gie af fo benig, baß es ibrem grauenzimmer unbegreiflich mar, Die fie mit bem , mas fie genoß , nur ihr Leben fris Ren tonne, und nie nahm fie Speifen gu fich, ohne benigkens neunmabl fo viel fur Gott ben Seite bu legen. Ihre Mutter, Die Roniginn Blande, firctete nicht felten, bag ibre gottesfarchtige Cochter unter ben frengen Saften erliegen mochte, und bann mer:

<sup>2)</sup> Vie d'Isabelle Soeur de 8t. Louis, fondatrice de l'Abbaye de Longchamp, ecrite par Agnes de Harcours, sa damoiselle suivance &c. hinter Dem Leben des h. Ludewig von Joinville 2, 169, et sq.

verfprach fie , baf fie ben Armen vierzig Golf fden ten molle) wenn Ifabelle fic entichlieffe, mur noch einen Biffen au effen. Mit bem Gebete und fie Ren verband Ifabelle ununterbrochene Baffungen. Sie geiffelte fic oft bis auf's Blut, und bestachtett an Rafitagen bas Gelubbe bes Stillichmeigenda bewig ber Beilige verfucte oft eben bas Mitteli feine Schwefter reben ju machen, welches bie Mittag anwandte, um fie effen ju machen. Selbe bieft Mittel aber, bas eingige, welches fur bie Deiligt verfabrerifch fenn konnte , blieb meiftens ohne: Wie Ifabelle ichenfte ben groften Theil ihm Einfanfte an Rirden , Clofter , und Arme. lich ließ fie, bevor fie au Tifche ging, eine grofft Menge von Armen fommen, um die Sungrigen mi eigener Sand ju fpeifen, Die Durftigen ju tranfet und den Rothleidenden au belfen. Gie befuchte bit Rranten felbft, erforfchte ihren Buftanb, und rident fle nicht blog burch Aumofen, fonbern burch bimmifoe Eroftungen auf. Unter allen guten Berten be fcafftigte fie feins fo febr, und fo lange, als bit Grandung ber Abtey Longchamp, welche ihr wente. Rens drepffig taufend Livres foftete. Die Soweften Diefes Cloftere faben ibre Stifterinn icon bev ibre Beben ale eine Beilige an, und ihre Lebensbefchreiberinn Agnes von Harcourt erzählt eine Mens von Bunbern, welche burch bie Gebete ber beiligen Ifabelle, und nach bem Tode berfelben burd ihre Reliquien gefdeben feven.

Bubemig ber Deilige betete, faftete, und bulte amar nicht fo viel, ale feine Schwefter, aber boch genug, um nach feinem Tobe mit Recht ben Rabmen eines Beiligen ju verdienen. Der froms me Bonia mochte fic aufhalten, mo er mollte, fo ließ er fets taglich 120. Arme aus feiner Ruche fpeifen. Bebr oft bediente er die Armen mit eigener Sand. mb allemabl erbielten bie Armen auffer ber Dabrung ma noch Allmofen an Gelbe. Biele an feinem Sofe murten barüber, baf er ju viel in Mumofen verfcmenbe: Diefen antwortete er, bas er lieber gegen bie Urnen . als in eitler Bracht verfdmenberifd fenn molle. Inerandete viele Stifter und Elofter in allen Theilen bes Matinreide, und befondere umringte er Baris mit Bhutethaufern a). Er unternahm jur Buffung feiner Minten , und gur Ermerbung von achten Berdienften man Grenbauge, unter melden vorzüglich ber Erftere menteure Summen, und vielen taufend Menfchen ma Reben foftete. Der Berr von Toinville borte war mehrern verftanbigen Batripten, bag bieienigen, melde bem beiligen Lubemig biefe Ereutauge mgerathen, fomere Tobfunden begangen batten, meil bed Meich , bas vorber blabend und in Krieben gemes fen , wihrend ber Abmefenbeit bes Sonias von ben Miglichen Bedienten ju Grunde gerichtet worden fen

a) Et mesmement environna-il coute la ville de Paris de gens de religion, qu'il y ordonna, logea, et fonda à ses deniers. Vie de St. Louis par Joinville p. 124. 125.

fep b). Die unenblich viel Gutes hatten En bewig ber Beilige, beffen Schwefter Ifabelle, mb andere ihnen ahnliche Perfonen, die alle Borichriften bes Chriftenthums eifrig erfüllten, mehr fiften: wie viele Leiden hatten fie fich und andern Menfchen erfparen konnen, wenn fie nicht von einer hacht verborbenen Religion waren iere geführt worden!

Die driftliche Religion mar in feinem Salebundert bes Mittelalters fo febr ansgeartet . als in fechszehnten , und murbe von feinem anbern geiflichen Orben in einem fo boben Grabe verunftaltet, ale was ben Jesuiten. Diese Reinde ber Babrbeit, -ber In genb, und ber menfoliden Gladfeligfeit nabmen midt nur den elendeften Aberglanben , und die verberbiid ften Irthamer finfterer Jahrhunderte an, fonbern & abertrieben auch ben Ginen, und die Andern mm utb Grade; und bas Unglaublichfte unter allen unglaubliden Dingen wird fur bie fpatere Rachwelt bie Erfdet. nung fenn, bak Mitalieber eines fo machtigen mb berühmten Orbens, als Die Tefuiten maren, bad Sen gebabt baben , im fechezebnten und flebengebnten Sale bundert folde ungebeure Dinge porautragen, und bie Die Griftliche Religion erft ba am meiften entfiel worden , als bie aufgeflarteften Bolfer unfers Erbi theils fle fcon von den gefahrlichften Difbrander gereinigt batten. 3ch fcopfe bas, mas ich von ber driftliden Religion, welche die Jesuiten verfanbie ten, fagen werde, aus Bascals Lettres provinciales, in melden man die Beweiskellen aus ben Schriften

er berabmteften, und vom gangen Orden gebilligten Ritalieber finben fann c).

Die Jefuiten rubmten fichtquerft, bag unter ale en geiftliden Orben, und allen Lebrern Des Chriftenbums feiner bie Bege jum himmel fo leicht gemacht abe, als fie. Giner ber leichteften unter biefen Been war berjenige, auf welchem ber D. Barrb feine lefer in bunbert Anbachten an Die Junafrau Daria ibrte d). Die hundert Andachten, fagte er, melde san in Diefem Buche finden mird, find eben fo viele bimmelsichlaffel, und ich bin icon aufrieden, menn unn nur eine berfelben ubt. Diefe Undachten beftans un unter andern barin, bagman bie beilige Jungfrau waffe, fo oft man Bilder berfelben antreffe : bag man ben Meinen Rofencrans von den gebngreuben ber Mutter Got. ted bete: dag man oft ben Dabmen berfelben ausspreche: ias man ben Engeln auftrage, ber beiligen Jungfrau un. ere Ebrerbietung zu verfichern : bag man muniche, ibr m Ehren mehr Rirchen ju erbanen, ale alle Ronige er Erbe erbaut batten : bag man ibr an iedem Dorgen einen guten Morgen, und an jedem Abend einen nuten Abend biete: und bag man alle Tage bas Ave Maria au Chren bes Bergens ber beiligen Jungfrau berfage. Durch bie leste Andacht fonne man bas Berg ber Mutter Bottes am ficherften gewinnen. Gigentlich, feste ber B. Barry bingu, indem er feine Leferans redete, foute man Berg fur Berg geben. Allein ba euer

c) Ocuvres de B. Pascal à la Haye 1779. T. I. Lett. 9. et 10.

Lett. 9. c. 256, et sq. 38 5

euer herz noch etmas zu fehr en bie Weit gefeffelt ift; fo mage ich es nicht, euch einzuladen, bag ihr biefen fleinen Sclaven ber beiligen Jungfran opfern möget.

Beil ber nachgiebige Lopolift fürchtete. bat es Manchen von feinen Lefern wegen ibrer Derzeit hartigfeit noch au beschwerlich werben mochte. ber bei ligen Jungfrau taglich einen auten Morgen , und aus ten Abend au bieten ; fo folug er Diefen einige anbere Mae bacten por, melde nicht bie geringfte Anftrengung er forberten. Er rieth namlich, Lag und Racht entwe ber einen Rofencrans in Korm eines Armbandes, ober ein fleines Bilb ber beiligen Jungfrau in ber Rafte au tragen. Rachdem er biefe letten Anbachten empfah len batte; fo rief er, voll von triumpbirenber Grente aus: und nun fagt noch, daß ich auch nicht leichte Mittel vorfcblage , bie Gnabe ber Mutter Gottes a ermerben c). Bur Berubigung angftlicher Berfonen. bie fich etwa einbilden fonnten, bag Die leichten Gine benmittel auch wenig wirffam fepen, ergablte er bie Befdicte einer grau, melde ihr ganges Leben in Toblanden bingebracht babe, in biefem Buftanbe ge-Essi

e) Ein schwarmerischer Geistlicher bes 12. Jahr hunderts fab in einem Gesicht die Quadlen bes Fegefeuers, und fragte Einen seiner ehemabliges Bekannten, den er im Fegefeuer antraff, ob es den gar kein Rittel gebe, diesen Quaalen aus zuweichen. Der Gefragte antwortete: Si quotidie scriberent in frontidus, et circa locum cordis digito; Jesus Nazarenus rex Judacorum; fideles procul dubio conservarentur immune, et pok mortem loca ipla decore clarissima illustrareat, Matth, Paris ad 1196, p. 131.

torben, und bennoch felig geworben fen, weil fie ib: ter Sanben ungeachtet es nie perfaumt babe, Die Bils ber ber beiligen Jungfran au gruffen. Um biefes Bers bienftes millen babe Ebriffus bie Ganberinn mieber som Cobe ermedt, und fie bann entfunbigt, bamit le in bas himmelreich babe eingeben fonnen. Es len einerlen, wie man in ben Simmel fomme, mit dnem Sprunge, ober Rluge, wenn man nur bas Hmmlifde Jerufalem erfteige. Gollte nach bem Tobe, fo folog ber D. Barry, ber bofe Reind einige Unforache auf euch machen, und baber in bem fleinen Reiche eurer Bebanten einige Bermirrung entfichen; A braucht ibr nur ju antworten, bag Daria farend aut fage, und bag man fic an biefe menben maffe. Der G. Barro übernabm Die Barafchaft, Das bie beilige Sungfrau bes mirflich thun merbe, was ber Urbeber ibrer Andachten von berfelben gefagt batte f).

Ich abergebe die Stellen der berahmteften Jesuistischen Gottesgelehrten, in welchen sie den Ebrgeis, die Stelleit, die Prachtliebe, die Verführung von Inngfrauen, die Arägbeit, das Richthalten von Eisden und Bersprechungen, den Diebstahl, Mord, und die Verläumdung g), für erlaubt, oder für sehr versteiliche Sänden erklärten. So feuerwürdig diese Stellen auch sind; so muffen sie doch für katholische Ebris

<sup>7)</sup> P. 158 -- 160.

g) Lettre VII. et. VIII, Lett. XIII, p. 258, 270. XV. 302.

Shriften weniger emporend fenn, als bat, was bie Baupter bes Ordens! über bas Boren ber Mefe, über ben Gebrauch ber Secramente, und über bie Bfiche ber Liebe Gottes vorbrachten.

Surtate, und Coniud lebeten: bei es genug fen , bem Leibe nach ben ber Meffe gegennie tig an fepn , wenn man mit feinem Beifte and mob to febr berumichweife: nur muffe wan fich in eine aufferlich ehrerbietigen Stellung balten. Badenes aing noch meiter, inbem er fagte; baf man bei Ce bot, bie Deffe au boren, erfout babe, wenn man auch aar nicht die Abficht gebabt, es au thun, und mur gegenmartig gemefen fcv. Eben biefes behanntete Escobar, welder bingufågte: bas, wenn mit ben Porfas, Die Deffe au boren, auch Die bofe Mbficht verbunden fen, Beiber wohllaftig anzublicken, ben noch bem Gebot ber Rirde genug gefchebe. Diefelbis ge Berficherung gab ber gelehrte Turrianus fob den, welche die eine Salfte der Deffe von einen, und die andere Salfte von einem andern Briefter at bort, ia melde bas Ende einer Deffe guerft, und bann erft ben Unfang gebert batten. Beil es mbe lich fen, daß man feine Aufmerksamkeit theilen, und nach zwen Seiten bin boren fenne; fo erlaubten bie Jefuiten , bag man zwo Salften ber Deffe angleid boren, und beibe Balften fur eine gange Deffe red nen barfe. Escobar batte bie Unverschamtheit # behaupten, daß wenn vier Meffen augleich geleft marben, und von ben vier Brieftern ein Seber ben ch M(M

1 andern Biertel fep, man in Diefen vier Bierteln 2 cante Deffe gugleich boren fonne b).

Die Refuiten maren ftola barauf, bag fie bas icrament ber Buffe auf eine folde Urt bebanbelt ten, bag badurch bas Schredbild, meldes ber nfel aleichfam por ben Gingang ober bie Thur bers ben bingeftellt babe, vernichtet worden: bag fie felbe leichter, als bas Lafter, und angenehmer, als s Beranagen gemacht batten: ia bag bas gewobnliche ben fcmerer, ale bas fromme Ceben nach ihren Grundben fep i). - Rachdem fie die meiften Sanblunn, welche man fonft fur Ganden bielt, fur unichule a. ober unbedeutend erflart batten; fo erleichters n de ben Ganbern bie Schaam, ihre Ganben gu etennen , die Rothwendigfeit , Die Umftande berfelen anaugeben, Die Buffe, melde fie ben Beichtenen aufleaten, ben Borfat ber Befferung, Die Bers wibung von Berfuchungen, und die Reue über bie bes angenen Bergebungen burd eine Menge von Runftiden , welche fie felbft fromme und beilige Reinbeis en, und ein beiliges Deifterftad von Andacht nannen b). Bermoge biefer Erfindungen tonne man fic . iest

h) 1, c. p. 175. 176.

i) Qu'ayant abatu cet epouvantail, que les demons avoient mis à la porte, ils l'aient rendue plus facile, que le vice, et plus aisée, que la volupté; ensorte que le simple vivre est incomparablement plus mal aisé, que le bien vivre, aus ber devotion aisée des P. Le Moine p. 244. 291. bepat Pascal p. 177.

h) De pieuses et saintes finesses, et un saint artifice de devotion: piam et religiosam callidisatem, et pietatis solertiam: ib. p. 197.

iest mit froberm Muthe von Canben los machen, all womit man fie ebemable begangen habe, und von victom Menfchen fonne man fagen, baf fie die Fleden ihrer Sanden eben fo geschwind wieder verwischt, all fic diefelben jugezogen hatten.

Die Jefuiten rietben ibren Anbangern , bef fe Ed amen Beichtvater balten mochten, Ginen far bie Todianben, und einen Andern fur die Bergeibliden. Menn man fic foame, iracnd ein Bergeben einzelt au befennen, fo fonne man es in einer allgemeinen Beidte jufammenfaffen. Geltene Ralle ausgenommen. babe, wie fie behaupteten, ber Beichtvater nicht bei Redt, au fragen, ob eine Gande eine Bemobnbeite fanbe fen, ober nicht; ober fic nach ben Umftanbet von begangenen Gunden zu erfundigen. Wenn bie Beidtfind verfidere, daß es eine Cande von bergen verabicheue; fo muffe man diefes auf das bloffe Mut ber beichtenden Berion alauben. Beiett auch, buf Diefelbigen Berionen fets wieder in Diefelbigen Gin ben fielen, und fich ibnen noch ungebundener, ale ver ber überlieffen: gefest, bag man mit ber groften Babrideinlichkeit annehmen fonne, Die Entidlich . fungen ber Beichtenden feven nichte weniger, all ernftlich, wid die Reblenden marben fic bald wieber benfelbigen Gunden übergeben; gefest endlich, bif man nicht die geringfte Soffnung ber Befferung von Gunden babe; fo muffe man doch ihren Worten trauen, . und ibnen die Abfolution ertheilen 1). Dan barfedie ſεi

<sup>1)</sup> Qu'on ne doit, ni refuser, ni différer l'absolution à ceux, qui sont dans des pochés d'habinds

fes felbit alebann thun, wenn die Beichtenden bestemnten, daß die hoffnung, losgesprochen zu werden, fie mehr zum Gundigen gereitt babe, als sonft gefcheben ware. — Done biefe Wahrheit wurde der Gebrauch der Beichte den meisten Menschen unterfagt febn, und den meisten Eundern wurde nichts übrig bleiben, als ein Baum und ein Strick, an welchem, und mit welchem sie fich erhenten könnten.

Rach ben Grundfagen ber Jefuiten maren Berudungen, benen man brep ober viermabl im Sabr, ber ein ober zwermabl in jedem Monat unterliege, eine nabe Belegenbeiten jur Gunbe m), ju beren Bermeibung man bie Beichtenben ju verpflichten nofila habe. Man tonne, und muffe einer grau bie Abfointion ertheilen, welche einen Liebhaber ben fich sebe, mit welchem fle oft fundige, wenn fie ibn nicht didlicher Weife entfernen tonne, ober wenn fie fonft Irfacen babe, ibn im Saufe ju behalten : nur muffe ie febesmabl versprechen, baß fie fich nicht mehr mit bm vergeben wolle. Auch fep es allen Urten von Berfonen erlaubt, in verrufene Saufer ju geben, um lieberliche Beibepersonen ju befehren, menn es gleich febr mabricheinlich fen, bag man felbft in folden Daufern fundigen merde n).

Øua ≥

tude contre la loi de Dieu, de nature, et de l'eglise, quoiqu'on n'y vole aucune espérance d'améndement, aus dem P. Bauni l. c. p. 188.

m) occasions prochaines p. 189.

a) ib.

Suares, Sandes, und andere altere It fuiten maren noch ungewiß, ob die bloffe Attrition, welche aus ber gurcht vor ber bolle iober ben melili den Strafen entstebe, und ber Gebraud Des Gacta: mente gur Abiolution bes Cunbers allein binreident fen, und ob nicht diejenigen, die biefes in ber Stupht bes Todes glaubten, fic ber Gefahr einer emigen Ben Dammnig ausseten ? Die fpatern Jefuiten bingegt behaupteten mit der größen Rübnheit: daß alle Batt ibres Orbens einstimmig gelehrt batten: eine wahr Reue merde jur Abfolution bes Cunters gar nicht # fordert, fondern eine bloke Attrition, und ber Gt. brauch des Sacraments. Das Gegentheil Diefer Da nung fep nicht allein ein Irthum, fonbern bennabe ei Reperen o). Nach bem D. Walentia war eine id Reue fo menia nothmendia, um bie vornehmae Bb fung bes Sacraments zu erreichen, bag man fie wie mehr ale ein Sindernis anseben tonne p).

Es war ben Jesuiten nicht genug, bie Rid Gottes und des Rachften ftillschweigend von den Pficien, oder Lugenden achter Christen auszuschliefen Rein! sie thaten dieses selbft mit einer Dreiftiglit und einem Sohn, den man fur ganz unmöglich ball

o) Tous nos peres enseignent d'un commun a cord, que c'est une erreur, et presque use m rése, de dire, que la contrition soit necessité et que l'attrition toute seule, et même consepar le seul motif des peines de l'enser, qu'est clut la volonté d'offenser, ne suffit pas avec facrement, l. c. p. 192.

g) ib, p, 196.

wenn man ibn nicht in allen von ibnen felbft iften empfoblenen Schriften wiederfande. bar tragt die Meynungen ber vornehmften Dits feines Orbens über bie Bflicht ber Gottebliebe gende Art vor g); @uares fagt, bag es ge-Der Bott por ber Stunde bes Todes ju lieben, s-geringften eine Beit ju beftimmen : Basques, in der Stunde Des Tobes felbft noch frub ae-D. Andere bebaupten, bag man Bott lieben mann man die Taufe empfange, ober mann uffe thue, oder an gesttagen. Surtado be pa a lebrt, bag man jabrlich zur Liebe Gottes biet fen. und bag man Die Gunber febr autia le at wenn man fle'nicht ofter baju verpflichte. ad bingegen glaubt , bag man nur alle brev ier Jahre: Benriques, alle funf Jahre: Hutius, bag man ber Strenge nach nicht 4 alle funf Jahre bagu verbunden fep. 'Das überläßt er bem Urtbeil ber Berftanbigen. eluit Girmond redete von ber Bficht ber Giottes noch leichtfertiger. "Der b. Thomas , daß man Gott lieben muffe, fobald man aum auch feiner Bernunft gelangt feb. Dies ift frepein menia frub. Scotus, alle Sonntage. auf aber grundet biefer feine Dennung? Une , jur Beit fcmerer Berfudungen. Allerbings. s es feinen andern Beg gibt, ber Berfuchung au ithen. Roch Andere, wann man eine groffe ) l. c. p. 197. beiter Band.

"Bobltbat von Gott empfangen babe. Wreni "ibm dafur ju banten. Bieber Andere, in "Dies ift febr fpat. Ich alaube auch nicht. "ben bem jebesmabligen Empfange bes Bac Dagu reicht Die Attrition', i .. notbia fen. "Beichte bin , menn man anders Gelegenbeit ! .. Suarea thut ten Musiprud, bog man m .. einmabl baju verbunden feb. Bann aber ? 1 "laft er euch, meil er es felbft nicht meif. 9 "biefer groffe Lebrer nicht mufte, Davon : nicht, mer es miffen tann. Inbem Gott uns "daß wir ibn lieben follen , fo begnugt er Ed "baß wir ibm in feinen abrigen Beboten de "hatte Gott gefagt: ich will euch verbammen "ibr mich nicht von gangem Bergen liebt', i meine übrigen Bebote erfallen, wie ibr mi .. mare ein folder Bewegungerund allerbinge ... dend fur ben 3med gemefen , ben Gott bat bab .. nen. Dun aber ift gefagt, bag mir Gott .menn wir feinen Billen thun. Menn mir "Bergen lieben , befto beffer. Wo nicht, fo a .. wir boch bem Gebot ber Liebe, indem mir bi .. Berfe baben: alfo, bag es uns, und bier bei "bie gottliche Gate, nicht fo mobl befohlen i "von gangem Bergen ju lieben, als vielmeb .. nicht zu baffen. "...

Raum follte man benfen, bag bie caft Ruchlofigfeit noch weiter batte getrieben werbe nen, ale Escobar, und Girmond fie ge

en; und boch ließ der Jesuit Pinterean alle e Worganger hinter sich jurad. Dieser Pinterin behauptete ked, das die Entbindung von der verskiechen Rothwendigkeit, Gott zu lieden, ein Worstep, welches die christliche Religion vor der Inden habe. "Es war vernünftig, sagte er, daß nur in dem Gnadengeset bes neuen Bundes, die were und verdrießliche Nothwendigkeit des alten letzes aushob, vollkomme Busse zu thun, um rechtsertigt zu werden; und daß er die Sacramente isetze, um den Mangel der Busse zu erganzen. onst würden in der That die Ehristen, welche Kinststäd, die Gnade Gottes nicht leichter erhalten nnen, als die Juden, welche doch Sclaven was Lee

Rach einem genauen Berzeichnis fanden sich ichen den Jahren 1590. und 1760. vier und funfs Jesuitische Schriftsteller, welche gefährliche Mepsgen über den Probabilismus vorgetragen hatten: p und vierzig, über die philosophische Sünde, die iberwindliche Unwissenheit, und das irrige Gewiss: funfzehn über die Simonie: acht und drepsig, ir die Irreligion: achtzehn über die Unkeuschheit: psig über den Meineid, über falsche Zeugnisse und bere Verfälschungen: fünf und drepsig, über den und, die geheime Wiedervergeltung, und vorenthals anvertrautes Gut: sieden und drepsig, über den Konigs.

: 328 Verbrechen ber beleidiger:
... nicht einmahl gerechnet, welchen Brichenraub, Gelbstmord, und

Diefes vielfebfige Ungebeuer nun. Relfer und Ronige mit eben bem Krevel, al aion und Engend mit guffen trat , und welch areffen Theil Europens itrefahrte, verbar miutubrlich beberrichte, woburch anders ift es niedergeworfen worden, ale burch bie ftete me Mufflarung, welche ben eben fo groffen, ale i mascal mit unwiderfteblichen Waffen au und ein Jahrhundert fruber Lutbern und Bebulfen gegen abnliche Irlebren und Digbrau geruftet batte ? Der Sturg bes Jefuiterorbe für bie fatholifde Rirche eine groffere Refor ale alle Concilien bis Dabin batten bemirfen und eben Diefer Sturg veranlafte, ober erle Die michtigen Berbefferungen, Die in ben letter sig Jahren gemacht worden find, und in's f merden gemacht merden.

r) Chalotais compte rendu des constitutis Jesuites 1762, Il. p. 83. 84.

## Reunter Abschnitt.

r ben Bustand ber Biffenschaften, bie Lebre Erziebungsanftalten, die Lebrarten, und Sulfseel, endlich über die herrschenden Denfarten bes welaters, und die allmähligen Fortgauge ber Auflichung.

. **I.** 

er den Zustand der Gelebrfamteit vom lecher bisan das Ende des eilften Jahrbunderes.

Mue bisberige Bergleichungspuncte unferer, ber vorigen Beiten haben bie nie genug zu preisens Bortbeile ber Aufflarung vor ber Barbaren enter Jahrbunderte dargetban. Jest ift also pur noch b. die Lebr und Erziebungsanstalten, ben Just der vornehmsten Wiffenschaften, die Lebrarten, smittel, und berrschenden Denkarten bes Mitsters mit denen der neuern Zeit zusammenzuhalten: Anfänge und Fortgänge der döbern Aufflärung inanderzusenen; und, so viel als möglich, auf Ursachen so wohl, als auf die Wirkungen der sich webenden und verbreitenden nüglichen Kenntnisse werkam zu machen.

Es ift eine gwar febr gemeine, aber burchaus igrandete Mepnung, bag bie fo genannten Barbas, ober bie Teutschen Wolfer, welche bas Romifche Reich

Reich über ben Saufen warfen, Die blübenbfte ber unfere Erdtheils ganglich verwüstet, und die len, Bibliotheken, Biffenschaften, Kunfte, Runftwerke ber Griechen und Romer fast gangli nichtet hatten. Die Grundlosigkeit dieses gesch brigen Gemeinplates babe ich schon in andern iten so ausführlich, und aberzeugend bewieser ich bier bloß nothig babe, meinen Lefern die vo ften Resultate früherer Untersuchungen in's Ged guruckgurufen »).

Die mahre tirfache bes Untergangs bes foen Reiche, und bes Verfalls ber Kunfte und fenschaften Tag in ber ungeheuern Sittenverd welche bie Romer in ben letten Beiten ber Fergriff: in ben schredlichen burgerlichen Reiche biese Gittenverderbniß hervorbrachte; i bem noch schredlicheren Despotismus, ber unt Liber entfand, und durch dieselbige Sittenvinis notdwendig gemacht wurde. Die zügellose Leit, Schwelgeren, Beichlichkeit, Prachtliebe Ergöhungssucht aller Stante, Alter, und Gesch schwender die Edrer und Geister der Romer so bas sie für die Erlernung, Bearbeitung, und kung von schoen, und nüblichen Künsten, und

e) Man febe meinen Beptrag jur Geschich Denfart ber erften Jahrhunderte nach El Geburt. Leipzig 1782. S 21-- 52. und Beschichte bes Nerfalls der Sitten, ber M fcaften, und Sprache der Römer in ben Jahrhunderten nach Ehrift Geburt. Wie Leipzig 1791. den achten und neunten Absi

enicaften meber Rrafte, noch Gefühl übrig bebiel. en. Die Dableren, Die Bilbbauerfunft, Die Runft, n Gold, und Gilber oder Erg ju arbeiten ftarben ichen im erften, und zwepten Sabrhundert ganglich aus. In eben Diefen Sabrhunderten murden Die Spraben der Griechen, und Romer fo febr verdorben, bag biejenigen, welche gut reben und fcreiben wollten, die reine Schreibart als eine tobte Sprace aus Bubern lernen muften. In benfelbigen Sabrbunberten jingen Die mabre Berebfamfeit, Die achte Befdichte, ind Dichtfunft obne alle Soffnung der Bieberberftels une unter, und Die Philosophie artete in ein Chaos ion Beiden : und Sternbeuterepen, von magifden Pinften, und unfruchtbaren Spiffindigfeiten aus. Rech bem Blutard und Tacitus ftand unter ben Brieden und Romern fein groffer Befchichtschreiber, the bem Untonin und Sertus fein groffer Belte meifer, nach bem Plinius, und Quintilian tin mehr als erträglicher Rebner und Rhetor., "nach bem Galen fein groffer Urat, und nach bem 3u. benal und Dartial fein vom mabren Benius bemifterter Dichter mehr auf. Die trefflichen Regenten Den Rerna bis auf Untonin ben Beifen thaten Mes, was in menichlichen Rraften mar, um bas Sinten bes Reichs, ber Runfte, und Biffenschaften auf-Bebrere berfelben bestellten in allen groffen Stadten bes Reiche Lebrer ber Jugend, und ertheilten benen, welche fich auszeichneten, bie glanzenbften Belohnungen. Da aber Die ebelgefinnten Beberricher, beren die Romer nicht einmahl werth waren, Die Sitten des Bolfs nicht beffern konnten; fo wirken bie Urfachen des Berberbens ununterbrochen fort, und breiteten fich von Italien über alle Provingen tes Reichs aus.

Im britten Sabrbunbert aufferten fich bie Bol gen ber ftete machfenben, ober fortbauernben Sitten verberbnif, und bes immer fleigenden Despotismps in fo furchtbaren Symptomen, bag es fcbien, als wem bas unermegliche Romifche Reich in furger Zeit werbt gertrummert merden ; und es mare auch unfehlbar fost im britten Jahrhundert aus einander gefallen . stet burch auffere Gemalt gerftort worden, wenn nicht bie Borfebung ben Romern von Beit ju Beit folde Boberricher gegeben botte, bergleichen alexanber 60 verus, Murelian, Probus, und Diecles tian waren. Das Remifche Bolf, und bie Romifches Deere metteiferten mit einander in icanblichen Beit nungen, und Thaten. Beide fonnten und molten gute, und groffe Regenten nicht mehr ertragen, fom bern febnten unaufborlich einen Commobus und Belioga balus jurud t). Die feigen und gugelle fen Legionen faben bas Diadem ber Cafaren als ihr Eigenthum an, meldes fie verfdenfen und gurudneb men fonnten, an men, und fo oft fie wollten a). Die Beere erhoben und fturaten im britten Jahrhun bert

t) Lamprid, in Heliogab. c. 22. Spart. in Bide Juliano c. 2.

a) Capitol. in Maxime et Balbino c, 12, 13.

rt faft fo viele Beberricher, ale bied Nahrbunbert ibre enthalt; und die Erbebung, ober ber Gruts r meiften Raifer marf gewöhnlich eine ober mehrere pfe Stabte um . und vermanbelle eine ober Die anre Broving, welche bem Befallenen angebangen batte, eine Ginbbe. Die Regenten, Die fich ben Legionen spfablen ," ober aufbrangen , ober welchen man alles res Gegenftrebens ungeachtet bie von Blut triefenbe aifercrone aufnothiate x), maren groftentbeile Barban. und Mehrere berfelben maren nicht einmahl uns t ben tapfern Guropaifden Bolfern, fondern in fien ober in Ufrita gebobren y). Durch biefe baufis n Revolutionen, und blutigen innerlichen Rriege urbe bas foon Jahrhunderte lang von Laftern und Despoten entfraftete Reich fo mehrlos, und obumadeie, daß die angrangenden Bolfer faft obne Gefabr nb Biberftand in die Romifden Provinzen einfallen onnten , um Bente ju machen. Gprien murbe von en Berfern z): Griechenland und Borberafien bon en Gothen a): und Gallien von ben Rranfen ausgeilandert, und verheert b). Go wie man bie beuteaies

x) Vita Probi e, 10. Vita Saturnini c. 9. 10.

y) wie heliogabalus, und Philipp ber Araber.

<sup>2)</sup> Capitol, in Gordian, c. 26.

a) Trebell, Poll. in Valer, et Galien, c. 6, 7, et Triginta Tyr. c. 5.

b) Vopifc, in Probo c. 13. Mamert, Panegyr, in Dioelet, et Maxim, c. 6,

2: 3

Im wierten Jahrhundert: wurden bie tionen im Innern bes Reiche feltener. obne burch bas gemeine Wefen merffich gebeffert mare. Die Merdorbenbeit bes Sofes , und bes I und die Granfamfeiten, und Erpreffungen ber und ihrer Befehlsbaber 1) , nabmen cher au, und ichmachten bas franke Reich bis jum nabei Im Anfange: bes vierten Jahrbunderts ma fructbarften Provingen von Gallien mit Baft Bebufchen übermachfen ; und durch tiefe Gumpi faltet. Reiffende Thiere bausten ba. mo fon liche Menfchen gewohnt batten; und menn f noch bin und mieber feltene Landleute fanden. te es biefen an Rraften und Bermbgen, Die ben Cumpfmaffer abzuleiten, die milden Gebui jubauen, und den vermilderten Beinftod in f au bringen m). Die Bermuftung, und Entvi

andoide teteris civitatibus ilius regiot

. .

Auguko, a, 362, habit, c, 19. 20, 11nb A Marcell, L, XIV, p, 24, 28, Edit, Boxhori

<sup>1)</sup> Ammian, XV, 65. XVI, 121. XIX. p. 24 XXVI, 597. XXIX, 704. 705. ee Latini Drepani Panegyr, Theodof, magni c. 25.

m) Eumenii Grat, actio Constantino August 7. Quanquam merito quivis ignoscat ipsis bus, quos piget laborare sine fructu. Si ager, qui nunquam respondet impendiis cessitate deseritur, ctiam inopia rustica quibus in aere alieno viventibus nec aqu ducere, nec silvas licuit excidere. Ita qui implimi fuerat rolerabilis soli, aut corrupti paludibus,: aut sentibus impeditum.

Ballien, und bas Glend ber übrigbleibenben Ginter fliegen noch ein balbes Sabrbundert .. immer . bis Inlian bies icone gand auf eine Beite pon ben Raubern, und Barbaren reinigte, von ben es befent, und verbeert morden mar n'. Ibige Beit lagen Dicopolis, Athen, Gleufing , und Stabte in Macebonien, Bupricum, und Deloies in Trummern. Die Tempel der Cotter, Die nnaffen , Baber , und Mauern waren adfammengein : bie Wafferleitungen gerbrochen, ober veremmt; bie Saufer, Straffen, und. Wicee meniden-: und bie Felder und Garten ohne anbauende Sans weil die unerichminglichen Auflagen, und Erprefgen alle Ginmobner pernichtet, oder meggerrieben ten o). Mit ber Gewaltthatigfeit bes Despotie: mus.

Vidifti enim non ut per agror aliarum urbium, omnia fere culta, aperta, florentia, vias faciles, navigera flumina, ... fed thetem ab eo flexo, e quo retrorium ducit via in Belgicam, vatta omnia, squalentia, inculta, muta, tenebrosa &c.

- n) Mamertini Grat. act, Juliano Aug., a. 362.

Im: wierten Jahrhundert: wurden die Revol tionen im finnern bes Reiche feltener, obne bas b burch bas gemeine Wefen merffich gebeffert word mare. Die Merdorbenbeit bes Sofes ; und bes Bolfel und die Graufamfeiten, und Erpreffungen der Raife und ibrer Befehlshaber i) , nahmen cher ju, als @ und ichmachten bas frante Reich bis jum naben Tob Im Anfange bes vierten Sabrbunderts maren b fruchtbarften Provingen von Gallien mit Waltern ut Bebufden übermachfen; und durch riefe Gumpfe verm faltet. Reiffende Thiere bausten ba, mo fonft alad liche Menichen gewohnt batten : und .menn fich au nod bin und wieder feltene Landleute fanden, fo fet te es biefen an Rraften und Bermogen, Die ftinie ben Cumpfmaffer abzuleiten, die wilden Gebufdean . jubauen , und den vermilderten Beinftod in Ordum qu bringen m). Die Bermuftung , und Entvolferne

Auguko, a. 362. habit, c. 19. 20. linh Ammis Marcell. L. XIV. p. 24. 28. Edit, Boxhornii.

<sup>1)</sup> Ammian, XV. 65. XVI. 121. XIX. p. 248. 274
XXVI. 597. XXIX. 704. 705. et Latini Pacel
Drepani Panegyr, Theodol, magni c. 25. 26. 29.

m) Eumenii Grat, actio Constantino August, c, 6, 7, Quanquam merito quivis ignoscat ipsis cultoribus, quos piget laborare sine fructu. Siquidem ager, qui nunquam respondet impendiis ex secusitate deseritur, ctiam inopia rusticanorum, quibus in aere alieno viventibus nec aquas deducere, nec silvas licuit excidere. Ita quidquid olim fuerat tolerabilis foli, aux corruptum ex paludibus, aut sentibus impeditum. ... Nam quid ego de ceteris civitatibus iliuis regionis loquar, quibus illacrymasse te, inse consessas

Ballien, und bas Glend ber abrigbleibenten Ginjer Riegen noch ein balbes Sabrbundert immer , bis Julian bies icone Land auf eine Beitpon ben Raubern, und Barbaren reinigte, von ben es befent, und verbeert morten mar n). 11m Ibige Beit lagen Nicopolis, Athen, Cleufina, und Stabte in Macebonien, Jupricum, und Delos ied in Trummern. Die Tempel ber Cotter, Die angfien , Baber , und Mauern waren adfammenges n: Die Wafferleitungen gerbrochen, ober verimmt : Die Baufer, Straffen, und Wege menfden: : und bie Relber und Garten obne anbauente Sans weil die unerschwinglichen Muflagen, und Erprefgen alle Ginmobner vernichtet, ober meggetrieben ten o). Mit ber Gewaltthatigfeit bes Deepotie: mus.

Vidisti enim non ut per agros aliarum urbium, omnia fere culta, aperta, siorentia, vias faciles, navigera siumina, . . . sed statim ab co slexu, e quo retrorium ducit via in Belgicam, vasta omnia, squalentia, inculta, muta, tenebrosa &c.

- a) Mamertini Grat. act, Juliano Aug. 2. 362.
- o) ib. c. 9. Ipso enim tempore levati equerum pretiis enermibus Dalmarae, Epiretae ad incitas intelerandi tributi mele depressi. . . Ilrba Nicopolis. . . in ruinas laci ymabiles prope tota conciderat, lacera nobilium domus, sine tectis fora, jamdudum aquarum duclibus pess sumdatis plena cunca squaloris et pulveris. . . Ipsae illae bonarum artium magistrae et inventices Athenae omnem cultum publice, privatimque perdiderant. In miserandam ruinam conciderat Eleusina . . . Scirc satis est cuncas Macedoniae, Illyrici, Peloponness civitates regentinam indusse movatis mocnibus juventuse.

Im: wierten Jahrhundert: wurden die Revol tionen im Innern bes Reichs feltener, obne ball burch bas gemeine Wefen merflich gebeffert wort mare. Die Merdorbenbeit bes Sofes , und tes Bolfe und die Graufamfeiten, und Erpreffungen der Raif nind ihrer Befehfebaber i), nahmen cher au, ale e und ichmachten bas frante Reich bis jum naben Tol Im Anfange bes vierten Jahrhunderts maren 1 fruchtbarften Bropingen von Gallien mit Baftern u Bebuiden übermachien ; und durch tiefe Gumpfe vert faltet. Reiffende Thiere bausten ba, mo fonft ale liche Menschen gewohnt batten ; und .wenn fich at noch bin und wieder feltene Landleute fanden, fo fel te es biefen an Araften und Bermogen, Die ftinte ben Sumpfmaffer abauleiten, die milden Gebufdeat aubauen , und den vermilderten Beinftod in Ordun au bringen m). Die Bermuftung , und Entvolfern

Augusto, a, 362. habit, c, 19. 20. und Ammia Marcell. L. XIV. p. 24. 28. Edit, Boxhornii.

<sup>1)</sup> Ammian, XV, 65. XVI, 121. XIX, p. 248. 27 XXVI, 597. XXIX, 704. 705. es Latini Paca Drepani Panegyr, Theodof, magni c. 25. 26. 2

m) Eumenii Grat, actio Constantino August, c, s. 7. Quanquam merito quivis ignoscat ipsis cultor bus, quos piget laborare sine fructu. Siquidet ager, qui nunquam respondet impendits ex at cessitate deseritur, ctiam inopia rusticanerum quibus in aere alieno viventibus nec aquas de ducere, nec silvas licuit excidere. Ita quidqui olim fuerat tolerabilis soli, aur corruptum el paludibus, aut sentibus impeditum... Nam quid ego de ceteris civitatibus ilius regionis lo quar, quibus illacrymasse te, ipse consessus

Gallen, und das Elend der übrighleibenden Einner Riegen noch ein halbes Jahrhundert simmer, bis Julian dies schöne kand auf eine Zeite won den Räubern, und Barbaven reinigte, von den es beseigt, und verheert warden war n). Um elbige Zeit lagen Nicopolis, Athen, Eleusina, und Städte in Macedonien, Ihprietum, und Pelosnes in Trümmern. Die Tempel der Götter, die nnassen, Bader, und Mauern waren ausammengesen: die Waster, und Mauern waren ausammengesen: die Waster, Strassen, und Wege, menschen und die Selber und Gärten ohne andauende Sansweil die unerschwinglichen Austagen, und Erpressen alle Einwohner vernichtet, oder weggerrieben ten o). Mit der Gewaltspässeset des Despotis-

Vidisti enim non ut per agror aliarum urbium, omnia fere culta, aperta, storentia, vias faciles, navigera stumina, ... sed statim ab co stero, e quo retrorium ducit via in Belgicam, vasta omnia, squalentia, inculta, muta, tenebrosa &c.

- m) Mamertini Grat. act, Juliano Aug., a. 362.
- o) ib. c, 9. Ipso enim tempore levati equerum presiis enermibus Dalmarae, Esiretae ad incitas intelerandi tributi mele depressi. . . Ilrbs Nicopolis. . . in ruinas lacrymabiles prope mea conciderat, lacera nobilium domus, sine sectis fora, jamdudum aquarum ductibus pess sumdatis plena cuncta squaloris et pulveris. . . Ipsae illae bonarum artium magistrae et inventices Athenae omnem cultum publice, privatimque perdiderant. In miserandam ruinam conciderat Eleusina . . . Scire satis est cunctas Macedoniae, Illyrici, Peloponness civitates repentinam indusse novatis moenibus juventuatem

gen aber entmeber nie, ober nur eine furte Bei anblt murben, ba Gallien gegen bas Ende bes ten. und im Unfange bes funften Sabrbunberti Surdterlichten Einbruche Teutscher , Bolfer er Cheodofius und Balentinian errichteter Conftantinepel eine Soffdule, in melder Die Lat fche Grammetif von drev. und die Rhetorif gebn , Die Griechische Grammatif von funf, unt Rhetorif von gebn, die Obilofopbie von einem. bie Rechtegelehrfamfeit von zwep Lehrern porg gen murde, ober merden follte D). Auch biefe neue Galt icheint nur von furger Dauer gemefen , ober bald unterbrochen worden ju fevn, indem Gom dus berichtet, bag Theodofius und Arcad ben Lebrern, ber Jugend ibre bieberigen Befoldu genommen batten x). Die meiften Raifer jogen brige Schmeichler, und alles bulbente Berichnit den berühmteften Gelehrten por; und die meiften nehmen Griechen und Romer fanden es leichter. burd Rriecheren, und Beftechungen, ale burch Al und nubliche Renntniffe emporauschwingen. perachtete fo gar bie Rechtsgelehrfamfeit, und Ari miffenschaft, wodurch man megen ibrer Unentbebri feit febr oft auch unter ben nichtemardigften Reger zu den erfen Burben gelangen fonnte y). Dag Ω

u) Conring. p. 25. 26.

x) Epist. V. 33.

y) Mamert, Grat, act. Juliano Augusto c. 19. 1
Nec viros quidem, fed mulierquias exambiba
nec foeminas tantum, fed spadones quoque.

eter Damertinus in feinem Gemablbe nichts rtrieben babe, lebrt bas Beugnig bes Befdichte eibers Mmmianus Marcellinus. Die menie Daufer, fagt Ammian, bie fonk in Rom meibrer Liebe au ernfthaften und nutlichen Biffeniften berühmt maren, erfcallen jest von bem Beae und Spiele von Sangern, Mufifanten, unb aufpielern. Unnase, ober verberbliche Menfchen en Die Stellen ber Lebrer ber Beltweisbeit, ober redfamfeit eingenommen. Die Bibliothefen find fo als Graber verfchloffen, und fatt ber Bucher t man nichts, ale bie Infrumente von Confant. 1. und Coaufpielern in unbefdreiblider Dannich. tiafeit. Die Romer find fo febr ausgeartet, bas neulid, da man eine Cheurung fürchtete, Die me:

Tra praeclara illa vererum nomina fordidiffimum quemque . . adulabant. Hi cam in provincias immifii crant, qua facra, qua profana raplebant, iter fibi ad confulatum pecunia mu-mipates, Itaque nullum jam erat bonarum ar-tium studium. Militiae labor a nobilissimo que-que pro fordido et illiberali habebatur. Juris civilis scientia, quae Mankios, Scaevolas, Servios in amplillimum gradum dignitatis evexerat, libertorum artificium dicebatur. Oratoriam dicondi facultacem multi laboris, et minimi wius negotium, nostri proceres respuebant, nedum homines noluisse viders volunt, quod aste-qui nequiverunt. Et vere tantum laboris vigiliarumque suscipere ad adipiscendum cujus ulus agendae vitae ornamenta non adjuvaret. dementia ducebatur. Itaque omne studium pe-tuaise coacervandae. Tanto enim vir melior, quo pecuniosior habebatur, jam serviendi mi-teranda parientia, assentandi mira callidicas, &c.,

- wenigen Lebrer von fregen Ranften ohne Barmbeilie feit aus ber Stadt vertrieb, und bingegen bren tamfend Cangerinnen fammt ibren Choren und Deifters in ber Stadt bebielt z). Benn bie übrigen Lebrer bon Biffenicaften ben Rechtsgelehrten abnlich waren, welche Mmmian an einem anbern Orte foilbert; fo verdienten fie fein befferes Schidfal, als welches fe au Rom erfubren. Ammian theilt die Anmalde feb ner Beit in vier Claffen ab a). Diele verichiebenen Claffen maren fich in Unfebung ibrer Sabfucht, und ibrer bosbaften Rante gleich : nur wichen fie in Rad fict bes Meuffern, und ber Grabe ber Unmiffenbeit von einander ab. Manche maren fo unwiffend, bei fie nie ein Buch gelefen batten, und bie Rabmen von berahmten Rechtsgelehrten mit ben Benennungen mit fremben Sifden, ober neuen Berichten vermechteb . ten b). Die Lehrer und Schuler ber Whilofonbie und ber Beredfamfeit maren im vierten Jahrhanbert'menie ftens fo niedertrachtig , und unverfchame, ale bie praftifden Rechtsgelehrten. Die Rhetorent und Cophiften in Athen fcidten bie ihnen am meiften ergebe nen Buborer nach allen Seiten aus, bamit fle bie be nachbarten Stabte, Safen, und Wege befesen, und cis

2) XIV. 26.

a) XXX. 756-759.

b) E quibus ita sunt rudes nonnulli, ut nunquam se codices habuisse meminerint. Et si in circulo doctorum autoris veteris inciderit nomen, piscls aut edulii peregrinum esse vocabulum arbitrantur: si vero advena quisquam inusiatum sibi antea Marcianum verbo tenus quacierit oratorem, omnes consessim Marcianes sppellari se singunt, l, c.

nen ieben Reugnfommenden für fie anwerben moche n c). Augustin verließ Cartbago, weil er bie nart ber bort Studirenden nicht langer ausbalten onnte, indem biefe in gangen Saufen in Die Borfale on Lebrern einbrachen, und durch allerlen Woffen und revel die Lehrenden, wie die Lernenden fiorten d). n Rom' mar Diefe Ungezogenheit zwar unbefannt. dagegen aber fand Augustin, daß die Buberergum Schaben ibrer Lehrer Berichmbrungen machten, und a gangen Schaaren ju andern Lebrern abergingen, m nur ben erften bas verfprochene honorarium nicht gablen gu burfen c). Die Raifer Balentinian, talens, und Gratian bebandelten in dem bes ibmten Befepe uber Die Studien, und Studirenden a Rom , welches fie im I. 370, gaben f), Die jungen irennbe ber Biffenschaften nicht als hoffnungevolle nb freve Junglinge, fonbern als verächtliche Sclas en . und ale gefabrliche Storer ber offentlichen Rue und Sicherheit. Reiner burfte Studirens balber ach Rom fommen, ber nicht von ber Obrigfeit feie es Orts ein Beugnig mitbrachte, in welchem bas Was.

c) sanci Greg, orat. XX. ap. Conring. Antiq. Acad. p. 123. Schon damable trieben die Stusdirenden allerlep Muthwillen mit den neuen Ankömmlingen. Juftinian unterfagte diese Prellerepen auf das ftrempfte. l. c. p. 125.

d) Confess, L. V. ap. Conring p. 224. 228.

e) ib.

f) Conring Differt, ad leg, 1. Cod. Theed, de fludiis liber, II. R. et Conftant, p. 7. et 9.-

Baterland, die Zeit der Geburt, und der Charafter und Wandel des Jünglings angegeben waren. Reiner durfte über das zwanzigste Jahr seines Alters in Rom dleiben. Die Policepbedienten musten monatlich gemaue Berzeichnisse so wohl der Reuangekommenen, als der ältern Studirenden einreichen; und wenn Jemand über die vom Geset bestimmte Zeit blied, so wurde er ohne Umstände zuräck geschickt. Die Policep erhielt so gar die Gewalt, solche Jünglinge, die Schauf eine ihrer Bestimmung unwärdige Art betragt wärden, öffentlich wie Sclaven zu peitschen, und dann mit Schimpf sortzusagen g).

Unter falden Umftanben kann man nicht ben über erstaunen, daß die entbehrlichen, und verache ten Wiffenschaften immer tiefer fielen, sondern baf fit nicht ganz untergingen, und daß sich noch in so bie len Städten Männer fanden, die sich mit dem Unter richt der Jugend beschäftigten. In Athen erhielt sie unter den Trummern der Stadt eine ununterbrochen Bolge von angeblichen Weltweisen, welche die Schriften des Plato und Aristoteles auslegten, und mit diesen Auslegungen aftrologische und magische Rünste verbanden. Der Ruhm der Stadt war noch zu Spne sii Zeiten so groß, daß diesenigen, welche die Alfademie, und das Lyceum gesehen hatten, sich in

g) Quin etiam tribuimus potestatem, ut, fi quis de his non ita in urbe se gesserit, quemadanodum siberalium rerum dignitas posente, publice varberibus affectus, statimque navigio superpotivo, abjiciatur urbe, domumque redeat, i, c.

Bergleidung mit Andern wie Salbabtter gegen Daulfel au fenn bunften : ein Babn , welchen Sonefius ehr ungegrandet fand b). Much in Alexandrien ftiejen bie alternden Biffenicaften mieber aus bem Uchenbaufen bervor, in welchen Diocletian biefe mgladliche Stadt verwandelt batte. Um meiften blaben bie Debicin und Mathematif, und unter ben mabematifden Biffenfdaften Die Sterndeuteren i). lerate fonnten feine fraftigere Empfehlung baben, is wenn fie in Alexandrien ftubirt batten b). llerandrien war' auch die erfte, und Jahrhunderte ana Die einzige berabmte Soule ber driftlichen Bots edgelabrtbeit 1). Go unganftig biefes Ractum far bie ernbegierbe, und Belehrfamfeit ber Chriften fceint: b tenn man bennoch nicht amenfeln, bag Sieronve and, Muguftinu's, Ambrofius, und andere erabmte Lebrer ber Ebriften alle beibnifche Schrift. teller ibrer Beiten fo mobl in Anfebung ber Sprache, 14 ber Renntniffe übertroffen baben.

Oto

D Conring I. c. p. 29. 30. Heber Die Schulen in Cafarea id, p. 27.

<sup>1)</sup> Epif. 54.

<sup>1)</sup> Reber die Alexandrinifden Mathematifer, Gasfendi Oper. Vol. V. p. 331. 332.

b) Ammian, XXII. p. 426. Medicinae autem. . . . ita studia augentur in dies, ut . . pro omni experimento sufficiat medico ad commendandam artis autoritatem, si Alexandriae se dixerit erudicum. — Sed si intelligendi divini aditionem multiplicem, et praesensoum originem . ] . quisquam voluerit replicare, per mundum omnem inveniet mathemata hujusmodi ab Aegypto gircumlata.

Materland, Die Beit ber Geburt, un und Wandel bes Junglings angegeb 21 burfte über bas amangiafte Sabr f l Bu bleiben. Die Bolicepbedienter côrpe nque Bergeidniffe fo mobl enbo: als ber altern Stubirenb gemand über bie vom murbe er obne Umftanbe er and erbielt fo aar bie Be erungen auszel auf eine ibrer & "tbarere Wobnfige marben . bffentlic Die Be gehabt batten. dann mit Schir. von bem Romifden Reich

unter "abern ab, und endlich fürste Die beffen über erftar melben, das so genannte abendiands sche Raid, micht melben, das so genannte abendiands sche Raid, micht bei Bestinehmungen von Ralien, nicht bei Bestinehmungen von gester, dien wie den nicht die roben, auch durch einen wir wesen Widerstand erbitterten Sieger bisweilen mit gewer und Schwerdt gewüthet hätten. Es if all sange bewiesen, daß die Römischen Schriftseller bis fansten Jahrbunderts die durch die Teutschen Erobe rer angerichteten Verbeerungen auf das unwahrscheils lichste übertrieben haben »). Rurz vor den Rieder laffungen der Teutschen Wisser in den Römisch Provinzen hatten die Austagen und Erpressungen eine solche Höhe erreicht, das Tausende von Römen is

M

m) Man febe bie Conftitution Diefer Raifer bep

Diftor. Magag. 8. Band 96. u. f. S.

in Barbaren entfloben o). Die 'Gin= obingen munichten, baf fie unter bie baren fommen mochten, und freus 'ndeten Eroberungen , bag fie bem bisberigen Eprannen entapgen 'n Teutiden Bolfern be-4 en Regierungen ber erften .uem wieder auf, weil bie &f. gemaffigt, und gleichformig verand Gerechtiafeit gebandbabt, unb Ers trenge beftraft murben. Bochft mabriceins fon por den Riederlaffungen ber Teut. er burd bas Glend ber Beiten, und bie es Biscus alle bffentliche Soulen in Den Achen Provingen eingegangen, ober wenige ben Lebrern ausgesette Befoldungen eingerben q). Theoberich ber Groffe fellte

lvian. p. 90-95. Bur Anfrischung besten, s ich schon im ersten Theile im Abschnitt n den Sitten beygebracht babe, führe ich nur gende Worte bes Salvian an: Sed quid Tunt aliud velle miseri, qui aliduum, imo trinuum exactioni publicae patiuntur excimi? qui domos suas deserunt, ne in ipsis mibus torquentur; exilia petunt, ne supplisatineant? Leviores his hostes, quam exacofunt: et res ipsa hoc indicat, ad hostes funt, ut vim exactionis evadant.

ift. Mag. u. Salvian. II. cc.

ie Armuth bes Hiscus schilbert Salbian r nachdrudlich in folgenden Worten: Loca m. et habitacula turpitudinum idcirco adhuc t, quia illic impura omnia prius acta funt: nunc

Gegen ben Ausgang bes vierten Jahrhunbert mar bas Romifche Reich in allen feinen Theilen fo. febr gefdmacht, baß Regenten, bergleichen Ebies. bofius ber. Groffe mar, barau erforbert murben, ben aufgelesten und ausgemergelten Staatscorper IF Sonorius und Theodofius fammenzubalten. vermehrten Die Brivilegien ber Lebrer ber Biffenfdef ten obne dauernden Erfola m). 3m funften Jahrbus bert fingen die Teutschen Bolfer an. nicht blog eff Beute, fondern auf Eroberungen auszugeben, mb fic foonere und fructbarere Bobnfige aufgufte als fie bis babin gehabt batten. Die Germanifte Stamme riffen von bem Romifden Reich ein Glid nach dem andern ab, und endlich fturate bie befint Balfte beffelben, bas fo genannte abendlanbifche Reis gang gufammen. Die Befinebmungen von Italien Ballien, Sifpanien, und Afrifa fonnten nicht gefor ben , ohne bag nicht bie roben , auch burch einen ge ringen Widerstand erbitterten Sieger bismeilen mit Seuer und Schwerdt gemuthet batten. Es ift aber lange bewiesen, bag bie Romifden Schriftfeller be fanften Jahrhunderts die durch die Teutiden Erole rer angerichteten Berbeerungen auf bae unmabridit lichfte übertrieben baben n). Rurt por ben Rieber laffungen ber Teutschen Bolfer in ben Romifce Provingen batten Die Auflagen und Erpreffungen eine folde Bobe erreicht, bag Taufende von Romers #

m) Man febe bie Conftitution Diefer Raifer beput Keuffel p. 39.

a) Siftor, Magag. g. Band 96. u. f. G.

en fo genannten Barbaren entfloben o). Die 'Gin= oobner aller Provingen munichten, bag fie unter bie Derrichaft ber Barbaren fommen mochten, und freuen fic nach ben vollendeten Eroberungen , das fie bem merträglichen Joche ber bisberigen Tprannen entzogen. sorden maren p). Alle von Teutschen Bolfern betote Lander blubten unter ben Regierungen ber erften roffen Eroberer von neuem wieder auf, weil die bfentlichen Abgaben gemaffigt, und gleichformig verbeilt, Recht und Gerechtigfeit gehandhabt, und Erreffungen frenge beftraft murben. Sooft mabriceinich maren foon vor den Riederlaffungen ber Teutben Bolfer burch bas Glend ber Beiten, und bie frmuth des Riscus alle offentliche Schulen in Den benblandischen Brovingen eingegangen, ober wenige iens alle ben Lebrern ausgefeste Befolbungen eingemen worden a). Theoberich ber Groffe fellte

e) Salvian. p. 90-95. Bur Anfrischung beffen, was ich schon im ersten Theile im Abschnitt won ben Sitten beygebracht habe, führe ich nur folgende Borte des Salvian an: Sed quid poslunt aliud velle miseri, qui assiduum, imo continuum exactioni publicae patiuntur excidium? qui domos suas deserunt, ne in ipsis domibus torqueantur; exilia perunt, ne supplicia suftineant? Leviores his hostes, quam exactores funt: er res ipsia hoc indicat, ad hostes suntigiunt, ut vim exactionis evadant.

p) hift. Mag. u. Salvian, II. cc.

<sup>9)</sup> Die Armuth bes Fiscus schilbert Salbian febr nachbrudlich in folgenden Worten: Loca enim. et habitacula turpitudinum ideireo adhue funt, quia illic impura omnia prius acta funt:

gen 2). Es wurde aber nicht bloß diefer Entwurf bugd bie bald darauf erfolgenden Kriege der Gothen und Griechen, und durch die Tyrannep der Lettern vereitelt, sondern es hörten auch alle übrige öffentliche Schulen in Rom, und selbst die vom Theodos fint und Valentinian im J. 425. mit herrlichen Einfansten und Borrechten begabten Hoffchulen in Constantinopel auf a), weil Justinian die Besoldungen der Lehrer einzog b). In demselbigen Jahrdunden

z) Cassiod. de Instit, divin, literar, Praef, p. 501. Vol. II. op. omnium Venet, 1727, fel. Can studia saecularium litterarum magno desidene fervere cognoscerem, ita ut multa pars hominum per ipsa se mundi prudentiam credent adipisci, gravissimo sum, fateor, dolore permetus, quod scripturis divinis magistri publici de essent, cum mundani auctores celeberrima precul dubio traditione pollerent. Nisus sum erre cum beatissimo Agapito Papa urbis Romae, K sicut apud Alexandriam multo tempore fuile traditur institutum, nunc etiam in Nisibi civi-tate Syrorum ab Hebraeis sedulo fertur expan, collatis expensis in urbe Romana professos destores scholae potius acciperent Christianae, usde et anima susciperet acternam salutem, et casto atque purissimo eloquio fidelinm lingu comerciur. Sed cum propter bella ferventia, et turbulenta nimis in Italico regno certamim, defiderium meum nullatenus valuisset impleri &c.

a) Keuffel p. 75. et iq.

b) Conring Antiq. Acad. p. 33. 34. Die Bensoniffe bes Procop und Bonaras, welche Conring anführt, konnen richtig fepn, ungeachtet Juftinian mabricheinlich balb nach ber Eroberung von Italien befahl, daß ben Lehrern die Befoldungen fernerbin eben so bablt werden follten, wie The oderich fie bei andt

t wurde Berptus, und mit dieser Stadt eine berühmteften Shulen der Rechtsgelehrsamkeit gereit e). Im siebenten Jahrhundert gingen mit ber trichaft der Griechen die Shulen in Alexandrien, beprien unter d), und im achten verbrannte der ifer Leo die wieder erneuerte Hoffchule in Constans opel sammt den Lehrern, und Buchern, weil die brer sich nicht zu seiner Mepnung über den Bilderenst bequemen wollten e). Waren also auch die Gries

aoblt babe. Prag. 1and. Justin. c. 22. et Keussel Hist. schol. inter Christ. p. 123. Helmstadii 1743. 8.

- c) Agath. II. p. 52. Edit. Parif. und Conring p. 23.
- d) Conring p. 33. 34. In Negppten waren schon lange vor ber Ankunft ber Saracenen alle Beslehrsamkeit, und Schulen ber Gelehrsamkeit untergegangen. Die Begierde nach schonen und nuklichen Kenntniffen, sage A en e as von Gazza, indem er von Alexandrien redet, ift langst verschwunden. Dieienigen, welche fich den Wilfsenschapen. Die Jugend wohnt im Eircus und Theater. Die Jorsale der Weltweisen bingegen sind leer, und die angeblichen Lebrer sind eben so unwissend, als dieienigen, welche sie unterstichten sollen. ap. Conring. p. 234.
- e) 1. c. Im zehnten und ben folgenden Jahrhunberten legten Barbas, Conftantinus
  Porphyrogenitus, und Alexius Comnenus wieder Schulen in Conftantinopel an,
  die aber ben gleichzeitigen abendlandischen Schulen nicht gleich famen, und vielleicht das einzuge
  bauernde Gute bervorbrachten, daß die wichtigften Werfe des Briechischen Altertums biter abgeschrieben, und eben dadurch erbalten wurden.
  Conring Diff, I, p. 42. Supplem, XXIV.

Girlechischen Raifer Berren von Stalien , und antem Mbenblanbern geblieben; fo murben bie Biffenfach ten nicht nur fo tief gefunten fepn, als fie mirfic fanten , fondern fie murben fich auch viel weniger wie ber gehoben baben. Go verborben Die Teutiden Bit Fer bes Mittelalters maren : fo maren fie es bod nicht ohne alle Soffnung von Befferung, wie bie Grie den. Unter ben lettern farben bie Refte von utal den Renntniffen eben fo langfam, ale Die Rrafte ! Unter ben abenblandischen Rationes res Reichs ab. bingegen loderte der gunfen bes nicht gang erloschens Lichts bald mieber auf, und murbe allmablich bellet. und beller, bis er fic nach Sabrbunderten ju eines Sonnenglanje verftarfte, bergleichen unferm Erbitell nie porber geleuchtet batte.

So wie ein Griechischer Raifer bie Besoldungen ber Jugendlehrer aufhob, welche die Gathischen Rönige fortbezahlt hatten; so verbrannte ein Römischer Pabst, Gregor ber heilige, bie Bibliocheca Palacina in Rom, die unter den Gothischen Königen unberührt geblieben war e. Gregor war nicht der erfte Lehrer, und Vorsieher der Christen, welcher fürchtete, daß die heidnische Gelehrsamfeit der wahren Religion schaden möchte. Dasselbige Vorurtheil zeigte fich von

f) Johan, Sarisber, II, c, 26. Polycr. et VIII. c. 19. Brucker III. p. 561. Ueber seinen Abfcheu ber heibnischen Gelehrsamfeit sehe man Tribbechov, de doch schol. p. 279. und Eramers fünste Fortsegung der Bossuetischen Geschickte 5.59.

inbeginn der Christlichen Religion an, und Caffiopor fand es nothig, in seiner Anweisung jum Studio
er heiligen Schrift dies Borurtheil ausführlich zu belämpfen. Er bewies g), daß das Lesen ber heidnis
iben Schriftheller sehr vieles jum beffern Berftändnis
ber beiligen Bücher beptrage, und unterflüfte diesen
Beweis so wohl mit den Zeugniffen, als Bepfpielen
ber berühmteften Aircheulehrer der vorhergehenden
Jahrhunderte.

Im fechsten Jahrhundert wurden die Schriften sefchrieben, welchen man in dem Bortrage ber fo gesmannten weltlichen Wiffenschaften den größen Theil Des Mittelalters durch folgte. Im fechsten Jahrhunsbert erhielten die weltlichen Wiffenschaften den Buschnitt, und die wieder entstehenden Schulen die Einstichtung, welche die einen, und die andern bis in das zwölfte Jahrhundert bepbehielten.

Die Schriften, welche man im siebenten und ben folgenden Jahrhunderten bep dem Lernen und Lehren ber weltlichen Bissenschaften vorzäglich jum Gruns be legte, waren Cassio bord Schrift de artibus, ac diciplinis liberalium litterarum h), des Spanischen Bisschoff Ifi dor Originum libri viginti i), und des Martianus Capella Satyricon, swe de nuptiis Milologiae et Mercurii libri duo, et de septem artibus li-

g) II. 526.

h) in op. Vol. II. 528, et fq.

i) Bail, 1577, fol,

liberalibus libri fingulares. Den groften Benfall unter Diefen bren Schriften fand Die bes Dartianus Capella, welche viele Jahrhunderte lang mehr, all Die groften Meifterftude Des Griechischen und Romis Alterthums geleien murbe b). Berabe biek Schrift ift unter ben brep genannten am folechteftet gefdrieben : benn man fann fich faum etwas Begierte res , und Berbrebteres benfen , ale die Eprache bie fes elenden Schriftstellere ift. Uebrigens ift es mate, daß die fo genannten fieben freven Runfte im Date tianus Capella ausführlicher, als im Caffis. bor und Ifider abgebandelt werden: Die Dialett ausgenommen, die im Caffiodor beffer bearbeitt Ifibor zeichnete fich vor ben beiben andern be burd aus, daß er auffer ben Entwurfen der fiebet frepen Runfte noch einen Grundrif aller übrigen be mable vorhandenen Renntniffe, und gleichfam ein Reaf : oder erflarendes Borterbuch über den gange Umfang des menschlichen Wiffens mittheilte. Diefer drep Schriftsteller batte, wie es icheint, ba ber Ausarbeitung feines Berte bie Schriften be Plato, Aristoteles, Euflides, Sippard, und anderer groffen Weltweifen , Deffunftler , und Sternfundigen , nicht einmabl die Schriften eines Ci cero, Quintilian, und Dionpe von Balis farnaß vor fich 1). Alle brep fcbpften meiftene aus Øфrift:

k) Man febe bie Lobrede auf ben Martianus im letten Capitel bes 10. Buchs bes Greger von Lours.

<sup>1)</sup> Hacc auten disciplina, fagt ber ehrliche Ifiber von ber Rhetorif, a Graccis inventa ch, ...

chriftkellern, die in den beiden vorhergehenden Jahrs nderten gelebt hatten, oder aus Ueberschungen, und iczügen älterer Werke. In der Grammatif folgten dem Donat, oder Auszügen des Priscian: in Rhetorik eben diesen, oder einem gewissen Fortusatianus m): in der Dialektik dem Porphyr, ver den Üeberschungen, und Auszügen des Aristotesschen Organons, welche Apulejus und Boethius imacht hatten; und in der Lehre von den Spllogissen einem Marius Victorinus, und Tullius Rarcellus von Spartagon): endlich in der Arithietik und ben übrigen mathematischen Wissenschafzund wird machus, oder noch neuern Schrifts inden Riffo machus, oder noch neuern Schrifts illern.

Man kann fich unmöglich einer innigen Behunth erwehren, wenn man bedenkt, daß folde hechte Schriftsteller, als Caffiodor, Martiaius Capella, und Ifidor waren, viele Jahrumderte lang die erken und gröften Lehrer der ebelten Nationen der Erde wurden, und daß ihre elenben Berke das Blotigste aller wiffenschaftlichen Kenntniffe enthielten, die aus den wiederhohlten Schiffbraden der letzten Jahrhunderte gerettet worden waren.

**€**D

et translata in Latinum a Tullio videlicet, et Ticiano, et Quintiliano, sed ita copiose, ita varie vel pro scientia, vel pro loquacitate verborum, ut cam lectori admirari in promptu sit, comprehendere impossibile 11, c, 2.

m) Caffiod. 1, c. p. 533.

n) Cassied. p. 539.

liberalibus libri fingulares. Den groften Benfa Diefen bren Schriften fand Die bes Dart Capella, melde viele Sabrbunderte lang me Die aroften Meifterftude Des Griechifchen und ichen Alterthums gelefen murde k). Schrift ift unter ben brev genannten am fole gefdrieben : benn man fann fich faum etwas & res, und Berbrebteres benfen, ale Die Epra fes elenden Schriftstellere ift. Uebrigene ift ei daß die fo genannten fieben freven Runfte im tianus Capella ausführlicher, als im Ci bor und Ifidor abgebandelt merden: Die D ausgenommen, Die im Caffiodor beffer be ift. Ifidor zeichnete fich por den beiden and burd aus, daß er auffer ben Entwurfen de frepen Runfte noch einen Grundrig aller ubri mable vorbandenen Renntniffe, und gleichf Real: ober erflarenbes Borterbuch über ben Umfang bes menichlichen PBiffens mittheilte. biefer bren Schriftsteller batte, wie es fdeit ber Ausarbeitung feines Berfe Die Schrift Plato, Ariftoteles, Euflides, Sip und anderer groffen Beltweisen, Deftanftle Sternkundigen, nicht einmabl Die Schriften eit cero, Quintilian, und Dionpe von farnag vor fich 1). Alle brep icopften meift

k) Man febe bie Lobrede auf ben Mari im letten Capitel bes 10. Buchs bes E von Tours.

<sup>1)</sup> Haec auten disciplina, fagt ber ehrliche ! von ber Rhetorif, a Graecis inventa e

**€**p

rn, die in den beiden vorhergehenden Jahreielbt hatten, ober aus Ueberschungen, und Iterer Werfe. In der Grammatif folgten nat, oder Auszügen des Priscian: in keben diesen, oder einem gewiffen Fortus m): in der Dialektik dem Porphyr, ebersehungen, und Auszügen des Ariftotenons, welche Apule jus und Boethius ten; und in der Lehre von den Spllogismarius Bictorinus, und Tullius us von Chartagon): endlich in der Aritheden übergen mathematischen Wiffenschaftlomachus, oder noch neuern Schriftsitomachus, oder noch neuern Schrifts

n kann fich unmöglich einer innigen Bedbren, wenn man bedenkt, daß folde driftifteller, als Caffiodor, Martiaella, und Ifidor waren, viele Jabrng die erften und größen Lebrer ber edelien ber Erde wurden, und daß ihre elendas Bictigste aller wiffenschaftlichen Renntlten, die aus den wiederhohlten Schiffbragten Jahrhunderte gerettet worden waren.

anslata in Latinum a Tullio videlicet, et mo, et Quintiliano, sed ita copiole, ita vel pro scientia, vel pro soquacitate verbo-, ut cam sedori admirari in promptu sit, rehendere impossibile II. e, 2.

ffied. 1, c. p. 533.

fied. p. 539.

Go febr auch bas ebemablige Romifche Reich gertram mert, und eingeschranft morben mar; fo war et bod faum fo febr gerftucfelt, und gufammengegogen, all bas Reich ber Wiffenschaften. Diel erflatlicher abet fceint es mir, wie eine jede Biffenfcaft, bie nicht gang unterging, bis auf fo menige barre Refte gufam menfdrumpfte, ale warum man alle Biffenfdafter gerade auf die fieben gurudbrachte, welche man gu bes artibus ober disciplinis liberalibus rechnete. Man batt bis in das fechete Jahrhundert nicht blog die Gram matif und Rhetorif, Die Philosophie und Dathematif gelehrt, fondern man batte in Alexandrien, Berptid. Confantinopel und Rom auch die Rechtsgelebrfamfeit Die Medicin, und Gottesgelehrtheit vorgetragen : mb Die Musleger, oder Ueberfeger bes Blato und Aris foteles batten nicht blog bie bialeftischen, fonbert aud die phofifden, und naturbiftorifden Schriften Diefer Weltweifen ausgelegt, und überfest. Dan ver gaß auch in der Folge meder die Rechtsgelabrtbeit, noch die Gottesgelehrfamteit, ober die Medicin gant und boch nahm man im fecheten Jahrhundert bie Gim theilung ber Wiffenschaften in Die fieben frepen Ranke, Die Grammatif, Rhetorif und Dialeftif, und in bie vier mathematifden Wiffenschaften, die Arithmetil, Geometrie, Aftronomie und Mufit an, und bebielt fie faft bas gange Mittelalter burch bep, als wenn es gar feine andere Biffenicaften gegeben batte. Die Eintheilung ber Biffenschaften in die feptem artes Ilberales mar icon im Unfange bes fecheten Sabrbunberte , und blieb auch bas gange Sabrbundert burd eine (1

ulgemein bekannte, und angenommene Sache, das t gewiß teine zu kahne Vermuthung wagt, wennt wordussest, daß diese Eintheilung der Wiffensfen lange vor dem Cassiodor, und wahrscheinsschon; im ichnften Jahrhundert gemacht worso).

Die fieben frepen Kanfte, wie Caffiedor, ibor, und Martian fie lehrten, enthielten fast ter nichts, als meistens unvollständige Erklarunder vornehmsten Gegenstände, die vormable in Wissenschaften waren untersucht worden, nicht r Lebrsage, oder Regeln, wodurch diese Wissens fien bildend für den Berstand, oder nüblich für gemeine Leben hatten werden konnen. Die fieben im Länke, wie sie im sechsten Jahrhundert bei mit und umschrieben wurden, waren Schalen ohne n, haute und Gerlppe ohne Fleisch und Mark,

De regor furchtete, das man seine Geschichte, und übrigen Werke gegen die sieben von Mar tian gelehrten Kunste verachten möchte: Quodu ze; sacerdos dei, quicunque es Martianus nochtes septem disciplinis erudiit, id est, si te in grammatica docuit legere, in dialesticis altercationum propositiones advertere, in rhetoricis genera metrorum agnoscere, in geometricis terperatum, linearumque mensuras colligere, in astradogicis cursus siderum contemplari, in arithmeticis numerorum partea colligere, in harmoniis sonorum modulationes suavium accentuum carminibus concepare: si sa his omnibus ita specie exercitatus, ut sihi stilus noster sit rusticus, nec sie quoque deprecor, ut avellas, quae seripsi. L. K. c. ult.

und auch fie batten verlobren geben fonnen . abne bat bas menichliche Befchlecht baburd einen beträchtliden Schaben gelitten batte. In ber Grammatit erflirte man bie Beftandtheile von Wortern, Buchfieben und Spiben , nebft ben Saupttheilen ber Rebe. Das faate, mas Accent, und guffe, Profe und Solben maaffe, Analogie, Etymologie, und Orthographie mas Barbarismen, Goldciemen, und Eropen feren: allein man gab feine Rathichlage, wie man rein mb richtig reben , und fcreiben, ober wie man bie Relie ber Schreibart vermeiden fonne. In Der Rheterif befinirte man bie verfchiedenen Gatzungen von Reim, ober Beredfamfeit, Die Saupttbeile einer Rebe mit Die michtigften Siguren, ohne faft eine einzige Raid bingugufugen , Die einen funftigen Rebner , ober foi nen Schriftfteller batte belehren, ober marnen tit In ber Dialeftif bestimmte man Die verichich nen Arten von allgemeinen Begriffen, befonbert in Rategorien : man befinirte, mas Gintbeilen unb Er flaren fep : man jablte bie vetfcbiebenen modor mit fguras von Spilogismen auf. Benn man aber einiet Boridriften über Die Bebandlung von Spilogismes quenimmt; fo faßte bie gange Digleftif auch nicht eine Beobachtung in fich, die ben Lefer, ober bom auf fic felbft aufmertfam gemacht, und bepm Dentes geleitet batte. Die Arithmetif enthielt nicht fo mel Unmeifungen, wie man mit Bablen umgeben mit als viel mehr bie leeren Traume bes Rifomads! aber die geheimen und munberbaren Rrafte einer jebes Babl. Bie foll ich, ruft Martianus aus, (#

ein Bepfpiel ju geben), bu ehrmurbige Sentas ier ermabuen! Beil bu die Berfe ber Ratur obne cung und Empfangnis bilbeft, fo batt bu baber er ben Bottern ben Rabmen ber Eritonifden Jung. Aue andere Bablen, Die unter ber t erbalten. I find , seugen entweder Andere , ober merben erat Die Bablen feche, und acht merben gebob. ; Die Tetras jeugt, und wirb gezeugt. Die Depallein zeugt nichte, und wird baber mit einer afrau verglichen. In ber Geometrie erelarte man. Linien, Riguren und Golida feven : man fubrte Sauptarten ber Ginen und der Andern an: man te einen Grundrif ber Erdfunde mit ; von allen ben fan bingegen, melde Die Geometrie in altern m gur Biffenicaft machte, fam fein Wort por. gine abnliche Art redete man in der Afronomie Mufif von ben verschiedenen Rreifen, und Wolen himmelefugel, von ben Bewegungen und Grof. ber Beftirne, von der Berichiebenbeit ber Tone, maaffen, und Inftrumente, obne bie Afronomie erinaften miffenfcaftlich, und bie Tonfung mifbaftlich und praftifc vorzutragen.

Bum Glad maren bie bennahe gang unbrauche frepen Rante nicht bie einzigen wiffenschaftlis Renntniffe, Die erhalten, und fortgepflangt murs Sutgefinnte, und unterrichtete Stifter, und teber von Cloftern bemabten fich auffer vollftandis und correcten Abschriften ber heiligen Bucher auch

auch Die Berte ber bornebmiten Rirchenvater far ibre Beiftlichen angufchaffen p). Golde Danner eritie ten ober bielten ibre Untergebenen jum fleiffigen Lefen, ober aum Abidreiben nicht nur ber Bibel, und ber Rirdenvater, fonbern auch ber Rirdengeschichtidet ber, und einiger Rosmographen ober Geparantes an. Unter bem jablreichen Saufen von Monden Die in berühmten Elbftern verfammelt murben, fanb fic bod gewöhnlich einer ober ber anbere Bludlichgebote ne, ber auch ohne Radficht auf Gbre und Rubm be mubt mar, Die gelehrten Schabe feines Clofters an am Ben, ober ju vervielfaltigen. Caffiebors' M. weifung jum Studio ber beiligen Schriften , und ber Rirdenvater übertrifft burch bie barin berrichente Ordnung und Weisbeit alle Grunbriffe ber fiebes frepen Runfte aus bem fechsten Sabrbundert unenblic. und es mare nie eine icholaftifche Theologie entftanben, menn man in den folgenden Beitaltern bie Ratbidliet bes Caffiodor befolgt, und die beilige Gorift fammt ben Rirchenvatern auf eine folche Urt gelefen und ftubirt batte, als Caffiodor vorgefdrieben batte.

Die abendlandischen Monche hielten es me nigftens ichon im 6. Jahrhundert fur ihre Pficht. Rrante zu pfiegen, und berzustellen. Sie legten fich daber auf die Rrauterkunde, und auf die Bermeren

p) Man sche Cassiod, de Instit, divinarum lies-

pon Arznepeu q). Caffindor verwies desmebie Monde des von ibm gestifteten Closers Bis auf die Ueberfegungen der Schriften des Gai, und Dippo frates, auf das herbarium des
elius, und auf die Werke des Aurelius
elius, und auf die Nuszuge aus den verschiedemedicinischen Schriftsellern, welche man alle in
Bibliothef des Closers sinden warde. Auch die
nepfunde also wurde nicht ganz vernachläsigt,
n gleich die Schulen, in welchen diese Wissenft bisher gesehrt worden war, aufgehört hatten.

Die Rechtsgelchrsamfeit konnte im 6. und ben enden Jahrhunderten noch weniger, als die Argetunde gang vergeffen werden. Die Gelftlichkeit r in allen Europäischen Ländern nach den Niedersungen der Teutschen Wölker fort, nach Römischen esen zu leben. Wor und auch nach dem Justism brauchte man in Spanien und Frankreich einen zug aus den Römischen Gesehen, welchen der Gosche Rönig Alarich hatte verfertigen laffen r). den Zeiten des Justinian verschwand zwar in lien der Gebrauch der Pandecten aus den Gerichs); allein die Institutionen, der Coder, und die

q) Caffiod, de ftud, div. litter. c. 31. p. 526.

<sup>2)</sup> Copring Diff. ad Lib, I. Cod. Theod. de fludis liber. p. 4.

e) Mura tor i fuhrt Antig. Ital. Vol. III. p. 889. - mehrere Bepfpiele an, bag die Pandecten auch im 8. Jahrhundert nicht.gang unbefannt waren.

Rovellen biefes Kaifers wurden in Italien nie gang unbekannt r). Wippo rahmte es an ben Italianern feiner Zeit als eine allgemeine Sitte, daß fie ihre Shine von ben erften Jahren ber Kindhelt an in den Wiffenschaften, vorzäglich in den Rechten unterrickten lieffen; und er ermunterte Deinrich II., das Bepspiel der Italianer in Teutschland nachamen ju machen u). Schon im cilften Jahrhundert, alfo les ge vorber, ebe Irner ius seine Schule zu Bologue eröffnete, wurden Lebrer der Rechte in Urkunden m machnt x): und der Lebensbeschreiber des h. Lanfra neus erzählt, daß dieser sich nach der Gewohn beit seines Bolks auf das Studium der Rechte gelest babe y).

Lange, bevor die von ben Romifden Raifm angelegten, und unterhaltenen Schulen in bei Abendlandern gang vernichtet murben, fing man it mehrern Eloftern bes fublichen Galliens an, Geiflich

t) Fattorini de Archigymnasio Bononiensi I, p. 6.

u) Wippo beam gattorini p. r.
Tunc fac Edidum per terram Tentonicorum,
quilibet ut dives fibi natos instruat omnes
literulis, legemque suam persuadeat illis,
ut, cum principibus placitandi venerit usus,
quisque suis libris exemplum proferat illis,
Moribus his dudum vivebat Roma decenter,
his studiis tantos potuit vincere tyrannos,
hoc servant Itali post prima crepundia cunsi.

z) dodores legis Fattorini p. 7.

<sup>7)</sup> Folur, p. I.

in ben Biffenfcaften ju unferrichten z); und eben fo frub that man bergleichen an ben Kathebralfirchen Diefes Reichs al. Babricheinlich nabm ber beilige Datricius, ber fic mehrete Jahre in Gallien aufgehalten batte, Die Gallifden Soulen in Duftern, als er in ber erften Balfte bes fünften Jahrbunderts nach ber Befehrung ber Irlander eine Soule unter Diefem Bolle fiftete b). Gin Jahrhundert fpater mar es in ben Italianifden Elbftern noch nicht gewöhnlich, Das Biffenicaften gelebet, und burd ben manblichen Mortrag gelernt murben. Caffinbor gebenft in ben beiben Unmeifungen, Die er fur bie Monche feines Eloftere fcrieb, nirgende bes fleiffigen Lebrens, und Borens, fondern nur des fleiffigen Studiums ber Biffenfdaften burd bas Lefen von auten Bachern. Der Grund bes fpatern Urfprungs bes munblichen Unterrichts in ben Italianischen Eloftern lag, wie es fdeint, gang allein barin, baf bie offentlichen Soufen in Italien langer, als in Gallien fortbauerten. Das leprere Reich murbe im fünften Sabrbunbert mehr, als Italien verbeert, und die Borfteber ber Galifden Rirden und Elofter murben gezwungen, ibre Beiftliden felbft ju unterrichten , ober von Undern unterriche ten gu laffen, ba fie biefelben nicht mebr auf berühmte 2006 721 ... **⊚**Φ₩

z) Cour. Antiq, Acad. Supplem, p. 266.

a) Hift, lit, de la France III, p. 24.

b) I. P. Murray de Britannia et Hiber, sacculis a VI. ad X. literarum domicilio in Comment, Nov. Soc. Gött, T. II. p. 89, et s.

Soulen foiden tonnten. Begen ben Andgang bes fechaten Jahrbunderte fand berfelbige Grund aur Mis legung von Clofter . und Stiftefdulen in allen übrigen von Teutschen Bolfern befesten Landern Statt c); und von biefem Zeitpunete an jogen fich, alle gelehrte Renntniffe, und die Lebrer und Schaler aller Biffenfogften in Elbfter und Rirden gurad. Dit ber Ent ftebung ber Clofter . und Stiftefdulen ging in bem Bortrage ber Biffenschaften . wie in ber Ergiebung und bem Unterricht ber Jugend eine gantliche Beran berung por. Bis in bas fedite Jahrbunbert maren Die Wiffenschaften , Die man bffentlich lebrte , poraie lich bagu bestimmt, Danver fur bas bandelnde Leben. und jur beffern Rabrung ber wichtigften bffentlichen Beichaffte und Memter auszubilden; und es midmeten fic alfo auch bem Stubio ber Grammatit, ber Abe torif, ber Bhilosophie, und ber Rechtbaelebriamfeit porzuglich bie Gobne ber vornehmften Kamilien, Die bem Staat dereinft als Anmalbe und Rebner, ober als Richter, oder ale Rathgeber von Regenten dienen wollten. Rado dem die öffentlichen Schulen im Abendlande aufgebert batten, und bas Lebren von Biffenschaften ein Mond pol ber Beiftlichfeit in Eloftern und Stiftern geworben mar; fa murbe ber Sauptzwed ber Biffenfchaften Bilbung ber far ben Dienft ber Rirche beftimmten 3m gend.

c) Der heilige Benedict machte den Unterricht der Geiftlichen eines jeden Elokers durch geifchickte Lebrer zu einer Regel des Ordens. Ugon. de dignit as pracht, reip. Caf. P. I. p. 327, in Graevil et Burmanni thelanro et Keuffel p. 143, et iq.

). und diefe Jugend mar groftentheils aus ben eren Bolfeclaffen in den Stadten , und febr oft Der Bermorfenen Claffe von Anechten, ober Leibeis en defcopft. Die Gottesgelabrtbeit, Die bis babin ben bffentlichen Schulen nicht einmabl gelehrt Wotmar," murbe bie Erfie ber Biffenichaften: Die mimatif, Die Mbetorif, Diel Dbilofophie, und Die diebenen Ameige ber Mathematif murben ibre Diennen; und Die Aranepfunde und Rechtsgelehrfam: gelangten Sabrbunberte lang nicht einmabl au ber e', ale Dienerinnen ber Gottesgelabrtheit angeleben verben. Die eblere Jugend und bie boberen Stanwurden von ber Bilbung bes Geifies burch bie perbung von nuglichen Renntniffen faft gang ausbioffen. Gelbft Lefen und Schreiben murben pries liche Runke d); und ber Befit von biefen noth. bigen Ranken machte bie Beifflichen bev allen wich-# Sffentlichen und baustiden Beidafften unentrlich . Thre Unentbehrlichkeit verschaffte ibnen balb riviegende Reichthamer und gemeinschabliche Borte, Anfeben, und Gemalt; und eben die Diener itel, welche ben Menichen au feinem mabren geitlis i'nnb' emigen Glad binfubren follten, murben bie ae:

<sup>2)</sup> Weil die Geiftlichen fast ausschliesen bie ges , Lehrten Renntnisse besassen; so wurden die Ausschliebe Gelehrte, und Geistliche, clerici, clercs, so wie Gelehrsamkeit und clergie gleichbedeus, tend, und selbst gelehrte Fürsten, wurden elercs genannt. Lebeuf Dissert, sur l'histoire de Paris II, p. 7, 324.

gefahrlichften Beinte und Berfibrer ter Glodfeligien ber Europaifchen Bolfer.

Unter allen Cloftern bes fecheten Sabrbunberti erbielten feine einen fo groffen und verbienten Rubm, als bie Irlandifden, die im Unfange ber letten balf te bes fecheten Sabrbunberte geftiftet murben, unb be ren Stifter in den Britannifden Elbftern erjogen met ben maren c). Die Mitglieder ber neuen Irlandifden Elbfter lebten unter einer viel ftrengern Bucht, fubr ten einen unbescholteneren Banbel, dau fich mit einem ungleich gröffern Gleiffe auf bas Otw bium ber weltlichen fo mobl, als geiftlichen Biffet fcaften , ale ibre Drbenebruber auf bem feften Zam be t). Der Rubm ber Brlandifden Elbfter, und Ele ftericulen brang bald nach Britannien, und felbe nach bem feften Lande binuber. Britten , Angelfachfen , und Ballier reisten nach Irland , um in ben Cloftern bie fer Infel Die beiligen Bucher lefen , und verfteben # lernen. Der meder burd Sittenverderbnif, noch burd verführerifche Reichthumer gefdmachte Religionseifet ber Irlandifden Geiftlichen trieb fie an, ben mabren Blauben unter ben Beiben, und ibre beffern Lennt niffe und Sitten unter ben unmiffenden, oder in Iafter verfuntenen Glaubensgenoffen auszubreiten. Es. lumba verfundigte noch im fecheten Sabrbunbert ben beidnifden Schotten bas Evangelium, und gron. bete auf ber Infel Jong, ober Spe ein Clofter, mel Φti

e) Murray 1. c. p. 99.

f) ib. p. 100.

es Sabrbunderte lang eine ber gefegnetften Pflangjulen von Bolfdlebrern, und Jugendlebrern wur-: 2). 3m fiebenten Sabrbunbert mandten fich ber ilige Columba, und Gallus nach Gallien, ab Teutfeland, in meldem lettern Reiche ber beili: : Gallus ben beibnichen Allemannen bas Evans elium prediate, und bas berabmte Clofter aleiches abmend grundete b). In die Aufftapfen diefer verrungsmarbigen Danner traten bald viele ihrer marige Rachfolger, unter welchen ein Theil nach Bris innien ging , um ben Britten und Ungelfachien befre Renntniffe und Sitten ju bringen i). Irland erarb fic burd bie vielen Lebrer ber Religion, und er Biffenfchaften, melde biefe Infel unter nabe und irne Bolfer aussandte, ben Nahmen ber beiligen Inel, und bes Baterlandes ber Beiligen. Und biefer lubm, ben Irland mehr verdiente, als irgend ein nberes Land ober Stadt, welches, ober melde man git bem Nahmen bes Beiligen , ober ber Beiligen beat bat, lodte im fiebenten Jahrbundert immer grofs re Schaaren von Schottlanbern, Angelfachfen, und Buliern, und unter biefen Biele aus ben erften Geblechtern bin, Die entweder ein beiliges Leben faben, ober auch die beilige Schrift grundlich lefen und erfeben lernen wollten k).

Det

g) ib. p. 102.

h) i. c. p. 105.

i) ib, p. 108 - 110.

b) Bedae hist. ecclesiast, III. c. 27. Erant is Hibernia ee tempore (circa a, 664.) multi nobi-

Der Ruf ber Irlandifden Coulen . und bie brennente Begierte ber Irlandifden Donde, bie driftide Religion und miffenfchaftliche Renntnife auffer ihrem Battriande angupflangen, entftanben nicht and ber arbifern Rube , melde Irland im fecheten, und ben feigenten Jabrbunberten genoß, fonbern aus ber Unrerberbenbeit, ober geringern Berborbenbeit ber Guren, indem bie Irlander meder burch bie fe-Ber und Bepfpiele, noch burch bas Blut ber Romer maren angeftedt morben. Mus benfelbigen Urfaden entmidelte fich ein abnlicher Religionseifer, und ein Annlider Durft nad Renntniffen im. 7. und 8. Jahr hundert unter ben Angelfachfen, im o. und ro. Sabt bunbert unter ben Teutschen, und im 11. und 12. Jahrhundert unter ben Danen. Mus ber fomarmeris fcen Begierde, womit alle Diefe Bolfer eine beffere Religion, und neue und beffere Renntniffe annahmen. und verbreiteten, fieht man, wie leicht ce ben Ros mern geworben mare, bie tapfern unbezwungenen 9244

lium simul, et mediocrium de gente Anglorum, qui tempore Finani, et Colmanni Episcoporum relista insula patria, vel divinae lectionis, vel continentioris vitae gratia illo seccsierant. Et quidam quidem mox se monasticae conversationi sideliter mancipaverunt. Alii magis, circumeundo per cellas magistrorum, lectioni operam dare gaudebant: quos omnes scotti libentissime suscipientes, victum eis quotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum, et magisterium gratuitum praebere curabant. Diese gastfreundliche Aufnahme, und der unentgeltlische Unterricht von Fremdlingen sind ein sicherer Beweis, daß die Arlandischen Elöster von einem andern Geist, als die auf dem sesten sand de beseelt wurden.

ationen unfers Erbtheils aufzuklaren, menn die bmer zu der Zeit, als fie noch eine groffe Macht, id nägliche Biffenschaften befassen, die so genannen Barbaren nicht immer bekriegt, und da fie durch ifter und Despotismus geschwächt waren, eben biefe arbaren nicht gereint hatten, das an ihnen beganne Unrecht zu rächen, in die Länder ihrer bisberien Feinde einzufallen, und sich selbst, durch die Besgung, und Vermischung mit den überwundenen Rösern zu verderben.

Die Irlandischen und Schottlandischen Soun erfliegen im achten Sabrbundert ben bochften Bis el ihres Flore, wiewohl fich fcon in diefem Jahre inbert viele Spuren geigen, bag die Irlanbifden Pande anfingen, ober angefangen batten, fic vorialich mit ber Erfindung und Auftblung folder grain, und Solufarten ju beschäftigen, bergleichen nice Sabrbunderte fpater bas Befen ber icolaftis ben Philosophie und Theologie ausmachten 1). Auch ibren Schottlandifde und Irlandifde Monde fort, & in bas gebnte Sabrbundert Britannien, Ballien, 1b Teutschland ju besuchen, und allenthalben in aln, ober neugeftifteten Cloftern ju lebren : aus mellangwierigen und baufgen Ginmanderungen idottlandischer und Irlandischer Monche bie fo geannten Schottencibfter entftanden m). Im achten abrbundert wetteiferten bie Angelfachfen mit ben 310

<sup>1)</sup> Murray p. 118.

m) ib. p. 138.

Arlanbern und Schottlandern in ber Mudbreitung ber Meligion, wie in dem Lernen und Lebren von Miffenfchaften, und übertraffen Diele ibre Boraanger febr Die Angelfachfen erhielten ben Chrifficen Glauben viel fpater, ale die Griander, weil die feinde feligen Britten ihnen die Erfenntnig berimebren Religion miggennten a). Erft gegen bas Enbe bes fech ten Sabrbunderte foidte Gregor ber Beilige ben Mond Muquft in mit viergig Gebalfen rad Ener land, um die beibnifden Cadien und Angeln au be-Bas biefe angefangen batten, bas nebrten und pflegten Thestor aus Cilicien, und teffen Be gleiter, welche ber Romifche Sof im 3. 664. ned Britannien fantte, um bie Renntnif ber Religion, und bas Studium ber Wiffenschaften unter ben Mm gelfachlen ju befordern. Theodor redete bie Brie difde und tateinifde Sprace aleich fertia, und brachte viele nubliche Schriften nach England binaber. Er fo mohl, ale fein Freund Sabrian lebrten lange ju Cambridge, und fanden fo lernbegierige, . und gelehrige Couler, bag Debrere berfelben, wels de Be ba fennen lernte, bas Griedifde und Lateis nifde eben fo aut, ale ibre Mutteriprace rebeten o). Im achten Jahrhundert hatte fein anderes Europais ides Bolf folde Belehrte, bergleiden Beda, und Alcuin waren p); und unter allen Irlandischen und **Equib** 

n) Beda I. 22.

o) l. c, p. 112.

p) Jener ftarb 735. ober wie andere wollen 762. biefer 804. Murray p. 121, 128.

ottlandifden Beibenbefehrern mar feiner fo eifrig gludlich, ale ber Angelsachse Win fried, ober nifacius, welcher die Beffen und Thuringer in School ber Airche versammelte, und in bem Closulba eine Schule fiftete, die balb eine Mutter vielen andern berühmten Schulen wurde g).

Die befändigen Rriege, welche die unwurdis Rachfolger Chlodewigs untereinander, und b diejenigen, welche die Borfahren Carla des offen als Majordomus theils gegen ihre Rebenbuh, theils gegen abfallende ober einbrechende Bolter rten, hatten das Frankliche Reich so serväts, und Rirchen und Cloker so sehr erschopft, oder nichtet, daß bep dem Antritt der Regierung Carls Groffen, wenn auch nicht alle gelehrte Renntsse, wonigkens alle oder fast alle Schulen, in wels die Jugend bergleichen hatte erwerben konnen, gange

a) ib. p. 122. 123. Winfried murbe 754. von den Friesen erschlagen. Etwas spater, als Bonifase ius, lebte der Rönig Offa, welcher einer alten Sage nach die scholam saxonum in Rom sittes te, die gegen die Mitte des neunten Jahrhuns berts vom Könige Ethel wulf wieder aufgebaut wurde, nachdem sie ganglich abgebrannt war. Williel. Malmesd. de red. gest. reg. Angl. Lib. II. p. 38. Idi ergo integro moratus anno, scholam Anglorum, quae, ut seruur, ab Osa rege Merciorum primitus instituta proximo anno conflagraverat. reperavit egregie.

gantlich verfdwunden maren :). Bu biefem Untergan ge ber Schulen im Franklichen Reiche trugen aufet Die Bemalttbatigfeiten Carl Dartells am meifen ben , weil biefer gurft ber Franken ben Elbftern um Rirden ibre Guter entrif , und Die geraubten Bater, ober auch die Rirchen und Clofter felbft feinen Rries gern ichenfte, Die er fonft nicht belobnen fonnte .). Mit Recht alfo bemerften die Berfaffer Der Gelehrten gefdicte von Frankreich t), bag, wenn man einen Nabrhundert porzüglich ben Rabmen des Jahrbundert ber Unwiffenbeit geben molle, bas fiebente, und ber grofte Theif des achten Jahrhunderte einen folden Rabmen vor allen anbern verdiene. 216 Carl ber Groffe ben Ihron beftieg, ba maren megen bet ganglichen Dangels eines miffenschaftlichen Unterricht in febr vielen Rirchen und Elbftern bie beilige Gorift und andere Andachtebucher verfalfct, oder verborben worden, ohne daß biefenigen, melde fie vorlafen, ober barnach beteten, folche Sehler bemerfren w). Carl Der Groffe fublte Die Barbaren feines Bolfs. wie

r) Monach. Engolismens, ad a. 787. Ante ipsum enim dominum Carolum regem in Gallia nullum surat studium liberalium artium ap. Latency de Schol, celebr. c. 1, p. 5. Edit. Fabric.

s) Crevier Hift, de l'université de Paris I. 19. 20.

t) Crevier I, c. und Hift, Lit, de la France III, p. 423.

a) Capir. Caroli Magni ap. Launoy c. I. p. 8. Sed et libros Catholicos bene emendatos habeant, quia faepe, dum bene aliquid deum regare cupiunt, per incmendatos libros male rogant,

wie feine eigene Unwiffenbeit mit gleichem Comerne: und arbeitete aus allen Rraften, Die Eine und bie Andere au gerftreuen. 216 Beberricher von vielen unb madtigen Bolfern lernte er Die Grammatif vom Betet non Bifa. und Die übrigen Biffenfchaften pom Mien in und Digconus x). Er lief fich ben Ein fde gewöhnlich entweder biftorifche, ober auch theofen gifde Schriften porlefen, unter melden testern er porzuglich Muguftine Bucher de civitate dei liebs te v). Er fammelte bie Befege, und Delbengebichte aller ibm unterworfenen Rationen, gab ben Monaten und Winden neue Teutide, oder Fraufiche Rabmen. perfucte ben Entwurf einer Grammatit feiner Minttere fprace, und mas in meinen Augen feinen Gifer far mibliche Kenneniffe am meiften beweist, bemubte fic fo gar noch fcreiben ju lernen : weftwegen er bie bagu nathigen Dinge ftete mit fich umberführte, und unter feinem Ropffuffen aufbewahrte, bamit er einen feben muffigen Augenblid jur Uebung feiner Sant anmenben tonnte z). Er mar fo erfahren in ber Sternfunde, daß er felbit aftronomifde Safeln verfertigte , in mels den Aleuin Bortrag und Erfindung bewunderte a). Œŧ

x) Crevier et Launoy'll. cc.

y) Eginhart ap. Launoy p. 10.

<sup>2)</sup> Tentabat et scribere, tabularque et codicillos ad hoc in lectulo sub cervicalibus circumferre solebat, ut cum tempus vacuum estet, manum estigiandis literis assuraceret, Eginbare 1 c.

a) Ep. 84. p. 124. Cartulas vero calculationis curíus lunaris, vel biffextilis praeparationis,

Gri bemierfte bie Coreib . und Cprachfebler in ben Berfen bes MICuin, und ichidte biefem feinem leb cer bie verbefferten Arbeiten jurud b). Cart jog bie berabmteften Manner feiner Beit an feinen Dof, ober in fein Reich , aberbaufte fie mit Reichthamern , Eb renftellen, und Anfeben, und trug ibnen in ben von nehmften Stadten ben Unterricht ber Jugend auf. Er befahl endlich, daß an'allen Domfirden, und in alles Elbkern Soulen eröffnet murben, in melden fo meh Die Grepen Runfte, als Die Gottesgelehrfamfeit entwo Der von ben Borftebern ber Rirchen und Clofter felbf, ober von besonders baju bestellten Lehrern vorgette ern merben follten c).

In Diefen rubmvollen Bemabungen bebient fic Carl porguglich bes Rathe Des Angelfachlen Mis enin, ber fur bie Bieberberftellung ber Biffenfact ten im gangen Granfifden Reich eben bas that, met Bonifacius fur Die Ausbreitung ber driftlichen Re liaion gethan batte. Alcuin fam im 3. 780, auf Carls Ginladung nach Franfreich, und ftarb im I. 804. in feiner Abten ju Toure, mobin er fich in bes letten Jahren feines Lebens jur Rube begeben bab te d). Unterdeffen fubr er fort, in Tours au lebren,

quas noftrae devotioni tradidiftis explorandas invenimus crga menfurationes diligentiffine exquisitas, acutissime inventas, nobilissime prole tas. Et quod mea olim devotio de billento patcis inchoavit ratiunculis. vestra sagacissima indgatio copiole complevit.

**<sup>₺</sup>**)∹ib, £p, 85.

c) II, cc,

d) Crevier J. 24. 37.

sie er porber an ber hoffdule, obet schola palating elebrt batte. Benn auch in frobern Beiten icon eine buliche Lebranftalt an bem Sofe ber Merovinger sebanden mar e); fo batte Diefe boch fcon lange Heber aufgebort, und Diejenige, melder Alcuin, nb beffen Bebulfen vorftanden, mar gang bas Berf arls bes Groffen. In Diefer Soffchule murbe icht bloß die abeliche Ingend, fondern es murben arin auch Rinder aus ben mittleren und untern . delfelaffen unterrichtet; und in ben abrigen Souen fcheint es fo gar, ale wenn fich nur Rinber pon eibeigenen gefunden batten, meil Carl felbft fagte. as man nicht blog Rinder von Rnechten , fonberm mib von freven Eltern aufnehmen folle f). windte auf feinen Theil feines Reichs und ber innern Bragteverwaltung eine folche Aufmerkfamfeit, als nf ben Buftand ber Soulen, und auf die Kortgange er Souler. Den Erftern beurtbeilte er unter anbern ne ber Sprache ber Berichte, bie ibm pon ben Dors ebern ber Stifter und Elofter jugefdidt murben. Renn Diefe fehlerhaft gefdrieben maren, fo ermune rte er bie Bifchofe und Mebte ju einem ernflicheren brubio und Bortrage Der gelehrten Sprachen, wie er Biffenichaften g). Carl bielt es nicht unter feis ner

e) Crevier. 1. p. 26.

g) Et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios aggregent, sibique socient. ap. Lamor p. 8.

<sup>2)</sup> Nam cum nobis, fcrieb er unter andern am ben Abt Baugulf von gulba ap. Launoy. c. I.

Er bemerkte bie. Schreib. und Sprachfehler Werken bes Al'Cuin, und schiete biesem feine ter die verbefferten Arbeiten jurud b). Carl; berühmteften Manner seinen Zeit an seinen hof in: sein Reich, aberhaufte sie mit Reichthamern renftellen, und Ansehen, und trug ihnen in de nehmsten Städten den Unterricht der Jugend au befahl endlich, daß an allen Domfirchen, und i Eibstern Schulen eröffnet wurden, in welchen sie krepen Künste, als die Gottesgelehrfamkeit der von den Vorkehren der Rirchen und Elöster oder von besonders dazu bestellten Lehrern von gen metden sollten c).

Ju biefen ruhmvollen Bemahungen be fich Carl vorzüglich bes Raths bes Angelfachsei enin, ber fur bie Wiederherstellung ber Wiffer ten im gangen Frankischen Reich eben bas that, Bonifacius für die Ausbreitung ber driftlicht ligion gethan hatte. Alcuin kam im 3. 78c Carls Einladung nach Frankreich, und ftarb 804. in seiner Abtep zu Tours, wohin er sich ilesten Jahren seines Lebens zur Rube begeben te d). Unterdessen fuhr er fort, in Tours zu l

quas noftrae devotioni tradidiftis explor invenimus erga menfurationes diligent exquifitas, acutiffime inventas, nobiliffime; tas. Et quod mea olim devotio de biffests cis inchoavit ratiunculis, veftra fagaciffima gatio copiose complevit.

**b**)-ib. **Ep.** 83. c) 11, cc,

d) Crevier 3. 24. 37.

mie er porber on ber Hoffdule, obet schola palatina gelehrt batte. Wenn auch in frabern Beiten icon eine abnliche Lebranftalt an dem Sofe ber Merovinger porbanden mar e); fo batte Diefe boch fcon lange mieber aufgebort, und Diejenige, melder Alcuin, und beffen Gebulfen porftanden, mar gans bas Berf Carls bes Groffen. In Diefer Soffdule murbe nicht blog die abeliche Jugend, fonbern es murben darin auch Rinder aus ben mittleren und untern Rolfselaffen unterrichtet; und in den abrigen Soulen fceint es fo gar, ale wenn fich nur Rinber von Peibeigenen gefunden batten, meil Carl felbft fagte, bas man nicht blog Rinder von Anechten, fondernand von freven Eltern aufnehmen folle f). manbte auf feinen Theil feines Reichs und ber innern Staatsverwaltung eine folde Aufmertfamfeit, als auf ben Buftand ber Soulen, und auf die Fortgange ber Souler. Den Erftern beurtheilte er unter andern and ber Sprace ber Berichte, bie ibm von ben Bortebern ber Stifter und Elbfter jugeschickt murben. Menn biefe feblerbaft gefdrieben maren, fo ermune tete er bie Bifchofe und Aebte au einem ernflicheren Studio und Bortrage der gelehrten Sprachen, wie ber Biffenschaften g). Carl bielt es nicht unter feis ner

e) Crevier. I. p. 26.

E) Et non solum servilis conditionis infanter, sed ctiam ingenuorum filios aggregent, sibique so-cient. ap. Lanney p. 8.

<sup>2)</sup> Nam cam nobis, ichrieb er unter andern an ben Abt Baugulf von gulba ap, Launoy. c. I. 2. 6.6

•

ner Barbe, die Fortschritte ber ternenden ju profen. Besonders that er dieses in der hofschule, so oft er von einer Reise, oder friegerischen Unternehmung jurudfehrte. Alsbann ließ er sich die Ausardeitungen der Schüler bringen, ftelte die Sabigen und Fleise gen zu seiner Rechten, die Unfleisfigen zu seiner Linten, lobte die Einen und versprach ihnen Bisthung und andere Burben, tadelte die Andern, sie mochten so vornehm sepn, als sie wollten, und drobte, das, wenn sie sich nicht besserten, sie niemahle die geringste Gnadenbezeugung von ihm zu erwarten batten b). In

Caris

- p. 6., in his annis a nonnullis monasteriis sapius scripta dirigerentur, in quibua quod, pro nobis fratres ibidem commorantes in saris et piis orationibus decertarent, significaretur, co-gnovimus in plerisque praesatis tonscriptionibus corundem et sensus rectos, et sermones incultus, quia quod pia devotio interius sideliter distabt, hoc exterius propter negligentiam discendi lingua inerudita exprimere sine reprehensione non valebat. Unde sastum est, ut timere inciperemus, ne sorte minor esset, quam recte esse debuistes, in eis sanctarum scripturarum ad intelligendum sapientia; et bene novimus omnes, quamvis periculosi sint errores verborum, mulo periculosores sunt errores sensuum. Quamobrem hortamur vos litterarum studia non negligere, &c.
- h) Monachus Sangallengs de gestis Caroli regis c. 3. Als Carl einst nach einer langen Abre fenbeit jurud fam, fo fand er, daß die Sobne von geringen, oder mittelmässigen Eltern ind gesammt fleissig, die von vornehmen hingegen alle unsteilig, gewesen waren. Bu ben erfters sagte er: multas gratias habete, fill, quia justionem meam, er utilitatem vestram juxta posibilit.

Earls bes Groffen Zeiten lehrten Bifchofe felbft bas Bolt i), und unter gelehrten Bifchofen muften bie Prediger nicht blog bas Bolt, fondern auch bie Ainder ihrer Gemeinden unterrichten k). Ungeachtet man aber im neunten Jahrhundert fagte, daß durch Earls und Alcuins Bemühungen die Franken den alten Griechen und Romern gleich geworden fepen 1); so faben doch Alcuin, und deffen Angelfächfiche Begleiter die Franken in Bergleichung mit ihren Landsteuten als halbe Barbaren an m). So beträchtlich

bilitatem exequi fuistis intenti. Nune ergo ad perfectum attingere studete; et dabo vobis episcopia et monasteria permagnisica, et semper homorabiles eritis in oculis meis. Dann mandte er sich mit drobender Stimme, und Bliste qu des men zu seiner Linsen: vel nobiles vos primprum sili, vos delicati et formosuli in natales vestros, et possessiones conssi, mandatum meum et gloriscationem vestram postponentes, literarum Audiis neglectis, luxuriae, ludo, inertiae, vel inanthus exerciciis indulssis. — Er betheuerte ihnen mit einem seierslichen Eide: nisi cito priorem negligentiam vigilanti studio recuperaveritis, apud Carolum nihil unquam boni acquiretis.

i) Er ernannte beswegen einen gelehrten Spanier Elaubius jum Bischofe von Turin, ut Italicae plebis, quae magna ex parte a fancto-rum Evangelistarum sensibus procul aberat, sacrae doctrinae consultum fieret. Launop c. 4. p. 28.

k) Man sehe ein Bepspiel bes Bischofs Theos

bulph von Orleans c. 3. Launoy p. 26.

2) Cujus, (Alcuini) in tantum doctrina fructificavit, ut moderni Galli, sive, Franci antiquis Romanis, vel Athenicusbus acquarentur. Monach, Sangall. c. 2.

m) Alcuini Ep. 85, p. 126. Ego itaque, licet parum proficiens, cum Turonica quotidie puguo rusticitate. ferner die Bibliothet fepn mochte, welche Carl jum Behnf feiner hoffchule gesammelt hatte n); fa fand boch Alcuin manche Schriften, die er vormable in feinem Baterlande gelefen batte, in gang Frankreich nicht, und er bat deswegen feinen gnabigen herrn, bas biefer ihm erlauben mochte, einige Bediente, ober Schuler (pueros) nach England ju schiefen, des mit fie die Schriften boblen mochten o).

Der Unfleiß der abelichen Jugend, weicher nach ber Erzählung des Monchs von St. Galen Carl den Groffen fo fehr aufbrachte, rührte zum Theil aus dem Grunde her, der in allen nachfolgenden Jahrhunderten Statt fand: aus einem zu groffen Butrauen, welches sie in ihre Beburt und in ihre Bestrauen, welches sie in ihre Geburt und in ihre Bestrauen feste. Allein groffentheils, oder vielleicht gröfentheils entstand diefer Unfleiß aus der Einrichtung der Hoffchule felbst, die ganz allein auf die Wille

a) Ademarus in Chron, ap. Laun. c. 4. p. 30. Dedit ei imperator copiam librorum de palais fuo, ut ex ipús, quae viderentur congrua, excerperet.

e) Epist. 38. ad Carol. magnum p. 53. Sed ex parte desunt mini servulo vestro eruditiores eraditionis scholasticae libelli, quos habui in patria per bonam, et devotissimam magistri mei industriam, vel etiam mei ipsus qualemenque sudorem. Ideo haec vestrae excellentiae dien, anne vestro forte placeat totius sapientiae desaderantissimo consilio, ut aliquos ex pueris vestris remittam, qui excipiant inde nobis necessaria quaeque, et revenant in Franciam stores Britanniae, ut non sit tantummodo in Euberica hortus conclusus, sed in Turonica emissionis paradisi cum pomorum frustibus.

buna ber geiftlichen, nicht aber ber weltlichen por men Jugend eingerichtet war. Much in ber Dof. ile machte Gottesgelabrtbeit ben michtigften Begenb' Des Unterrichte aus p), und Alcuin felbft bile es in feinem fpatern'Alter hicht einmabl, bag mifde Schriftfteller und befonbere beibnifde her gelefen murben 9). Dennoch ift es mabrinlid, bag man in ber Soffdule Carls bes offen bie Rechtsgelehrfamfelt, pher meniaftens Mranepfunde lebrte. Michin ermabnt einet iffen Abtheilung bes Ballaties unter bem Rabmen Hippocratica teda, und Carl ber Groffe befabl inem Capitular vom 3. 805. baf man Rinber aur rnung ber Medicin anbalten folle r).

Earl felbst verftand bas Griechische, ungeacht to nicht reden konnte a). Er ließ gelehrte Sties tommen, und vertheilte fie durch die vornehmitten dee des Reichs, damit sie ihre Sprache lehren en; und zwep dieser Griechen wurden in Argendsund Salzburg angestellt i). Dieser Sorgfalt is des Grossen, und seiner Rachfolger war in verdanken, daß die Griechische Sprache im iten Jahrhundert in Teutschland und Frankreich bekanns

p) Launoy de schola Palatii c. 4.

g) Crevier I, p. 22.

r) Crevier I p. 29.

a) Graecam vero melius intelligere, quam pronuntiare poterat. Eginh, i, c.

e) Gerberti Hift, Nig. Sylvae I, 116, ex Hedionis Hift, ecclef,

befannter war, als in ben fünf folgenben Jafefalle berten.

Unter Lubewig bem grommen erme fic bie beiligen Bater auf bem Concilio au Maden im 3. 816. unter einander jur Erhaltung ober Ein führung einer frengen Bucht in ben Clofterfoulen w). Lubemig ber gromme erinnerte bie Bifobfe im I. 823. an bas Beriprechen, welches fie ibm fon porber gegeben batten: bag fie an allen foidlie den Orten Soulen fur ben Unterricht junger Beifile den anlegen wollten ; und einige Sabre nachber , namlich auf bem Concilio au Baris im 3. 829. beten bie Bifchofe ben Raifer auf bas flebentlichke, bas er bod bem Bepfpiele feines Batere folgen , und me nigftens an brev vericbiebenen baju gefchidten Der tern bffentliche Schulen fiften molle. Damit nicht bie Bemabungen Carls bes Groffen burd Corglofe feit vereitelt, fondern vielmehr Die Ebre ber Rirde. und ber Rubm bes Raifers burd aute Lebrankaltes beforbert merbe =). Wenn biefe gegenfeitigen Ermunte rungen auch ernftlich maren; fo batten fie meniaftens nicht die Birfung, bag die Ginrichtungen Carls Des Groffen erhalten morben maren. Dieienigen, Die jest etwas fernen wollen, fcreibt ber Abt fu: Dus y), find andern jur Laft, und wenn unter bes Belehrten Ginige find, beren Leben nicht mit ihren Lebren ober Renntniffen übereinftimmt; fo foreibt mas

u) ap, Launoy c, 11.

**<sup>\*)</sup>** ib, **y**) l. c.

an biefes wicht ber menfdlichen Schwachbeit, fone :rm:)ben Biffenfdaften gir 'Biele enthalten fic affo smaernfliden Shibiren; weil: fie einen übeln Ruf irchten, und ned Debert brauchen biefen zum Morand, num nicht arbeiten gu burfen z). Unmealid? miten:bie Biffenichaften in einem Beitalter fortblus m, wo fe biejenigen, welche fich ihnen widmeten, arachtig machten. Losbar I. und Carl ber able thaten noch viel mehr, als ihr Rater, für bie rbalting ber Biffenschaften, obne boch ben Berfall rfelben bindern au fonnen . Der mit ber Berrattung & Eranfifden Reichs in gleichen Schritten forts Lotbar flagt in einem Capitular vom . 822. , 'bag burd bie Rachlaffigleit ber Borfteber m Stiftern, und Clofter, alle Belehrfamfeit in talien ganglich erloften fev b). Er beftellte Lebrer brev ber groften Stadte, und befahl, bag bie foter und Stifter aus ben benachbarten Gegenben re Beiftlichen jum Unterricht babin ichiden folls nc). Earl ber Rable rief von allen Enden Euro. Bens

Id dum alii dignam fapientiae palmam non capiunt, alii famam verentur indignam, a tam praeclare opere defitterunt.

a) Lausoy c. XII, et ibi testimonia Herici Autissiodorensis Monachi in praef, ad libr, de vita 8, Germani,

b) ap. Murat. Ant. Ital. III. 815. De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorumque Praepolitorum cunciis in locis, funditus ce extincia, &c.

c) ib.

pens bie gelehrteften Manner jufammen, de bat baribet die Coulen in fremben Landern einningen d'e Geries denland trauerte, wie ber Mind Derad vielleidt etmas au tragifch erzählt. Daß es von feinen gelehrtit ften Cobnen verlaffen, und daß Die Gode feinen Go Lebrfamfeit in frembe Ronen übergetragen Barban: Ami landete bennabe bas gange gelehrte Irlank mit einer Schaar von Beltweifen an ben Kranfifden Ufern. mi an ber Krengebigfett, und Gnate Caris; bes Rablen Theil ju nehmen e). Unter bir, fabrit wen Diefer Mond jum Renige fort, bluben Die Ranft nicht blog im Frieden, fondern aud im Arlege, und bein Balatium mirb mit Recht eine Coule genannt Da auffer ben Ranken bes Rrieges auch alle Biffen fcaften barin gelehrt, und gelernt werben. Die Soluffe ber beiten Rirdenverfammlungen , bie in den Jahren 855. und 859. gehalten wurden, geigen, wie traurig der Buftand ber Biffenfdaften und Com Ien unter ber Regierung tes ben Biffenfchaften fo ginfligen Carle Des Sablen mar. Bir mollen, beift es im 18. Ranon bes erften ber genannten Concilien, nach bem Bepfviel unferer Borganger von ben Son fen ber weltlichen, und geiftlichen Biffenfcaften banbeln, und mo mbalich, etwas befchlieffen, weil bie lange Bernachlaffigung berfelben in ben meiften Bottesbaufern eine gangliche Unmiffenbeit ber Religion, und einen ganalichen Mangel aller gelehrten Renntnife

d) cundarum fere gentium scholas et findia sufulifti. Heric, l. c.

e) ib.

vorgebracht hat D. In dem gehnten Kanon des ween Concisiums beschlieffen die Saupter ber Airs, daß fie die frommen Farken, und ihre Mitbradinständig bitten wollen, an allen Orten, wo man hidte Lehrer finden könne, Shulen anzulegen, dast die göttliche und weltliche Gelehrsamkeit wieder icht bringen möge; denn es sep böchlich zu besten, wie sehr das Lesen, und Verstehen der heisen, wie sehr das Lesen, und Verstehen der heisen Schrift abgenommen habe, so, daß kaum eine um davon übrig sep: weswegen man die schnelken, beräftigken Maaßregeln ergreifen muffe g). Wahrzeinlich verlohr die hossschlie, welcher Johannes votus Erigena eine Zeitlang vorstand h), nicht

b) Crevier I. p. 43. Die wichtigfte Schrift bes Johannes Erigena find feine funf. Buder



f) Quia ex hujus studii longa intermissione pleraque ecclesiarum dei loca et ignorantia fidei, et totius scientiae inopia invast, l. c.

<sup>2)</sup> Quia, quod nimis dolendum eft, et perniciofum maxime, divinae feripturae verax et fidelis
intelligentia jam ita dilabitur, ut vix ejus exerema vectigia reperiantur. Et ideireo ingenti cura
et studio remedium procurandum est. I. c. Aus.
Den mitgetheisten Nachrichten erhellt, daß man
aus der nicht geringen Zahl von Gelehrten, die
unter Carl dem Rablen lebten, und die
Früchte besterer Zeiten waren, nicht auf einen
blübenden Zustand der öffentlichen Lebranstalten
schieften konne. Die Gelehrten unter Carl
dem Rablen nennt Cramer V. 147. C. Uns
ter eben der Regierung, welcher hinc mar eis
nen besondern Glanzab, erhielt das Stift Rheims
in dem Gislemar einen Oberhirten, der das
ihm dargebotene Evangelienbuch zwar einigermaassen lesen, aber nicht verstehen konnte. Conring l.-c. p. 325.

pens bie gelehrteften Danner jufammen, ilm bat bariba Die Coulen in fremben Lanbern eingingent die Beriet denland trauerte, wie ber Mond Denaid wielleidt etmas au tragifch ergablt a bag es bon feinen gelehrte ften Gobnen verlaffen , und daß bie Goage feines @u Lebrfamfeit in frembe Ronen übergetragen warben: ilim landete bennabe bas gange gelehrte Irlant mit einer . Schaar von Beltweisen an ben Granfischen Ufern, mi an ber Brepgebigfeit, und Gnabe Caris: bel Rablen Cheil ju nehmen c). Unter bir, fabrit eben Diefer Mond aum Ronige fort, bluben bie Rante nicht blog im Krieden, fonbern auch im Rriege, mi bein Valatium wird mit. Acot eine Coule genannt Da auffer ben Runften bes Rrieges auch alle Biffen fcaften barin gelehrt, und gelernt werben. Die Soluffe ber beiben Rirdenversammlungen, bie in ben Jahren 855, und 859. gehalten wurben, zeigen, wie traurig ber Buftant ber Biffenfdaften und Con-Ien unter ber Regierung bes ben Biffenichaften fo ann ftigen Carle Des Rablen mar. Bir molten, beift es im 18. Ranon bes erften ber genannten Concilien, nach bem Bepfpiel unferer Vorganger von ben Son Ien ber weltlichen, und geiftlichen Biffenfcaften banbein, und mo moglich, etwas befchlieffen, weil bie lange Bernachlaffigung berfelben in ben meifen Bottesbaufern eine gangliche Unwiffenheit ber Religion, und einen ganglichen Mangel aller gelehrten Renntnife bers

d) cundarum fere gentium scholas et findia suftulifti. Heric, l. c.

e) ib.

vorgebracht hat D. In dem gehnten Kanoni bes ween Concisiums beschlieffen die Saupter ber Airs, daß fie die frommen Farken, und ihre Mitbradinständig bitten wollen, an allen Orten, wo man chiate Lehrer finden könne, Schulen anzulegen, dast die göttliche und westliche Gelehrsamkeit wieder icht bringen möge; denn es sep böchlich zu bewern, wie sehr das Lesen, und Verstehen der heisen, wie sehr das Lesen, und Verstehen der heisen Schrift abgenommen habe, so, daß kaum eine um davon übrig sep: weswegen man die schnellsten, beräftigken Maaßregeln ergreifen muffe g). Wahrzeinlich verlohr die hossschlie, welcher Johannes willich verlohr die hossschlie, welcher Johannes

- f) Quia ex hujus studii longa intermissione pleraque ecclesiarum dei loca et ignorantia sidei, et totius scientiae inopia invast, l, c.
- 2) Quia, quod nimis dolendam eft, et perniciofum maxime, divinae leripturae verax et fidelis
  intelligentia jam ita dilabitur, ut vix ejus exerema vestigia reperiantur. Et ideireo ingenti cura
  et studio remedium procurandum est. I. c. Aus.
  Den mitgetheilten Nachrichten erhellt, daß man
  aus der nicht geringen Zahl von Gelehrten, die
  unter Carl dem Rablen lebten, und die
  Früchte besterer Beiten waren, nicht auf einen
  blühenden Zustand der öffentlichen Lebranstalten
  schieften konne. Die Gelehrten unter Carl
  dem Rablen nennt Eramer V. 147. S. Uns
  ter eben der Regierung, welcher hincmar eis
  nen besondern Glanzab, erhielt das Stift Rheims
  in dem Gis lemar einen Oberhirten, der das
  ihm dargebotene Evangelienbuch zwar einigermaassen lesen, aber nicht versteben konnte. Conring 1, c. p. 225.
- b) Crevier I. p. 43. Die midtigfte Schrift bes Johannes Erigena find feine funf, Bacher

meniger, ale bie Elofter : und Stiftsfichnien: Benige ftene fann man nicht evonausfegen, bag: Carl ber

de divisione naturae Oxoniae 1681, foi. batte Die mpftifche Philosophie und Thentor ber fpatern Griechen angenommen, und ich amenfle febr, ob montilber Unfinn jemable bent licher, und fceinbarer, ale vom Jo bannes Erigena vorgetragen worden. Das ich biefm fcarffinnigen Mann burch bas Bort Unfinnicht zu viel thue, werben folgende Stellt beweisen, in welchen er von Gott redet: Lik 111. p. 125. profecto dabitur, profecto omna ubique dominum elle et totum in toto, et factorem et factum, et videntem et vifum, a tempus et locum, et effentiam omnium et fub-Rantiam, et accidens, et ut simpliciter dicau, omne quod vere eft, et non eft superessentialis in effentiis, fuperfubstantialis in fubftantis, iuper omnem creaturam creator, er intra en-nem creaturam ereatus, et infra omnem creaturam sublistens, a sciplo elle incipiens, et per feipsum seipsum movens, et ad seipsum mous, et in seipso quiescens. Per genera et species in seipso in infinitum multiplicatus, simpliciutem fuae naturae non deferens, et multiplicatiomis suae infinitatem in feipsum revocans, et ib, p. 126. Nam et creatura in deo est subliken, et deus in creatura mirabili et ineffabili modo creatur, seipsum manifestans, invisibilis visibi. 1em le facient, et incomprehensibilis comprehensibilem, et occultus apertum, et incognita cognitum, et forma et specie carens formoles et speciolum, . . . et simplex compositum, et infinitus finitum . . . et omnia creans # omnibus creatum, et omnium factor Factus in omnibus - ct p. 127. At vero in fuls the phaniis incipiens apparere, veluti ex nihilo dicieur aliquid procedere, et quae proprie fupra om nem effentiam existimatur, proprie quoque in omni essentia cognoscitur, ideoque omnis visiti. lis et invisibilis creatura theophania, id est, divina apparitio potest appellari. Auf ber folgen

ple feinen Sohn Lothar in die Clofterschuldzu Germain d'Auxerrei) geschiet haben murbe, wenn effere Lehrer an seinem Sofe gehabt hatte. Es ine unerwiesene, und gar nicht annehmliche Mept be das die Posschule Carls des Rahlent allein beständig in Paris gewesen sep, sondern sie auch unter den Nachfolgern dieses Königs unservehen, oder wenig unterbrochen fortgedauert; und daß man also die Posschule der Carolingals den ersten Ansang der Universität zu Paris achten muffe b).

Babrend daß die Eloker, und Stiftsichulen in streich unter Lu de mig dem Frommen, Carl & Lablen, und deffen Sohnen ausstarben, ober en, stiegen die Eloster, und Stiftsschulen in sichland, besonders die Erften immer mehr empor, nahmen an Babl, wie an Ruhm ju; und auch aus kann man schliesen, daß Teutschland durch

\ie

den Seite redet er von den mesentlichen oder emigen Kormen der Dinge, oder von den primordialidus causis, quae medietatem quandam inter deum et creaturam obtineat. Noch merke würdiger ist es, was er über die verschiedenen Berwandlungen, oder reversiones humanac naturae sagt. Lib. V. p. 232. . . . Quinta . . . . quando ipsa natura cum suis causis moveditut in deum, sicut aer moveur in lucom. Erit enim deus omnia in omnibus: quando nihil erit niss solus deum, Nec per hoc conamur aftruere, substantiam rerum perituram, sed in melius per gradus praedictos redituram, &c.

<sup>1)</sup> Launoy c. 14.

<sup>4)</sup> Dies glaubte Erevier I. p. 63. et fq.

Erigena porgetro . . fcarffinnigen Do \_ntfet beweisen, in m :Naina u III. p. 125. r ubique domin Maban torem et fa/ .. Meiftere Mict tempus et 1 auda über Rantiam . omne qu - Elafter balb ein in effe ..... Fizenden von I iuper . E. - : Z. Lite, ober au nem tura a ... antere Clofter un fei• dž ger - Bem Raban in Bu mund bem Satto A gerau vertrauten viel ..... Et.ern ihre Gobne gur : S... mfeit und Kleiß t

and a ferrank of 8.

Car. Hirfaug, ad a, 7

bert fo reich belobnt, bag baburch r Detteifer unter ber flubis n mufte. Die gelehrte ner murben erft an 'le meiftens au ben en befordert. Rur . Clofterfdulen lebrte ire, und auffer biefen .id ben geiftlichen Gefang q). "ern lebrte man gemobnlich nur vere ber weltlichen Biffenschaften. ge Manner muften fic alfo oft an mebe in lange aufbalten, um allmablich alles "urbige iener Beiten fich eigen ju machen r). Die

a) Rur in ben groffern Cloftern maren ber Regel nach auffere und innere Schulen ! Diefe fur Die fanftigen, ober fcon aufgenommenen Monde: jene fur andere Beiftliche und fur Lapen. Keuffel p. 180.

mpinc, 3.

bil Griege Ludewias des Krommen min feine Sobnen, und der Gobne untereinander, fo wie burd Die Einfalle ber Mormanner, vielmeniger gelitten be De, als Franfreich. Die Berühmtefte unter alle Teutiden Clofteridulen bes neunten Jahrbunbent war die ju gulba, feitdem Raban im 3. Bis. barin ju lebren anfing i). Auf biefe folgten junacht bie ju St. Gallen, ju Dirfchau, und Reichenau m) welchen in grofferer ober geringerer Entfernung bit gu Dram, Corvep, Sirfofeld, Maing und Trim, und Undere nacheiferten n). Raban trug, bit . Renntniffe und Lebrart feines Meifters MIcuin, ben er in Tours gebort batte, nach Bulba uber, und er marb badurch fich und feinem Clofter balb einen foldes Ruf, bag man ibm aus allen Gegenben von Teutfdland und Rranfreid Schuler ausdidte, ober auch Lebrer, Mebte, und Bifchofe fur andere Clofter und Stifter perlanate o). Unter bem Raban in Rulba. Rotfer in St. Gallen, und bem Satto, Bette ober Beito in Reichenau vertrauten viele Rarftes und Berren Diefen Stiftern ibre Sobne gur Ergiebung an »). Talente, Belebrfamfeit und Rleiß murben in 9. pp)

<sup>1)</sup> Trithem, ap. Launoy c. 8.

m) ib. c. 16. et 17.

n) ib, inp. p. 65.

o) 1. ç.

p) Trithem. in Chr. Hirfaug. ad a. 713. Hade factum est, quod non folum Abbates Monaches, ted etiam nobiles terrae filios suos Rabani decendos

und 20. Jahrhundert so reich belohnt, daß badurch bwendig ein mächtiger Wetteiser unter ber ftudie ben. Jugend erweckt. werden mufte. Die gefehrte und fähigften jungen Ranner wurden erft an jolaftern; und von diefer Stelle meistens zu ben irben von Aebten, und Bischofen befördert. Nur ben groffen und berühmteften Closterschulen lehrte a. alle fleben frepen Känste, und ausser diefen Gottesgelahrtheit, und den geistlichen Gesang al. hen kleinern Eloftern lehrte man gewöhnlich nur ie wher die Andere der weltlichen Wiffenschaften, diennbegierige Ranner muften sich also oft an mehr p. Dervern lange aufhalten, um allmählich aues iffenswärdige jener Betten sich eigen zu machen r.).

cendes magisterio subdisteriat. Quos ille, ut erat mansuerissmus, omnes summa cum diligentia informabat, prout uniuscujusque vel aetas, vel ingenium permittebat, . . . sine invidia communicans, quod singuli ab eo postulassente et Gerberius 1. p. 118. Hatto iste, Hetto ctiam vel Heito . . scholam Augiensem ad altissmum artium, scientiarumque omnium culmen eousque promovit, ut undique magnorem procerum, ducum videlicet et comitum silii in Augiam convolarint, literis et bonis moribus initiandi, ad gubernandos deinceps episcopatus et ducatus idonei esseti; quod testatum facit P. Jo. Egon de viris illustribus Augiae P. II. c. 5. litete St. Gallen, Launoy I. c. c. 17.

a) Rur in ben groffern Cloftern maren ber Resgel nach auffere und innere Soulen! Diefe fur bie tanftigen, ober fcon aufgenommenen Monache: jene fur anbere Geiftliche und fur Lapen. Keufel p. 180.

s) Man febe bas Bepfpiel bes Abbo bem Ai. mpin c, 3.

Die gröffera Elbfter sammelten fürt jene Beiten micheige Bibliotheken, und dem Eifer diefer Clofter in Gammeln und Abschreiben von Bachem haben wir Gammeln und Abschreiben von Bachem haben wir Michen Alterthums zu verdanken. Man kame et als unmöglich verkennen, daß die Bemedictinentister fich durch den Andau von unzähligen iben Gegenden, durch die Aufnahme und Pflege der Wiffenschaften wertachtet wurden, und durch die Aufverdert werden, und durch die Aufverdert wurden, und durch die Aufverderung der gröften Meisterstäcke des Römischen Genius unverzublich um das menschliche Geschlecht verdint gematt haben. Möchten alle übrige geställsche Orden fich schen Berdenste rühmen können!

Im neunten Jahrhundert, in welchem Tentichland fo viele treffliche Schulen und Lebrer harte, war Italien in eine solche Barbarep versunken, bas die Concilien, welche die Pabke Engenius und Leo 1v. hielten, selbst gestehen musten: daß man mes der Lebrer, noch die geringste Sorgfalt für die Bisse senschaften mehr antreffe. Wenn auch gleich die Lebrer für die freven Künste felten seven, sagte der Pabk Leo mit seinen Gebülsen; so sollte man doch nicht länger dulden, daß der Wortrag des göttlichen Worts vernachlässigt werde »). In den Worschriften,

ati

s) Murat, Antiq. Ital. III, p. 829, 830. Senevett foll fich por andern Stabten vortheilhaft and gezeichnet haben: ib, ib, vide eriana Course Antiq, Acad, Suppl, 37, p. 305, 366.

belde bie Bifdbfe bev ben jabrliden Bifttationen brer Sprengel befolgen muften, murbe ibnen unter anbern eingescharft, barnach ju fragen, ob bie Bfara rer auch bie Evangelien, und bie nothigen Gebete Ie. fen , und berfagen , und die erforberlichen beiligen Banblungen ordentlich verrichten fonnten :) ? Schotte land, und Irland behaupteten ber haufigen Ginfalle ber Dinen ungeachtet einen geringen Theil ber Rennte niffe und bes Rubms ber vorbergebenden Jabrbunderte n). England fant burch innere Rriege, und burch Die Berbrerungen ber Rormanner menigftens fo tief. als Die Franten vor Carl dem Groffen gefallen maren. 216 Alfred im J. 872. jur Regierung fam, mar alle Belehrfamfeit gleichfam ausgestorben x): que Biblipthefen maren burd bie Danen verbrannt T): und Mifreb fand von der Themfe bis jum Meere feinen Beiftlichen, ber nur im Stande gewefen mare, Die Birchengebete in Die Bolfsfprache ju überfegen z)\_

#1:

e) ib. Sappl. 42. p. 324.

a) Alcuin. Epift, p. 269. Valde me gavisum fateor, quod dominus Jesus in hoc ruinoso cadentis saeculi fine tantos sui sanctifimi nominis laudatores, et veritatis praedicatores, et sancac sapientiae sectatores probaur habere, quantos audio inclytam Hiberniae insulam usque hodie possidere.

<sup>2)</sup> Willielmus Malmesb, de Geftis rer. Angl p. 44. Causa evocationis Grimbaldi, ut literaturae studium in Anglia sopicum et pene emostuum sua excitaret industria.

y) ib. p. 45.

z) Affer. vita Alfr, p. 9.

Sweiter Band.

Alfred that für die Wohlfahrt seines Reich's viel mehr, und für die Biffenschaften wenigkens so viel, als Carl der Groffe gethan batte. Er rief die berühmteften Männer seiner Zeit, selbkt gelehrte Franken an seinen hof a): ermunterte seine Landsleute dadurch jum Studio der Biffenschaften, daß er keinem Unwissenden irgend eine angesebene Warde verlieb b): und übersette selbst, oder liet bie müßlichken historischen und philosophischen Werke in die Englische Sprache überseten, die im neunten Jahrhundert mehr, als die übrigen Teutschen Dialette gebildet gewesen septem muß c).

Im gehnten Jahrhundert dauerte die Barbaren in Italien fort, und die Italianischen Schriftfteller hatten vollkommen Recht, wenn sie dieses Jahrhundert bas

a) Willielm, Malm. I, c.

b) Quin et provincialibus grandem amorem studierum infudit hos praemiis, illos injuriis hortasdo; neminem illiteratum ad quamlibet curise dignitatem aspirare permittens.

c)... ut nullus Anglorum fuerit vel intelligendo acutior, vel interpretando elegantior... Denique plurimam partem Romanae Bibliothe, cae Anglorum auribus dedit; .. cujus praecipui funt Libri Orofius, paftorale Gregorii, gefta Anglorum Bedae, Boethius de confolatione philosophiae... quem Handboc appellavit.— In prologo paftoralis, dicit se ideireo ad interpretandos Angliae libros animatum, quod ecdeniae, in quibus numerosae a prisco Bibliothecae conservabantur, a Danis incensae sint; propere a in tota insula studium literarum oblimus.

B Giferne nannten d). Ein Bifcof von Orleans te auf einem Concilio in Rheims: ba ber allgemeis i Cane nach jest in Rom Diemand fep, ber nur fo I Renntniffe befige, ale man anderemo von einem arbuter verlange; fo febe er nicht ein, wie bie Rta den Babfte fich unterfteben fonnten, etwas lebren mollen . mas fie nie gelernt batten e). In England nten in Diefem Jahrbundert Die beständigen Rriege ben Danen Die Wiffenfcaften nicht gang unter. Athelftan und Edgar maren gelehrte den. nige f), und Dunftan, Ergbifchof von Canter. mar nicht bloß ein groffer Belehrter, fondern b ein trefflicher Runftler, ber febr bewunderte Bebibe und Berfe der Bildhauerfunft verfertigte g). terbeffen ließ man auch gegen bas Enbe biefes Sabre therte berühmte Gelehrte aus Franfreich fommen b). ntichland batte im gebnten Sabrbundert eben fo ffliche Coulen, und Belehrte als im Borbergeben. Im gebnten Sabrbundert boben fich aber bie iftefdulen meit uber bie Clofterfdulen empor, meil le Elofter von ben Ungaren und Normannern itere rt . Andere ju reich und appig, und allenthalben

ie

Die Angelfachfiche Ueberfetung bes Beba vom Ronig Alfred ift noch vorbanden, und auch gebrudt.

d) Conring 1, c, p. 323.

e) ib.

f) Willielm, Malm, p. 49. 56.

g) Murray l. c. p. 135.

<sup>:</sup> h) Launoy c. 26.

bie Andachtsabungen ju febr verpielfaltigt murben i). Die Blubenoften unter ben Stifteschulen maren bie au Utrecht k), wo Seinrich ber I. feinen Cois Brunv ergieben lief 1): bie ju Bremen, mo mehrere Danifde Dringen und Berfonen von bobem Mbel gebilbet murben m): Die ju Lattich, mo mebrere at lebrte Bifcofe felbft Lebrer maren, und blieben n): Die au Colln gur Beit Des Ergbischofs Bruno .): be fonbers aber bie ju Rheims, mo ber Ronig Asbert von Franfreid, und ber Raifer Dtto ber britte von Berbert, bem nachberigen Dabft Onl nefter bem amenten unterrichtet wurden al. Dielleicht befaß Teutschland in feinem andern Jahr bunbert fo viele genievolle, gelehrte, und in Mafe bung ibred Wandels unbescholtene Geiftliche vom ertes Range, ale in ber letten Salfte bes gebnten, und im Anfange bes eilften Jahrbunderts q); und men maí

i) Gerbert l. c. u. Keuffel p. 194.

k) Launoy c. 30.

ib. et Vita Brunonis in Leibnit. Script. res. Brunsv. T. I. p. 275. Vit. Theoder. Episc. ib. p. 297.

m) Launoy c. 36.

o) c. 25.

n) Leibnit, I, c,

p) Launoy c. 21.

q) Vita Theoderici Episc, ap. Loibn. p. 297. c. 7.
Pracetant enim populo regni non mercenari, fed pattores clariffimi. Inter quos merito in lucidis comparandus fideribus nominatus, et facpe nominandus ille magnatum maximus, Bruno Archidux et Archiepiscopus, velus Luciste matutinus micabat rutilus, Post eum Deodericas

n alfo bas neunte Sahrhundert bas Beitalter ber ebrten Mebte nennen wollte, fo fonnte man bas nte bas Sabrbundert ber gelehrten Bifcofe nennen. 1 Rect fagten aber bie Beitgenoffen, bag Bruno, Bruber Dtto bes erften, Die Erone aller Teut. n Bifcofe, gemefen fev. Go bald biefer erlauchte rbaling bes Bittefinbifden Stamms bie ire ber Rindbeit gurudgelegt batte; fo bemarb er mit bem aroften Gifer um ben Unterricht und bie ellicaft eines jeden merfmurbigen Mannes, von dem er etwas lernen gu fonnen boffte r). in feiner Jugend, und blieb in feinem gangen laen Leben mit einem jablreiden Gefolge von Geten aus allen Landern, felbit aus Griechenland Mit biefen burchforichte er alle Biffenwben. ften, und las er die beften Werfe bes Alterthums, er flete mit fic umberführte. Er bilbete enblich pies

ricus noster, ecclesae regimen, regni columna, virtutis specimen, passim nominis sui spargebat lumen. Treviris aurigabat currum Dei, Heinsicus; post eum Egbertus, qui, cujus sanctitatis fuerint, si quis ignorat, facile inveniet, a quibus discat. Leucis praeerat Gerardus: Virduni entistabat Wicfridus, qui quales fuerint, vel hinc potest sciri, quia collegae fuerunt hujus nostri Deoderici, ex disciplina scilices Brunonis inclyti; cujus etiam judicio ad gradum pontificatus meruerunt provehi. —— Possem recensere plures cujusque ordinis ea tempestate infignes, sed nolo extaedientur aliorum mentes, velaures. Bischos Bersendiste non pissediem suus us dem obigen Berzeichnisse noh p. 442--444.

r) ex Vita p. 275, ap. Leibnit.

viele ibm abnliche Manner, und brachte es burch febnen groffen Einfluß babin, baß fast alle Teutide Stiftefirchen mit wardigen Borstehern besetzt with ben s). Eben so raftos für tas Bohl bes Reicht und ber Rirche, als Bruno: auch eben so begierig in bem Sammeln von nütlichen Kenntniffen und Bechern war ber Bischof Bernward von Silbesteim e). Detto ber Groffe und bessen Rachfolgen hatten nach dem Bepspiele der erften Carolinger palainos philosophos, welche wahrscheinlich die jungen Hosseute und Hosgeistlichen unterrichten musten al

Ditt

- s) Quidquid Historici, Oratores, Poetae et Philofophi novum et grande perstrepunt, diligentisme cum doctoribus cujuscumque linguae perscrutatus est, et ubi magister excellust inguae
  velocitate, ibi se discipulum praebuit humilient.
  Saepe inter Graecorum et Latinorum docissimus
  de philosophiae sublimitate, ac de cujustibet si
  illa storentis disciplinae subtilitate disputante,
  doctus interpres medius ipse contedit, et disputantibus ad plausum omnium, quo uinil misus
  amaverat, satisfecit. . . . . Quocumque esia
  eircumagebantur tabernacula, aut castra regalis,
  bibliotheesm suam, sicut aquam dominicam,
  eircumduxit, serens secum et causam studii si
  et instrumentum: causam in divinis, instrumentum in gentilibus libris, &c. l. c.
- t) p. 442. 444. ap. Leibnit. Scriptoriae namque non in monasterio tantum, sed in diversis loci studebat, unde et cop osam Bibliothecam un divinorum, quam philosophicorum codicum comparavit.
- u) Mascov, de rebus imp. Rom. German, I. p. 118.
  119. 191. und Wittekind. Sax. II. p. 32. lagenium ci admodum mirandum; nam pot
  mortem Edidis reginae, quum antea neserit
  literas, in tantum didicit, ut pleniter tibros la
  nese

tto der Groffe lernte nach dem Tode feiner tem Gemahlinn das Lefen, und las nacher alle ten von Schriften ohne Anftoß x). Die Königinn at hilde ahmte ihrem Gemahl nach, und lernte nach fen Tode das Lefen, worin sie wieder, so wie in andern klichen Kunken, ihr Frauenzimmer unterrichtete y). enn gleich die Gandersheimische Elosterfrau Rbostba die Thaten Otto des I. nicht so gut in refen besang, als Wittechind sie in Prosa erzähls so beweisen doch die Schriften der Erstern, daß ehrte Kenntnisse und Arbeiten unter den Ottonen bit in den Sachsichen Jungfrauenclostern nicht unbes

Auch im eilften Jahrhundert hatte Teutschland se gelehrte, und murdige Bischbse. Der Erzbis of Walther von Mainz kaufte nach Ditmars ngniß eine unaussprechliche Menge von Büchern zusummen a), und Thieddeg, Erzbischof in Prag, in Corvey erzogen worden war, hatte den Ruhm eines

gere et intelligere noverit. Praeterea Romana lingua, Sclavonicaque loqui sciebat.

x) ib.

int maren 2).

- y) Wirich. III. 50. Domesticos omnes famulos et ancillas variis artibus, litteris quoque instituit: nam et ipsa litteras novit, quas post mortem regis lucide satis didicit.
- 2) Somibt II. G. 15-89. Ueber ben berühmten Berbert Wallielm. Malmesb. II. p. 64. 65.
- a) Chron. VI. p. 78. Ineffabilem librorum copiam . . . contrasit.

eines groffen Arates b). Unter allen Bifdbfen geidneten fic aber Meinwere und 3mabus von Baber born, fo mie unter allen Stiftefdulen bie in Baben born aus; und man fann mit Recht zwepfeln, ob in ben gegen bas Ende bes eilften Jahrhunderte aufbit benden Grangofifden Soulen fo viele Miffenidaften gelehrt, und fo viele alte Schriftfteller gelefen worden fenen . ale in ber Domidule au Daberborn c). Rad bem Untergange bes Cachfiden Raiferftamms fantes Die Soulen , und Biffenicaften in Teutidland d); und eben biefes Schidfal batten fie auch in Britas nien und Irland. Allein Italien und Franfreid beben fic wieder empor, und Kranfreich am meifet burd Danner, Die aus Stalien bingefommen maren. Seutschland murbe burd bie Rriege Deinrichs IV. mit ben Gadien, und bem Romifden Stubl, und Bri ten:

b) Hic in nova educatus Corbeja medicinali ans optime est instructus ib. VII. p. 100.

c) Vita Meinwerci ap. Leibnit, c. 62. sub que (Imado) in Paderbornensi Ecclesia publica florue-runt studia, quando ibi Musei suerunt, et Dia-sestici, enituerunt Rhetorici, clarique Grammatici, quando magistri artium exercebant triviam, quibus omne studium erat circa quadriviam, Ubi mathematici claruerunt, et Astronamid habebantur, Physici atque Geometrici. Viguit Homerus, magnusque Virgilins, Crispus et Salustius, et Urbanus Statius &c.

<sup>4)</sup> Schon gegen die Mitte diefes Jahrhunderts horte das elefterliche Leben der Canonicorum in den meiften Stiftern in Teutschland auf; und mit diesem verschwand auch der gleiß, ju webem die Canonici vorber verpflichtet worden waren. Conring Antiq. Acad, p. 170.

unien durch die Einfalle und herrschaft fremder troberer e) niedergedruckt. Italien hingegen empfand bon die Wohltbaten der wiedererlangten flädtischen repheit f), und Frankreich die Segnungen einer insern Rube, da durch die Erhebung der Capetiner, und die Einführung der Erblichkeit der königlisen Wärde die bürgerlichen Kriege, welche Gallien lange zerrissen hatten, geendigt worden waren.

Die ersten Schulen des eilften Jahrhunderts aren in Franfreich die Stiftsschule in Tours, die lofterschule zu Bec in der Normandie, und die dem foule zu kaon. In der erftern lehrte gleich nach er Mitte des eilften Jahrhunderts Beren gar aus lom so wohl die Grammatif und Rhetorif, als die Halektif mit einem aufferordentlichen Bepfall g).

2) Launoy c. 5. p. 33. 35. Auf bem Grabmabl bes Berengarius fanben unter andern folaende Berie:

S 5 quid

e) Mathaus von Paris beschreibt die Nieders lage der Englander, und ihre Anechtschaft unster den Mormannern als eine Holge ihrer Unswissender und Sittenverterbniß: ad a. 10672. p. 4. Nam optimates gulae et Veneri servientes more christiano ecclesiam mane non petebant, sed in cubiculis, et inter uxorios complexus matutinorum solemnia, ac missarum a presbytero sestinante auribus tantummodo praesibabant, Cerici quoque et erdinati adeo literatura earebant, ut casteris esses superi, qui grammaticam didicisse.

f) Die Domschule in Mapland mar unter bem Erzbischof Landulph fehr berühmt. Die Leherer erhielten Besoldungen aus der erzbischsieden Cammer. Landulph, Hist, Mediol. L. II. c. 35. in T. IV. Script. rer. Ital. Murat.

Berengar mar mehr megen feiner Belebrfamfeit, und feines mufterhaften Banbele b), ale megen feiner Rechtglaubigfeit berühmt; und ale ein Beweis feiner boben Belehrfamfeit führt eine bandidriftlicht Chronif pon Tours auch biefes an , bak er in ter Refromantie febr erfahren gemefen fep: ein Umftand, aus meldem man vermutben fann . Das Berenagt überfeste Arabifde Schriften gelefen babe i). rengard Rubm murbe burch ben Lanfrancus aus Bavia, und ben An felm aus Mofta verbunfelt. Mener lebrte icon um bas Rabr 1060. in bem Clofter Bec, murde nachber Abt Diefes Clofters, und im lent Erabiicof von Canterburn : in melden Steller ibm fein Couler Unfelm folgte, welchen felbft Leibnis ale einen ber tieffinnigften Denfer bes gas gen Mittelaltere bemunterte k). Die Buborer M Lanfrancus faben ibren Lebrer als ben Bieberber Reller ber in Kranfreid verfallenen Biffenfcaften an I). und beiduleigten ben Berengar, baf a

quidquid philosophi, quidquid cecinere poeue, ingenio cessit, eloquioque suo. ib.

- h) Cui vestis textura rudis, cui non fuit unquan ante cibum potus, nec cibus ante famem, ib.
- i) Anno 1060, clarebat Magistef Berengarius Grammaticus. . in Grammatica et Phiosephia clarissimus, et in Necromaatia clarissimus ap. Launoy l. c. Berengurius ftarb 1008.
- k) Launoy c. 42.
- 1) Crisp. in Vita Lanfranci ap. Launoy I. c. fut quidam vir magnus stalia oriundus, quem latinitas in antiquum de ito cum amore et handre agnoscit magnitrum, nomine Lanfrancus.

burch neue Wortdeutungen zu heben, und ba Lanincus ibn in einem dialektischen Streite zu einem
hämenden Stillschweigen gebracht, sich dann durch
ihrliche Mepnungen in der Theologie auszuzeichnen
icht habe m). Die Gelehrsamkeit des Lanfrans
b versammelte eine groffe Menge von wiebegierls
Jünglingen, und Männern aus Italien, Franks
h und England in dem Closter Bec. Fürsten und
ren übergaben ihre Sohne dem Unterricht des bes
mten Mannes, und selbst Griechenland sou seine
jaler mit Bewunderung gehört haben n).

Gegen das Ende des eilften und im Anfange zwölften Jahrhunderts lehrte zu Laon ein Dechant bafigen Rirche Unfelm, welcher im J. 1117. farb,

m) Guitaumdus Aversanus Anristes in Lib, I. de facram. Altaris ap. Laun. l. c. p. 124. Sed et tunc temporis liberales artes intra Gallias pene obsoleverant, novis saltem verborum interpretationibus, quibus etiam nunc plurimum gaudet Berengarius, singularis scientia laudem, et cujusdam excellentiae gloriam venari qualitereunque poterat, assedabat. . . Sed postquam a domino Lanfranco in Dialectica de re satis parva turpiter est consulus, cumque per ipsum dominum Lanfrancum virum acque doctissimum liberales artes deus recalescere atque optime reviviscere fecisset, desertum se iste a discipulis dolens, ad eructanda impudenter divinarum scripturarum sacramenta . . . sese convertit.

a) Crifp, l. c. Ipfa quoque in liberalibus studiis magistra gentiam Graecia discipulos illius audiebat, et admirabatur. — . Clerici accurrunt, ducum fili, nominatissimi scholarum magistri Latinitatis, laici potentes, et nobiles viri multi pro ipsius amore multum eidem ecclesiae contulerunt.

farb, und auffer biefem noch mehrere anbere berabmte Manner. Das Unichen des Unfelm, und feiner Bebile fen mar fo groß, bag man fich an die Lebrer von Tan son andern Schulen ber mandte, um ibre Entideb bungen über wichtige Kragen einzuhohlen: baß felbe Die berühmteften Lebrer von anbern Schulen, ja fo at Bifcofe und Erzbifcofe nach Laon tamen, um ber Unfelm ju boren: und bag man bie Menge von Anborern, unter welchen die meiften Englander me ren , fuit einem Beere verglich o). Bu ben Schiler bes Unfelm geborten auch 2Bilbelm be Cham. neaur, ober be Campellie, und Abalard, melde balb nachber bie erften Stifter ber boben Son le au Baris murben p). Abalard fam an bem Muit felm in beffen boben Alter, und mar fo breit. he er faum angefangen batte, ben rubmvollen Greis in boren, felbft theologifche Borlefungen angufundigen. Man fand Diefes querft aufferft laderlich. ber fühne junge Mann bald einen faft allgemeine Benfall erhielt; fo unterfagte ibm Anfelm, bie Theologie in Laon ju lebren, meil bie Irrthumer, in Ň

o) Launoy c. 45.

p) Johannes Victorin, in Memoriali histor, inediu ap. Launoy, l. c. p. 151. Vir sapientissimus magister Anselmus, tunc temporis ecclesiae nostrue canonicus, et decanus per totum pene orben latinum scientiae et eloquentiae succ fama metissimus, habuit discipulos Abaelardum, Albericum Remensem, Lotulsum Nonatiensem, Gullelmum de Campellis, Guillelmum Cantuariessem Episcopum, qui Laudunum petierat pro audienda lectione magistri Anselmi.

Mbalard als ein Unerfahrner leicht fallen konne, Lehrer warden jugeschrieben werden. Wielleicht is dies Werfahren des Anfelm den Abas die dem Urtheile, daß der Grund des Ruhms Erftern mehr in der langen Gewohnheit des Wors, als in seinem Genie und Gelehrsamkeit geles babe 9).

Im eilften Jahrbunbert buften England, und ottland den Rubm der Lebrerinnen von benachbats Bolfern ein. England rief nach einander ben ifrancus, und Unfelm auf ben ergbischofis Stubl au Canterbury; und Kranibfifche Monche ben gegen bas Ende bes eilften, ober ben Anfana mblften Jahrhunderte Die erften Stifter der boben ule au Cambridge r). In Italien lehrte man eilften Sabrbundert in mehrern Stadten bas Ros be Recht, und man ftubirte fo mobl in Salerno, im Clofter Caffino fremde Merate mit groffem Bleif-Mit ber Entitebung ber boben Schulen in Bolog-Salerno, und Baris ging im Anfange bes amolfe ten

q) Hist, calam, c, 2. Access igicar ad hunc fenem, cai magis longaevus asus, quam ingenium vel memoria nomen comparaveras.

E) Man vergleiche Smith im XIV. Append. ad Bedae Hist. mit Launoy de Scholis celebr. c. 23. et 24. bes. Willielm. Malmesb. III. p. 101. de ges. reg. Angl Veruntamen literarum et religioais studia actate procedente obsolverunt, non paucis ante adventum Normannorum annis. Clerici literasura tumultuaria contenti, vix sacramentorum verba balbutiebant: stupori et missaulo erat caeteris, qui grammaticam nosset.

ten Jahrhunderts in Ansehung der Biffenschaften, und bes Unterrichts der Jugend eine neue Ordnung der Dinge bervor; und man folgt also den Sufkapsen der Natur, wenn man in der Geschichte der Auft flarung des Mittelalters mit dem Ende des eisten Jahrhunderts einen Ruhepunct macht, und noch ein mahl auf die Jahrhunderte zuruckschaut, die seit der Umkehrung des Romischen Reichs, und der Bestonehmung der Kömischen Provinzen durch die Tentschung Bilfer verfiossen waren.

Wenn' man die von den Romern vormable be berrichten, und von den Teutiden Bolfern eroberten Theile Europens mit einander vergleicht, wie fe an Ende bes fecheten , und am Ende bes eilften Sam bunderte beschaffen maren ; fo fann man es nicht sen fennen, bag in Diefem Beitraum fo mobl ber Bobiffand, ale bie Aufflarung ber Bolfer um viele Grate gewonnen batten. Teutschland mar im eilften Sabrbundert un aleich mehr, ale im fecheten angebaut. batte viele blubenbe Stabte, und in biefen Stabte und ben baju geborigen Stiftern und Elbftern einen blobenden Sandel, blubende Gemerbe, Runfte, und Biffen baften, die den Borfahren unbefannt maren. Daffelbige tann man mit ber groften Gewigheit wil Irland, Schottland und England fagen. bifden Coulen in Spanien murben icon im gehater Sabrbundert von abendlandischen Christen befucht, und die Schriften ber Arabifchen Merte und Belte meifen fiton im eilften Jahrbundert überfest. Die · Stans

rangofischen Schulen hatten im eilften Jahrhundert ehr Schuler aus gang Europa, als alle Schulen gummen genommen, die fich im fünften, und sechs n Jahrhundert in dem Griechischen so wohl, als bendländischen Reiche fanden. Wenn man weiß, is die Italianischen Städte waren, und leisteten, b Friedrich I. seine Züge nach Italien antrat; so nn man gar nicht zwepfeln, daß dieses Land schon gen das Ende des eilsten Jahrhunderts ungleich besterter und reicher gewesen sep, als da es von den Bestern, Gothen, und Langobarden besoft wurde.

Wenn fich von dem fecheten Jahrbundert an 2 Maffe von nuglichen Renntniffen im abendlandis em Europa auch nicht betractlich vergröffert batte; war boch diefelbige Daffe von Renntniffen viel etr perbreitet, als im Anfange Des Mittelalters .. iom achten Sabrbundert an murben burd gang Euroi. fo meit es von Teutiden Bolfern bewohnt mar. boulen errichtet. In Diefen Schulen murben nicht log die frenen Runfte, fondern auch die Gottcege: abrtbeit, in Manchen Die Aranepfunde, und in Gis igen bie Rechtswiffenichaft gelehrt. Die Berühmtes unter diefen Schulen murben vom neunten Sabre wabert an nicht bloß von jungen Beiftlichen, fonma auch von den Gobnen von herren, Rurften, Ronigen, und Raifern befucht. Mit ben Schulen, mb ber machfenden Babl von gelehrten Mebten, und Bifchofen vervielfaltigten fich burch gang Guropa Die bidriften, und Cammlungen von natlichen, Badern;

dern; und an Statt, bag Ifibor im fechsten Jaho bundert die Schriften Des Cicero und Quintie. Itan wegen ibrer Beitlauftiafeit fur unerreichber es balten batte, fo las man im eilften Sabrbunden Die Berfe Diefer alten Schriftkeller, und erflarte fe in ben Goulen .). 3m eilften Sabrbundert machte fic befonders ber Orden von Cluny burd bas 216 foreiben von michtigen Werfen verdient : und in Ant febung Diefes Berbienftes metteiferten im folgenben Sabrhunderte mit dem Orden von Clany bie neuge ftifteten Orden ber Cartheufer, Ciftergienfer, und Wie monftratenfer ober Norbertiner, burd beren Rleis is furger Beit Die bis babin erhaltenen Schriften ernenert. ober vervielfaltigt murben t). Die Romifche One de batte vielmehr gewonnen, als verlobren. tidind, Buitprand, Ditmar und Lambert. pon Afchaffenburg maren in allen übrigen Radfichten beffere Geschichtschreiber, ale bie Romifden vom brib ten bis in bas fechste Sabrbunbert, und überbem me

s) Gerberti Epift, 87, ad Conftant. Comitenser iter Tuliiana opuscula et de republica, er is Verrem, et quae pro desensione multorum planma Romanae eloquentiae parens conteripit. — Et incert. aust. ad legulsum ap. Launoy c. 44. Ad horam vero primam Frater Torricus, actissimus Sophista, Logicam Aristotelis juxta Perphyrii et Averrois ilagogas et commenta adoleicentioribus tradebat. Ad horam vero terissa Frater Guillelmus Rhetoricam Tullii, Quintibanique slores perorabat.

t) Le Beuf 11. 8. 9. 13. Eramer VI. 7. 9. 5. Eine Lobrede auf die Ciftercien er halt Bils belm von Malmesbury de geft, 1eg. Ang. VI. p. 128.

fie auch beffere Lateinische, Schriftfteller. ften Berdienfte. um die Erhaltung, und Ausbreis ig der Biffenschaften batten nicht die Bewohner ber aber , bie von den Romern maren beberricht morben. ibern die Irlander , und Schottlander, Die Angele bien . und Teutiden. Begen bas Enbe bes eilfe Jahrbunderte murden querft die Schriften von abifden Beltweifen, Mathematifern, und Mergten erfest. Dies that vorzuglich ein gewiffer Conftane n aus Afrifa, welcher vorgab, piergig Jahre lang auen Reichen des Morgenlandes jugebracht, und ffer den Sprachen und Wiffenichaften der Chale er, Araber, und Perfer, auch die ber Sindus und sbeffinier gelernt ju baben u). Rachbem biefer onkantin im Clofter Caffino Drbenegeiftlicher gen orben mar; fo beschafftigte er fic am meiften mit Ute rfenungen und Musgagen aus ben Werfen bon Aras iden Meraten x); und wegen Diefer feiner Arbeiten urbe er als ein neuer Dippotrates bewundert y). nter ben Biffenicaften, welche Conftantin im mmorgenlandern lernte, wird auch bie Recromantie at nannt

4.00.23

a) Chronicon Caunenf, apud, Murat, T. IV. p. 473. 474. und Per. Diac. de viris illust Cain, ap. Mur. VI. p. 40. 41.

m) Die Bergeichniffe feiner Schriften fieben an .: Den angeführten Orten.

p) Petr. Diac. l. c. Constantinus Africanus ejusdem Cocaobii Monachus, philosophicis studiis plenisa fime eruditus, Orientis et Occidentis magister, novusque estulgens Hippocrates. Er blübte um bas I. 1072. an meisten. ib.

dern; und an Statt, bag Ifibor im fechsten S bundert die Schriften bes Cicero und Quit lian wegen ihrer Weitlauftigfeit fur unerreichbat balten batte, fo las man im eilften Sabrbun Die Werfe biefer alten Schriftkeller, und erflart Im eilften Sabrbunbert me in ben Soulen s). fic befonders ber Orden bon Cluny burch bas foreiben von michtigen Werfen verdient: und in febung Diefes Berdienftes metteiferten im folger Sabrbunderte mit bem Orden von Cluny bie nei ftifteten Orden ber Cartbeufer, Ciftergienfer, unbf monftratenfer ober Horbertiner, burd beren Rleil furger Beit Die bis babin erbaltenen Schriften ernen ober pervielfaltigt murben t). Die Romifde 61 de batte vielmehr gewonnen, ale verlobren. 28 tidind, Euitprand, Ditmar und gambi von Aichaffenburg maren in allen übrigen Rudfid beffere Geschichtschreiber, als die Romifden vom b ten bis in bas fechete Jahrbundert, und überdem !

a) Gerberti Epist, 87. ad Constant. Comiten iter Tulliana opuscula et de republica, er Verrem, et quae pro desensione multorum pli ma Romanae eloquentiae parens conteripsis. Et incert. aust. ad linguissum ap. Launoy C. Ad horam vero primam Frater Torricus, a tissimus Sophista, Legicam Aristotelis juxta P phyrii et Averrois ilagogas et commenta ads icentioribus tradebat. Ad horam vero terti Frater Guillelmus Rhetoricam Tullii, Quinil nique sfores perorabat.

t) Le Beuf 11. 8. 9. 13. Eramer VI. 7- 9. (
Eine Lobrede auf die Ciftercien er balt Bit beim von Malmesturp de gektieg. Au
VI. p. 128.

ren fie auch beffere Lateinische, Schriftfteller. Die groften Bordienfte, um die Erhaltung, und Ausbreis tung ber Biffenfchaften batten nicht bie Bemobner ber Lander , Die von den Romern maren beberricht morben. fonbern bie Irlander , und Schottlander , Die Angel. fachfen . und Teutiden. Begen bas Enbe bes eilfe ten Sabrbunderte murben querft bie Schriften von - Mrabifchen Beltweisen, Dathematifern, und Mergten aberfest. Dies that vorzuglich ein gewiffer Conftane tin aus Afrifa. welcher vorgab, viergig Sabre lana h auen Reichen bes Morgenlandes jugebracht, und uffer ben Sprachen und Wiffenschaften ber Chale Mer. Mraber, und Berfer, auch Die ber Sinbus und Debeffinier gelernt ju baben u). Rachdem biefer Zankantin im Clofter Caffino Orbenegeiftlicher gemarten mar; fo beschäfftigte er fic am meiften mit Ute Berfenungen und Mudgagen aus ben Berten bon Arae bifden Meraten x); und wegen Diefer feiner Arbeiten purde er als ein neuer Sippofrates bewunderty). Anter ben Biffenicaften, welche Conftantin in en Rorgenlandern lernte, wird auch die Recromantie am nannt

a) Chronicon Casuens, apud, Murat, T. IV. p. 473. 474. und Per, Diac. de viris illust Casin, ap. Mur. VI. p. 40. 41.

<sup>1 =)</sup> Die Bergeichniffe feiner Schriften fichen an

Goenobil Monachus, philosophicis studiis plenise fine eruditus, Orientis et Occidentis magister, novasque estulgens Hippocrates, Er blübte am bas I. 1072. am meisten, ib.

Beeiser Band.

nannt 2). Ohngefahr um biefelbige Beit lei Caffino ein gelehrter Mond Panbulphus, & le mathematifche, und befonders aftronomifche (ten perfertigte.

## IF.

Reber die Entfiebung und Sortbildung beutigen Universitäten.

Die privilegirten boben Schulen unfer theils baben feit dem zwolften Jahrhundert fomtes und Bofes gestiftet: fie fcaben, und noch immerfort fo febr, und ber Stand ber af ichen Gelehrten hat besunders in Teutschland ei großen Gelehrten hat besunders in Teutschland ei großen Einfluß auf die Denkungsart des ganzen klärten Publicums, auf den Fortgang aller is schaften, und auf die Erziehung und den Under Jugend aus allen Boltsclaffen, daß eine kurder Jugend aus allen Boltsclaffen, daß eine kurderfleten und Auswahl verfertigte Geschicht Entstehung und Fortbildung der Universitäten bes Standes der Gelehrten saft nothwendig ein meines Interesse erregen muß, und in einem is Berke, als das gegenwärtige ift, nicht einmal len darf, weil sonft die Bergleichung der Lehr

<sup>2)</sup> ib. de Carthagine, equa ipfe oriundus erati diens, Babylonam petiit, in quae Gramms Dialecticam, Physicam, Geometriam, Articam, Mathematicam, Altronomiam, I manucam, Musicam, Physicamque Chaidee Arabum, Perfarum, Saracenetum put ediction cft, &c.

in, und ber Biffenschaften verfloffener Sabrhunderte it benen unserer Beit mangelhaft und unvollftanbig pn murbe.

Raft alle Beidictforider bemertten es, bal e boben Soulen bes amolften Jabrbunderts von bein bes eilften, und ber vorbergebenben Sabrbunberte michen. Auein unter benen, Die mir porgefommen nb. ift feiner, ber bas Wefentliche folder boben dulen, bergleichen bas ambifte Jahrbunbert bernorachte, ober bie darafteriftifden Mertmable, moird biefe boben Soulen fich von ihren Boraanaerins m unterfchieben , richtig gefaßt batte. Dan alaubre mieiniglich, bag Univerfitaten nicht eber entftenben men als bis alle vier hauptwiffenschaften auf benethen gelehrt, bis die Lehrer Diefer Biffenichaften in Buden viele Racultaten abaetheilt, und bis endlich be bler Racultaten in einen einnigen groffen Corper fahemifcher Lebrer vereinigt worden. Der Bortrag Ba Sandtwiffenichaften, Das Dafenn von vier Ros mitaten , und Die Bereinigung aller Bacultaten in in afabemifches Corpus machen feine nothwendige Bekandtheile von folden boben Goulen aus, als bas inblifte Sabrbundert bervorbrachte, und fehlten auch bit lange auf ben alteften boben Schulen, ba fie fion unbezwepfelt mabre Univerfitaten maren a).

Die

8.0.

a) Die alteffen boben Schulen murben balb scholae, balb kudia, und im Anfange bes 13.
321 Jaythunderte audia generalia genanut. Uni-

Die boben Coulen bes ambiften Sabrb geichneten fich por benen bes eilften burch mai mertmable aus, die in andern Rudfichten midtig'finb, aber bod nicht als mefentliche Un Dungezeichen berfelben angefeben werben barfe Feiner boben Schule vom fechsten bis gum f bes ambiften Sabrbunberts murben bie Mrane und Rechtsgelabrtbeit auf eine folde Art porge ale im ambliten Sabrbunbert au Galerus und Die Lebrer biefer Biffenichaften marer na. Geiftliche, wie Die Lebrer feit feche Sabrbu ausichlieffenb gemefen maren, fonbern Die Merate. Doctoren bes Romifden Rechts maren ber be tem arbffere Babl nach Lapen, ober Berfonen vo liden Stande. Geit feche Sabrbunderten ban Cloker poder Stiftsichule fo viele Lebrer . n. fo groffe Menge von Lernenden gebabt, als ambliften Jahrbundert au Galerno, Baris und na einfanden; und diefe bis dabin unerborte von Lebrern und Lernenden geborte allerdings ben Umftanben, welche bad Erftaunen ber Sa fen erregten.

Das mabre Befen ber boben Cont ambliften Sabrhunderts liegt gang allein barin,

versitaten, universitates hieffen fie nicht gen, weil auf benfelben alle Biffenschaf lebrt murben, sondern weil fie priv Gitben, ober Gemeinheiten von Lebrer Lernenben maren. Universitas dofterum i lanium. Crovier I, 223, 323,

Lebrer fo mobi, als die Lernenben von Babften , Rais fern, Sonigen, und Stabten Brivilegien, ober ges fesliche Borrechte erhielten, wodurch fie über andere Lebrer und Lernende, fo mobl ber bamabligen, als ber vergangenen Beiten erhoben, und in eine fur fich Beftebenbe, oder befondere privilegirte Gemeinbeit, pber Gefelicaft vermandelt murben. Die Brivilegien ber erften boben Soulen waren anfanas nur Beniae. und fie mutben brev Jahrhunderte lang immer bermebrt. Richt aber ber Befis von allen, fonbern bet Befit ber erften gefetlichen Borrechte machte ben Charafter ber privilegirten boben Soulen bes amblften Jahrhunderts aus. Die fonell mache febben Brivilegien maren eine Beitlang ber Grund bet dauernben flore ber Soulen bes ambiften Jahrbunberts, an Statt bag ber Rubm ber blubenbften Sous fen bes eilften Jahrhunderts gewöhnlich mit bem Tobe Des groffen Borftebers ober Lebrers verfcmunden mar, melder fle emporgebracht batte. Je mehr bie privileairten Soulen emporftiegen, befto mehr fanten bie unprivilegirten, und alle Bemabungen Alegan = bers III., und Innocena bes britten auf ben Lateranenfifden Concilien in ben Jahren 1179. und 1215., ben Stifts : und Clofterfdulen mieder aufaus belfen, maren fruchtlosb). Sonorius ber britte befahl imar im J. 1220.', bag ber Schluß ber allges meinen Rirdenversammlungen, vermöge beffen an jeber Sauptfirde ein Lebrer ber Theologie jum Unterrict

b) Marthaeus Paris ad h. a. p. 95. Keufiel p. 243. 256. 257.

richt ber jungen Beiftlichen, und ber armen Jugend angefiellt merben, und bafar eine Brabenbe erhalten folle, auf bas genaufte beobachtet marbe e). man fic aber, feste ber aufgeflarte Babit binin, vielleicht bamit entschuldigen mird, bag man feine. gefdidte Lebrer finden tonne; fo verordne id. bat alle Pralaten und Capitel fabige junge Lente auffmi den, diefe auf irgend eine berabmte bobe Soule fenben, und menn bie Beneficien berfelben ju ihren Unterbalte nicht binreiden , bas gebienbe erfeten fol len. Sonorius ber britte fahlte affo fcon bit Unmöglichfeit bas auszuführen, was feine Berganen im Sinne gebabt batten. Dan wird que in ber Bo ge fo viele Benfviele von ber Begierbe ber Mink foen Babfte, bie Gelehrfamfeit, und Die Sine ba Belehrfamfeit ju begunftigen, antreffen, bag mat fowerlich langer in die ungerechten Rlagen mander Schriftfteller einftimmen mirb. als wenn die Romi: fden Babfte von ieber Unmiffenbeit, ober Barbatt abfichtlich au verhreiten, ober au veremigen gefnet båtten.

Es war allerdings eine von den Begebentei, ten, welche man nach der gewöhnlichen Art zu reden, dem Bufall zuzuschreiben pflegt, daß die erften privillegirten hoben Schulen in Salerns, Bologna, und Paris geniftet wurden. Wenn Conftantin ber Afrikaner in einem andern Clofter, als zu Caffins Monch geworden, ober wenn Irnerius, Abs.

c) In decret, f. X, de Magist, ap. Reuffel p. 264.

lard, und Wetrus Lombarbus anderemo, als in Bologna und Paris aufgetreten maren ; fo murben unftreitig Die erften privilegirten Soulen in anbern Statten entftanben fenn, und aud eben fo gut, als in Calerno, Bologna, und Daris baben entfteben fonuen. Das aber Die Lebrer Des zwolften Jahrhunberte mit einem folden Gifer lehrten, und bag biefe Lebrer mit einem folden Eifer von vielen Taufenben pon lernbegierigen jungen, Mannern aus allen Gegenben Europens befucht, und gebort murben; bas mar gemiß bie Birfung, und ein Beiden tes madeig fortgeforittenen, und noch immer fortidreitenben menich. liden Beifes. Bologna und Salerno murben bie Muffer far alle übrige Universitaten, bie im 12. 13. und, ben folgenden Sabrbunderten in groffer Menge in Ralien; und Paris das Ideal fur alle Diejenigen, melde in England , Teutschland, und andern Rorbiichen Reichen geftiftet murben. Es ift in ber That permundernemardig, bag Teutschland, melches in Anfebung bes Banbels und ber Gemerbe, bes Reichtbums, ber Bevolferung , und ber innern Dacht feinem ans bern groffen Lande etwas nachgab, ober vielmehr alle andere Lander, Italien ausgenommen, übertraff, faft amen Jahrhunderte fpater, ale Franfreich, Stalien, und England privilegirte bobe Soulen erhalten bat: welche Ericeinung fic blog aus bem langwierigen Streitigfeiten ber Teutiden Raifer mit bem Romi: iden Stuble, und aus ber Giferfucht ber groffen Tentiden gurfien erflaren last. - Go verfchieben bie **99**4(:

Biffenfdaften maren , bie auf ben erften privilegitten boben Soulen perdetragen murben, und fo verfole ben bie Sarften und Obrigfeiten , beren Derricaft Die alteften Sibe ber Belehrfamkeit unterworfen meren; fo maren und blieben benudd ibre Anfange, und Rortgange, Die Lage ber Lebrer und Lernenden, Die Borrechte ber Ginen , und ber Unbern , Die Lebts arten , ober bie Methoben bes munblichen und fdrifts liden Bortrags, bie Salfemittel und Diebraude if jum Erftaunen abnlich; weil allen:balben biefelbigen Umftanbe vorbanben maren , und biefelbigen Urfaden Der aufferorbentliche Ruf ber Lebrer bil wirften. amblften Jahrbunderts lockte eine gabuble Menge Wi meiftens vornehmen; und reichen Lernenben aus atte Europäifden Bolfern berben. Der Aufentbalt bieft Dielen Taufende von jungen Kremblingen gab be Stadten, mobin fie jufammenfloffen, in turger Bet einen Blang, und Boblftand, bergleichen feiner bot ber gu boffen gewagt batte. Die Fürften, Dbrigfeiten , und Barger erfannten bie groffen Bortheile, bie fie ben boben Soulen ju perbanfen batten, und ft gefatteten alfo gern ben Lehrern und Lernenden Bor rechte, wodurch beide gefeffelt ober berangezogen wur Die Lebrer und Lernenben faben febr frab ibre Den. Unentbebrlichfeit ober Bidtigfeit ein: und wenn ab fo auch ihre Dbern aus eigenem Triebe nicht geneigt waren, gerechte Baniche au befriedigen; fo amangen fle benfelben miber ihren Billen neue Immunitaten, und Privilegien ab. Unter ben brep alteften Univer fitaten ift bie Befdicte von Baris am genauften, meniger

niger die von Bologna, am wenigsten die von Salerno bekannt. In ber Geschichte aller dieser hoben Schulen find die Beranlassungen und Beitpunete von manchen Einrichtungen ungemiß; boch kann man deter die wahrscheinlichen Ursachen, als die Zeit des ersken Ursprungs von akademischen Anstalten angeben. Ueberhaupt aber gilt in der Geschichte der Universitäten eben das, was in der Geschichte des Dandeld, der Gewerbe, der Kunste, u. s. w. Statt findet: daß, wenn nicht die Zeit des ersten Ursprungs ausprücklich bemerkt wird, Dinge meistens mehr oder weniger lange vor den Berioden entstanden find, in welchen sie in den übrig gebliebenen Denkmählern zuserft erwähnt werden.

Die Aelteste aller privilegirten hoben Schulen ift die bobe Schule ber Arznepkunde ju Salerno. Salerno, und das benachbarte Closter Cassino hatten wegen ihrer Lage, und die Stadt Salerno auch wegen ihred frühen und groffen Jandels altere und genauere Berbindungen mit den Griechen und Garacenen, als andere Italianische Städte; und durch diese altere und genauere Gemeinschaft erhielten Salerno und Cassino mehrere Gelegenheiten, die Schriften und heilart der Griechischen und Garacenischen Aerzte fennen zu ternen, als die Bewohner von andern Städten und Clostern. Im Closter Cassind lebten schon im keunten und zehnten Jahrbundert mehrere berühmte

Merate, und medicinifde Coriftfteller.d). Sm gebn ten Sabrbunvert famen vornehme Beiftliche aus fernen Begenden nad Calerno, um fic beilen, und in ber Aranepfunde unterrichten ju laffen e). Schriftfteter bes eilften Jahrhunderts nennen Salerno nicht bief eine Stadt , Die megen ihrer Arguepfunde vor aller anbern berühmt, fonbern in melder auch fcon fet langer. Beit die groften Schulen ber Merate gemefer fenen f). Conftantin ber Afrifaner vermebrte ta Rubm, melden Die Bergte in Coffino und Galern bis babin gehabt batten, aber er grunbete ibn nich. So groß bas Unfeben feiner Schriften in ben folgen ben Jahrhunderten blieb g), fo logen fie bod be Salernitanifchen Merate nicht von bem Stubio ter Brieberich II. empfel Griedifden Mergte ab. ben Salernitanifden Lebrern nicht bas Lefen ber Brabe fchen Merate, fonbern ber Werfe bes Sippofrates und Balen h), und Nadrichten aus dem 14. Jahr bun:

d) Regimen fanitatis Salerni, five Scholae Salernitanae edidit, studii Medici Salernitani historis praemissa, J. C. G. Ackermann, in univers. Altors. Prof. Stendaliae 1790. 8.

e) ib. et p. 29.

f) Romuald, Salernit, ap. Ackermann, l, c. urben medicinae artis utique famofam, arque praedpuam. Et Olderici Vit, Feftini: ib, p. 30.... in urbe Salernitana, ubi maximae ficholae ab antiquo tempore habeatur.

g) 1. c. p. 87.

h) Magistri vero infra istud quinquennium libres authenticos, tam Hippocraticos quam Galesi

unbert beweifen es eben fo mobl, als andere aus em awolften, bag Sippotrates und Galen lan-Bie vornehmiten Gubrer ber Calernitanifden Merate eblieben find i). Babricernlich murbe feron im Ane ange bes imbliten Sabrbunderts bie berühmte regula alexnitam gefdrieben, und im Rabmen der gangen Salernitanifden Soule befannt gemacht b). Sur ben Berfaffer berfelben balt man einen Johann von Railand, ober einen Sobannes, ber ein Schair Conftantins Des Afrifaners gewesen fenn fou. in , bemfelbigen Sabrbundert ermabnt ber Mrat Me. ibius vieler groffen Merate, Die in Galerno leb. en 1). Um biefer Werbienfte und biefes Rubms willen rtheilte ber Ronig Roger von Sicilien ben Meraten m Salerno bas Brivilegium: bag in's funftige im nangen Reich fein Argt bie Erlaubnig baben folle, ich mit ber Beilung von Rranfheiten abzugeben, neun er nicht von ben Lebrern in Salerno und in Getenmart von fonigliden Abgeordneten geborig gepraft, und tuchtig befunden morden =). Durch diefes Be-(tB

> in scholis doceant, sam in theorica, quam în practica medicinae. Constit. Frid, 11. ap, Ackermann p. 72.

i) ib. p. 34. 47. 49.

<sup>1)</sup> ib. p. 40. et fq.

<sup>1)</sup> Die Stellen aus bes Megibii Gebicht de viribus medicaminum findet man bepm Ader mann 'p. 61. et fq.

m) Constit. Rogerli sp. Ackermann p. 43. Quisquis a modo medert voluerit, osseialibus nostris es judicibus se pracsentet, corum discutisadum judi-

fet murben bie Mergte in Salerno au einer pribileair. ten Befellichaft vereinigt. Gie erbielten tas Redt ber Promotion, und bamit bas Monopol bes Unterrichts in ihrer Biffenfcaft.' Wenn Jemanb in's fanftige bie 21-ficht hatte, im Renigreich Reapel und Gicilien Die praftifche Uranepfunde au aben : fo mutee fatt in Galerno ftubiren, um fich ben bortigen Unp ten befannt und gefällig ju machen. Ber Diefes nicht that, ber mufte furchten, bag er auch ben ben ark ften Rabigfeiten und Renntniffen von ben prafentes Meraten merbe abgemiefen merben. Mis Krieberia ber amente im 3. 1224, die bobe Schule au Reard Riftete, und um diefelbige Beit befahl, bag pon nm an fein Gingebobrner andere bobe Goulen befude folle; fo blieb Galerno von Diefem Befege ausgenot men, und behielt bas uraite Recht, alle praftifet Merate bee Reichs an prafen, und fur tachtia au co flaren : ein Recht, welches felbft bie Lebrer ter Mrs nepfunde in Meavel nicht erhielten, und auch bis auf ben beutigen Sag nicht befigen n). In zwen auber Cons

judicio: quoda fua temeritate praelumferit, carceri conftringatur, bonis fuis omnibus publicais. Hoc enim prospectum eft, ne in regno aoftrosubjecti periclitentur ex imperitia medicorum. Aus den Worten der Constitution selbst erhellt nicht, daß die officiales et judices, vor welche Atrite sich stellen sollten, die Lehrer in Salerno jern. Alle Umstande aber, und auch die nacholgess den Gejege Friederiches in. in welchen dieilbigen Ausdrucke gebraucht werden, laffen nicht zweifeln, daß Rogert us die Lehrer zu Salern nicht gemin Geinn gehabt habe.

n) p. 67. 69. 70. Attendentes igitur grave dispendium et irreparabile damaum, quod possit confitutionen verordnete Friederich II. daß keiner ein Lehrling der Arznepwissenschaft zugelassen werssolle, der nicht drep Jahre die Philosophie flubabe o): daß jeder künftige Arzt seine Wissenschaft aung fludiren, und nach diesen fünfren in Gesellschaft eines erfahrnen Arztes Kranksen zu behandeln lernen solle, bevor er die Erlaubzu praktifiren erhalten könne. Sen diese Erlaubsolle feinem Wundarzt gestattet werden, der nicht eise, daß er ein ganzes Jahr seine Runst gelernt, sich besonders in der Zergliederung menschlicher per gesibt habe p). Ich übergehe die übrigen vorssichen Medicinalanstalten, welche Friederich II. sahrte, und erwähne nur noch des Gesess: daß kein

tingere ex imperitia medicorum, jubemus in posterum nullum medici titulum practendentem audere practicari aliter, vel mederi, nis Salerni primitus et in conventu publico magistrorum judicio comprobatus, cum testimonialibus liveris de fide et sufficienti scientia, tam magistrorum, quam ordinatorum nostrorum etc. ex Constit. Frid, II, I. c.

o) p. 71. et sq.

p) Salubri etiam constitutione sancimus, ut nullus chirurgicus ad practicum admirtatur, nisi sestimoniales litteras offerat magistromm, in medicimali facultate legentium, quod per annum facultate in ea medicinae parte studuerit, quae chirurgiae instruit facultatem; et praesertim anatomiam humanorum corporum in scholls didicerit, et sit in ea parte medicinae perfectus, sine qua nec incisoaes salubriter seti poterunt, acc factae curari, ib.

feiner weber in Salerno, noch in Reapel die Medich und Chirurgie lebren folle, ber nicht von erfahren Meiftern in der Runft, und in Gegenwars von tone. lichen Abgeordneten eraminirt worden 4).

Die amente privilegirte bobe Schule bes ambife ten Jahrhunderts mar die ju Bologna; welche bie Gu lernitanifde an Rubm, und ausgebreiteter Birffem feit unendlich übertraff, indem fie in menigen Sabe bunberten in ben Befegen, ber Berichtsverfaffuns und bem Regiment ber vornehmften Europaifden beb fer Die erftaunensmurbigften Beranberungen berpm brachte. Ungeachtet in Bologna lange vor bem 31. nerius Coulen maren, und felbit bas Romifde Recht gelehrt murber) ; fo fann man bennoch ben In nerius den Stifter ber boben Soule au Bologne nennen, weil er gegen bas Enbe bes eilften, ober ben Anfang bes ambiften Jahrhunderts bas gange Rie mifche Recht, befondere bie Bandecten mundlich und fdriftlid auszulegen, und bie verichiebenen Theile ber Gefenbucher ju ordnen anfing .). Irnerius lebro

q) ... ut nullus ... legat, nee magiftri nomen affumat, nist diligenter examinatus in procenua nostrorum efficialium, et magiftraum artis ejudem. Erieberich II. nannte icon bie privites girten Gesellichaften ber Artite ju Salerno und Neapel Facultaten, bie Lebrer ber Artinepfunde aber nicht doctores, sondern magistros.

r) Fattorini I. p. 3.

a) ib. p. 23. Fartorinil. c. er p. 12. bat bewies fen, daß die Reife des Irnerius nach Contantinopel gur Erlernung des Romtschen Recht,

rte mit einem folden Bepfall, bag Danner und nalinge aus allen Lanbern Guropens nach Bolpana ten, um Romifche Beiebeit aus bes berühmten annes Dunbe ju fcbbfen. Soon ber ben Lebzeis a bes Arnerius murbe bie Stadt Bologna von Amartigen Dictern Die Gelehrte genannt i); unb if ben afteften Dungen gab bie Stadt fich felbft ben brennahmen ber Mutter ber Gelebrfamfeit u). Der lang ber boben Coule ju Bologna nabm unter ben ichalern bes Ir nerius und beren Machfolgernmah. nd bes ambiften und brepgebnten Jahrhunderts be-Enbig ju; und jur Befeftigung Diefes Unfebens trug er Umftanb nicht wenig ber, bag Gratian um ad Jahr 1140. ober 1141. feine Decretalen in Bopana befannt machte, und baburch bas offentliche Lebe en bes geiftlichen Rechts veranlafte =). Go mie be Grafinn Mathilbis, und ber Raifer Dein : ich V. fic bee Rathe bes Irnerius in ben michigften Angelegenheiten bebient batten; fo brauchte Rrie:

bie Wieberfindung ber Pandecten ju Amalfi, und ber Auftrag bes Raifers Lothar an ben Irnerius, bas Romifche Recht ju lebren, lauter gabeln fepen. Wenn Irnerius die Regierung tothars bes zwepten erreichte; jo farb er boch wenigkens bald nachher. p. 26.

e) Keuffel p. 274.

u) Bononia mater studiorum Factor, p. 8. Auf eben jo alten Mungen sieben die Liberte: Bononia docer. Auf etwas jungern folgende Inschrift: Petrus ubique pater, legumque Bononia mater, ib.

z) Fattorini p. 251. 265.

Krieberich I. die vier berühmten Couler bes 31. nerius, ben Bulgarus, Martinus, Jaco bus und Sugo ben ber Entwerfung neuer Beiche. und porghalich ben ber Beftimmung ber taiferlice Regalien, welche Beftimmung von Regalien aber felbt in Italien nie allgemein als gultig, ober verbis benb v), fondern als ein Werf ber niedrigen Rriede ren ber Bolvanefifden Rechtegelehrten betrachtet no ben ift. Que Dantbarteit fur die groffen Dieput melde Die Rechtegelehrten in Bologna ibm geleifte batten, ertheilte Erieberich I. in Der berahmus Anthentica, Die im 3. 1158. auf ben Roncalifchen Rib bern befannt gemacht murbe, ben Lebrern und Em Direnden überhaupt , befonders aber ben Lebrern und Studirenden des burgerlichen und geiftlichen Recht Diejenigen Brarogativen, moburd Bologna eine pripi legirte Soule murbe. Selbft Diefe Prarogativen mir ben in bem Buelfischen Bolvang wenig ober gar nicht gegolten baben, wenn fie nicht von bem Bolognen ichen Bolfe maren gebilligt, und baburch gleichigm verfiegelt morben =).

Die

y) Fattor. Praef. p. 9. 10.

<sup>2)</sup> Fattorini I. p. 10. Sed hace privilegia doderibus et scholaribus a Friderico concessa non tam valuerunt ejus principis austoritate, quae cito post conventum Roncalientem, in quo sa lex edica est, apud Bononientes nostros refiguit, quam beneficio ipsus populi Bononiensi, qui et alia multa deiaceps industit legum dososibus, et sudiosis, quae postmodum magna ex parte communicata sunt aliarum facultatum, si magime juris canonici studiosis.

Die Conftitution Grieberiche I. verbient in : Ueberfepung mitgetheilt ju merben, ba fie fo I Die Befinnungen bes Raifers, als Die Befcafe eit der Zeiten auf eine merfmurdige Art barftellt. ich einer reifen Beratbichlagung", beißt es in ber bentica, "bie mir mit ben Bifcofen, Aebten. rapgen, Grafen, und andern Mitgliedern unfers ierlichen Sofes angestellt baben, geben mir ben ubirenden, und befondere ben Lehrern ber aftilie n und weltlichen Gefete Diefen Beweis unferer ilb. baß fo mobl fie felbft, ale ihre Boten und geordneten ju ben Dertern, mo Biffenfchaften ebrt, und gelernt werden, ficher reifen, und rin wohnen fonnen. Denn wir halten es fur bifa , bag, ba alle gute Menfchen unfer Lob, und fern Coup verdienen, Diejenigen, burch beren iffenicaft die gange Belt erleuchtet wird, und : ibre Beglinge jum Beborfam gegen Bott, Daegen une, feine Diener bilden, mit eie r besondern Gorgfalt gegen alle Beleibigungen rtbeidigt werben. Denn mer follte fic berer nicht barmen, Die aus Begierde nach nutlichen Rennts ffen ein freywilliges Glend mablen, aus Reichen rme werben, ihr Leben vielen Gefahren aussegen. ib oft von ben nichtemurbigften Menfchen obne Ure de thatliche Beidimpfungen erdulden muffen ? tir verordnen baber burd biefes allgemeine, und sia geltende Befet : bag feiner fich in's funftige iterftebe, Studirenden Leid gugufügen, und fie -- 100

Imeiter Band.

"wegen eines anberemo begangenen Beraebens, ober Leiner anderemo gemachten Schuld, wie bieber geiches "ben ift, angutaften. Die Uebertreter Diefes Befenes. "und felbft die Befehlsbaber in den Dertern, Die folde .. Uebertretungen ungeabndet laffen, follen ben auge "fügten Schaben vierfach erfegen, und bie nachlaffe agen Obrigfeiten follen fo gleich ihrer Barben be .raubt, und mit Schande gebrandmarft merben. "Benn Jemand gegen die Studirenden eine Rlage en beben will, fo follen biefe bas Recht baben, entme "ber ihren Berrn und Lebrer, oder ben Bifchaf be "Drts, welchem mir biefe Berichtsbarfeit aufgette agen baben , ju Richtern ju mablen. Wer aber Git "birenbe vor ein anderes Forum gieben will, ber fel "fo gerecht auch feine Sache fenn mag, genalich gier .. miefen werden. "

Dem ersten Anblid nach scheint diese Confitte tion vielmehr die Lernenden, als die Lehrer zu begamtigen. Abgerechnet aber, daß eine folche Gerichteber keit, als der Raiser den Lehrern ertheilte, ein hock wichtiges Vorrecht war, so wuchsen den Lehrern mit telbarer Weise die Vortheile aller der Vorrechte zu, welche den Studirenden gegeben wurden. Je gröffere Krepheiten und Sicherheit Studirende irgendwo genoffen, desto williger gingen die Sohne, und desto lieber schickten die Väter ihre Kinder an solche Ombin.

Die Lehrer ber Rechte, und nach ihrem Bet fpiel auch Die Lehrer ber frepen Runfte ubten im 12 Jahr

sabrhundert in Bologna nicht bloß die burgerliche, ondern auch die peinliche Gerichtsbarkeit aus a). Wesen bieses erhabenen Prärogativs wurden die Lebrer, ion ihren Bubbrern herren genannt, und fie selbst iannten sich herren der Gesetze b). Friederich I. ieß ben Studirenden die Wahl zwischen ihren Lehern, und dem Bischofe von Bologna. In der gansen Geschichte von Bologna ift kein Bepfpiel, daß Studirende sich an den bischhichen Richterfluhl gesandt hatten.

Die Gerichtsbarfeit über bie Studirenden in Bologna murbe nicht von allen Lebrern gemeinichaftsich, fondern von einem jeden Lebrer über feine Bubder ausgeübt. Man fann es als gang gewiß annehmen, daß die richterliche Gewalt ber Lebrer eber gemb, und felbst partepisch für ihre Zöglinge gewesen, lis daß sie mit Strenge ausgeübt worden sep; und ben-

a) Odofr ap. Fattorin. p. 94. Nota b. — Vidi hoc in civitate ista tempore Domini Azonis, quod scholares poterant declinare forum in caufa criminali; et erant hic tunc temporis X. millia scholares.

b) Fattor, p. 10. Ante illud tempus doctores et icholares eodem jure fuerant, ut ceteri cives. Post autem doctores legum (et decretorum nec non liberalium artium magistri not f.) in sua quique schola dominatum quendam exercere coeperunt, et jus dixere auditoribus suis cum in civilibus, tum in criminalibus causis. Ex eo tempore non jam doctores tantum, sed domini legum dici amarunt.

bennoch wollten bie Studirenben in Bologna biefes milbe Richteramt ihrer Lebrer nicht einmabl ein balbes Jahrhundert ertragen. Gegen bas Enbe bes ambiften. ober im Anfange bes brengebnten Sabrbunberte erflarten die Studirenben , bag fie in's funitiae feine ande: re, ale von ihnen felbft gemablte Richter anertennes marben. Die Lebrer erflarten mieberum Die Berbris berungen ber Lernenden , und bie Anmagfungen einer neuen Berichtsbarfeit fur aleich ungerecht. Cie bu barrten auf ihrem vom Raifer Erieberich L. as 'fcenften, und von dem Bolfe in Bologna beftatigtes Worrechte ber Berichtsbarfeit. Die Dbrigfeit und Sp meinheit in Bologna folug fic auf Die Seite ber Lebrer. Sieraus entftanden langmierige, und meit aussehende Streitigfeiten, Die fich aber boch aules Damit enbigten, bag Lehrer, Obrigfeiten, und bie Gemeinbeit von Bologna nachgeben, und bie Aufprade ber Studirenden befriedigen mußen.

Bur Zeit bes berühmten Azo, ber gegen bas Ende bes zwölften, und im Anfange bes brepzehmten Jahrhunderts lehrte, waren in Bologna zehntamfend Jünglinge und Männer, die aus allen Europäischen Ländern zur Erlernung der beiden Rechte binge tommen waren c). Ein groffer Theil diefer Smbistenden bestand aus Männern, die schon ansehnliche Pfründen und geistliche Wärden hatten, und die Usbrigen aus reichen und vornehmen Jünglingen, ober wenigstens aus solchen, die von ihren Vorgesetzen,

<sup>6)</sup> Odofrid. 1, c, et Fattorini I, p. 94.

er Capitein, und Cloftern Unterftubung genug erelten, um in Bologna unabbangia leben, und ibre brer belohnen ju fonnen. Raturlich bielten bieienie n am genauften jufammen, Die burch ein gemeinaftliches Baterland, gemeinschaftliche Sprace, itten und Denkart am nächsten verbunden maren. as gange heer ber Studirenden theilte fich alfo in brere fleinere und gröffere Schaaren. movon eine be alle biejenigen enthielt, bie aus temfelbigen Reis :, vder berfelbigen groffen Proving gebartig maren. an naunte Diefe verbraderten Saufen Nationen. ter welchen, menigftens ben gremben, Die Englane im ambiften Sabrbunbert bie jabireichften maren d). em Unfeben nach machten bie Starfften imter biei Mationen querft gemiffe Befete, nach melden fie ) gegen Betragerepen und Bewalttbatigfeiten fcha-1, Armen und Rothleidenden bepfieben, Bedrangrausbelfen, angefügte Beleidigungen abnben, unb uredtleidenden Recht verschaffen wollten e). bem

d) Fattor, I. p. 50.

e) Fattor. I. p. 81. 82. . . nullum adhuc (docente Irnerio) scholarium corpus constitutum fuerat, nec societas inita, quae restores, cui subesset, aut leges haberet, quibus regeretur. Id primum inclinante sacculo XII, institutum est; ac fortasse nationes singulae, aut saltem, quae cacteris scholarium numero praestabant, societatem initio inierunt. Post autem universa scholarium multitudo, bifariam discreta, duo corpora, sive duas universitates Cirramontanorum, et Ultramontanorum constituit. Sed haec scholarium coitio non parum doctoribus nostris displicuit;

bem alle Nationen fich gebildet hatten; fo vereinigten fie fich in zwey groffe Cerper, (Universitates) nämlich in die der Ultramontaner und Sitramontaner f). Raum waren die Nationen entstanden, als fie nach einem Grundfaß, der vor der Einführung des Römlischen Rechts unter allen Wölfern Germanischen Ursprungsgalt, verlangten, daß fie in's fünftige nur von ihres Gleichen gerichtet werden, und daß fie ihre Richter, oder Obrigfeiten, und deren Rathe, oder Bepsißer selbst wählen, oder durch gewiffe von ihnen dazu verordnete Personen (cleedores) erwählen laffes maß.

ita enim everti videbant fuum illud regnum febr latticum, quod Friderici primi constitutione, populi Bononiensis auctoritate obtinuerant. 12que contra novos istos scholarium ausus non debitarunt sua arma exserere, leges nimirum Romanas, ex quarum praescripto negabant fas effe scholaribus coire in corpus, et redora Displicuit etiam civitatis moderatoribus haec scholarium coitio; nec leves exortae funt turbae ob hanc causam..... Sed cum scholares in proposito persisterent, quieverunt docores, et populus Bononiensis institutam a schelaribus focieratem. five universitatem probavit. Bu den Worten , effores creare fuhrt gattorini folgende Stelle des D b o fredue, eines Cotlet Des 21 10 an: Veruntamen dicimus, quod de jure scholares non possunt eligere rectores.... Et ita scripfit hic Johannes et Azo. dicitur, quod est Parifius, quod doftores eligunt rectores, et non scholares : tamen per legem municipalem hujus civitatis scholares creint rectores.

f) In Babua waren lange zwep Universitates: bit ber juriftarum et artistarum, zu welchen let tern auch die Gottesgelehrten, und Nerzte gir hörten, I, V, Comnenus p. 7.

wollten. Die Obriafeit in Bologna murbe burch tiefe Korberung noch mehr ; ale bie Lebrer, bie man ibrer Berichtsbarteit berauben moute, aufgebracht. Bellte Die ftrenaften Untersuchungen gegen Die Urbeber einer vermeontlichen Berichmorung an. Mehrere Profefforen, und febr viele Ctudirente murben um bas Jahr 1215. verjagt, ober manberten aus g); und Die gange bobe Coule fam in Befahr , gerftreut gu werben. Die Burgericaft in Bologna gab zwer Befebe: daß die Studirenden fic nicht in Rationen vereinigen, und daß fie auch feine Rectoren mablen Wenn fie aber bie langft gefchloffenen Berbraderungen nicht aufgeben wollten, und aller Barnungen ungeachtet auf ber Babl von Rectoren bes Randen; fo follten menigftens diefe felbftgemablten Diriafeiten ben bem Antritt ihres Amte fombren, baf fie nie etwas baju beptragen wollten, bag bie bobe Schule anderswohin verlegt merbe h). Gben biefen Eid follten alle ordentliche und aufferordentliche Lebrer ablegen, bie noch überbem eiblich verfichern muften, baf fie bas Recht nie anderemo, als ju Bologe ne lebren wollten: und biefen boppelten Gib mufte lothar von Eremona querft fomoren i). Die Etubirenden lieffen fic durch alle biefe Strafen, Ind Befege nicht in Schreden fegen. Gie manbten ich durch Abgeordnete an ben Pabft Sonorius den

g) Fattor, I, p. 120, 121.

h) ib. et P. II. p. 223.

i) I. p. 83.

ben britten, ber ibre Rlagen mit paterlicher Gate annahm, und mit vaterlichem Ernft und Beisbeit an Die Gemeinde, und ben Dodefta von Bologna fdrieb, baß fie die den Studirenben verhaften Gefebe wieder aufheben mochten k). "Bir manichen", fagt ber bei lige Bater, "euch ale gehorfame Rinder ber Rirde "von alle bem jurudjubalten, mas euern Rubm ver "dunkeln, ober euch groffen Schaben bringen tons Da eure Statt burd bie bobe Schule aufft "unendlichen Bortheilen, welche ibr taglich empfit "bet, einen burch die gange Welt verbreiteten Rubd .. erbalten bat , und ein anderes Betblebem gewordet sift, in welchem ben Rindern bas Brob ber Beitheit "gebrochen mird, und aus welchem Lebrer und Aufit arer der Bolfer bervorgeben 1); fo folltet ibr nicht anur den Beidmerden der Studirenden abbeifen "fondern ibr folltet ibnen auch in allen Ebren aupor "fommen, und bedenfen, daß fie eure Stadt von "frepen Studen ju ihrem Aufenthalte gemablt baben, "und daß eure Stadt, bie vorber unbedeutenb mar, megen ber Reichthumer, melde Die Stubirenben "binbringen, faft alle ubrige Stadte ber gangen Bro-.. Dizz

k) Fattorin. P. II. Append. Monum. p. 57 - 59.

<sup>1)</sup> Sane cum ex studio literarum praeter infiniti commoda, quae sentitis, ex eo vestra civitas praeter alias sit samola, et universo munde nomen annuncietur ipsus, sactaque sit auen Bethleem, domus videlicet panis, qui parvalis frangitur in eadem, ex qua exeunt duces, qui regant populum domini, quoniam in studio eruditi assumantur ad regimen animarum.

mping übertrifft m). Allein es icheint nicht, als .. menn ibr bierauf bie geborige Rudficht genommen, ... fondern dag ibr vielmehr bie Abficht babt, ben que aten Billen der Studirenden in Souldigfeit, und sibre Krenbeit in Anechtichaft ju vermandeln." --Dierauf führt ber Dabft Die verschiedenen Statuten ber Bolognefer an, woruber die Studirenden fich befowert batten, und ermuntert Die Ginmobner und Borfteber ber Stadt, bag fie biefe unbilligen Befete aufbeben mochten , damit die bobe Schule auch in ber Bufunft au Gottes Ebre, jum Rugen ber Studirenben und jum Ruhme ber Stadt bluben moge. Dure ben fie biefes nicht thun; fo febe fic ber pabfiliche Stubl genothigt, andere Magfregeln ju nehmen. --Die Bologneser folgten bem mobigemennten Rath Soustii bes britten, ausgenommen in einem Bunce, ze, baß fie meber die Rectoren, noch die Lebrer amingen follten, ju fomoren, baf biefe jur Berlegung ber boben Soule in eine andere Stadt gar nichts Gentragen, und auch bas Recht niemable anderemo lebren wollten. In ben Urfunden, welche Katto: rin i bat abbruden laffen , fommen faft aus febem Jahrzebend bes brepgebnten Jahrhunderte Bepfpiele bon Giben vor, modurch Lebrer von allen Biffenschafs ten bas Gine, und bas Andere beschworen baben n). Wabt-

m). . Civitatem, quae cum prius effet humilis,, per eos ibidem congregatis divitiis fere supergressa est civitates provinciae universas.

m) II, 65, 68, 70, 71, 164, 223, 225.

Wahrscheinlich lieffen sich bieienigen, welche biefen Eid nicht halten, oder ihr Glud anderswo beffer, als in Bologna machen fonnten, von dem abgelegten Side als einem erzwungenen und ungultigen bid pensiren. Gegen das Ende des drevzehnten Jahrhuberts, nämlich im J. 1292. ertheilte der Pabst Ricolaus IV. den Studirenden und Lehrern in Bologu das Privilegium, daß alle diejenigen, die in Bologus kudirt batten, und gehörig wären geprüft, und mit der Frepheit zu lesen versehen worden, an allen andern Orten lehren könnten, ohne sich neue Erlaubnif dazu auszubitten o).

Rachem man ben Nationen das Recht, Rertoren aus ihrer eigenen Mitte zu erwählen, zugekasten ben hatte; so entspann sich im J. 1265. unter den vierzehn Nationen, welche die Ultramontaner ause machten, ein Streit über den Antheil, den eine jede dersetben an der jährlichen Wahl des Rectors baben solle: Das Corpus der Ultramontaner theilte sich in zwo Halften, wovon die eine neun, und die andere fünf Nationen enthielt. Beide Partepen kamen bald darin überein, daß man von jeder Seite fünf Schiederichter erwählen, und diesen die Auseinandersetzung und Bestimmung der verschiedenen Ansprücke ohne Widerrede überlassen wolle p). Die Schiedsrichter

<sup>•)</sup> Fattor, II, 59.

p) Die Nationen nennt die Urfunde aber die Entfceidung der Schiederichter folgender fiehalt: Gallos, Picardos, Burgundiones, Picarienfen, To-

• 1

en endlich ben Musiprud : daß funftig ber Rector Ultramontaner in bem erften Jahr aus einer ber ber Gallicorum, Mationen . enben pier anorum. Provincialium vel Anglicorum ablt werden, und bag bie Ermabler ichmeren folbaß fie einen auten und tuchtigen Mann erfies . In bem amepten Jahre folle ber Rec: mollten. aus einer von folgenben acht Rationen , ber ardorum, Burgundionum, Pictaviensium, ronensium, et Cenomanensium, Normannon, Catelanorum, Ungarorum, et Polonorum, im britten Sabre aus ber Mation ber Teutschen mmen merben. Rach biefem Triennio wolle man ber ben Rector im erften Sabre aus ben vier, im pten' aus ben acht, im britten abermable aus ben , und im vierten aus ben acht: im funften Jahre jegen aus ber Nation ber Teutschen mablen, fes Recht babe bieber bas gange Corpus der Ultras itaner ben Teutiden jugeftanden; und daben folle uch in's funftige verbleiben q). Man vereinigte Die

Turonenles, et Cenomanenles, Normannos, Catelanos, Ungaros et Polonos en una parte; ex altera vero scilicet Theotonicos, Yspanos, Provinciales, Anglicos et Vascones. Unter ben Schieberichtern maren nur zwen magistri scholarum: bie Uebrigen waren meistens Probste, Robte, Cantoren, oder Canonici von Stiftern, bie in Bologna fludirten.

q) Et ita de quinquennio in quinquennium habeant Theotonici rectorem. Et hoc idem fic invenimus hacteaus observatum, et tota Universitas sic concessit iisdem Theotonicis: et sic in perpetuum siat. Fattor, II, 61, in appendice.

bie Gakrogner und die aus Poitou in eine Nation, wobep man aber diefer aus zwep andern entftandenen Nation zwep Electoren bep der Wahl des Rectors, und zwep Kathgeber, oder Bepfiger des Rectors zuge stand. Bulest verordnete man, daß feder Frembling sich zu einer der obigen Nationen halten, und sich mit derscnigen vereinigen solle, welche der Rector und beffen Rathe ihm vorschlagen wurden r).

Wenn wir bas Bergangene gang allein ned Dem beurtheilen wollten, mas mir in unfern Sagen feben; fo muften mir nothwendig annebmen , bafeint bobe Soule, die viele Taufende von jungen Leuten aus allerlev Bolfern und Bungen enthielt, unmbe lich unter Obern , welche bie jungen Leute aus ibm. eigenen Mitte mablten, lange babe befteben fonnen, obet in die gefährlichften innern Rriege, ober gar in eine ganaliche Anarchie au fallen. Und boch ermabnt bie Befdicte bes brepgebnten Sabrbunberts auffer bet Bewegungen, Die über Die Babl ber Rectoren ent ftanden, nur eines von den Studirenden erreates Aufstandes: benn die zwepte groffe Unordnung, die im 13. Jahrbundert vorfiel, murbe nicht von ben Studi renben, fondern von ben Lebrern felbit angeftiftet. Die Urfache bes bauernben Friedens, und ber gutes Bucht auf ber boben Schule von Bologna fann gam allein barin gesucht merden , bag unter ben Borern bet Rechte ftete Manner von reifem Alter, von bober Be burt, und boben Burden maren : daß die aus folden Mans

gern gemablten Rectoren ficte einen Genat von en jur Geite batten: und bag Manner endlich olden Borgugen bas Unfeben bes ihnen aufgetras 1 Amts um befto eber behaupten fonnten, ba fie ben Nationen fremmillig gemablt maren .). Bep aroften Unfeben ber Obrigfeiten, und bem muifteften Geborfam ber Studirenben fonnte es nicht n . daß unter fo vielen Taufenden von jungen und bangigen Fremdlingen aus allerlep Wolfern nicht bmabl Streitigfeiten entftanden, und bag nicht Streitigfeiten in blutige Zwepfampfe, und Dif. lungen übergegangen maren. Wenn bergleichen Bethatigfeiten an geiftlichen Berfonen ausgeabt murfo fielen die Thater in die geiftliche Acht. Danun die Ercommunicirten wegen ber Schwierigfeis , von dem Bann befrept ju merben, nicht unter Rlachen ber beiligen Rirde fetben mochten; fo eilte ber Dabit Sonorius III. im 3. 1218. bem banten bes boben Capitels ju Bologna Die Bollbt, Lehrer und Lernende, die fic an geiftlichen fonen vergriffen batten , im Rabmen bes pabflichen ible von ibrer Ercommunication entbinden au fon-Bep diefem Recht, welches ber Pabft ben Deaten in Bologna verlieb, und ber Gnabe, welche ben Lebrern, und Lernenden ermies, führt er aus-Alich ben Grund an, bag es oft bas Bobl ber che felbit erfordere, bag bie geiftliche Bucht nicht in ibrer

a) Unter ben Rectoren, die in Urkunden genannt werden, finden sich Archidiaconi, Canonici, n. s. v. 11. 77. 83.

ihrer greften Strenge bevbachtet werbe i). Die Mis bandlungen geiftlicher Personen, von welchen Bonerius 111. fagt, bag fie baufig in Bologna vorfielen, wurden eben so oft von den Lehrern, ale von den Lapen nenden, und von den Geiftlichen, wie von den Lapen ausgeübt n).

Nach der Ausschnung, die im J. 1224. nach bem Strette über die Bahl von Rectoren zwischn dem Bolfe und der Obrigfeit zu Bologna auf der winen, und der behen Schule auf der andern Geit bewirft wurde, bestrebten fich die Bargerschaft bieft Stadt und deren häupter unablaffig, den Lehrern mit Studirenden in allen thunlichen Dingen zu willfahren; die Lehrer mit Ehre, Burben, und Immunitatie.

t) Epist, Honor, III, ap. Fattor, II. 59. Consideratis circumstantiis temporum, et locorum, riget justitiae debet aliquando mansuetudine temperari, ut vini compunctio olei lenitate mitigetat, et peccator in profundum non veniat, et contemnat, pracsertim cum sine dispendio ecclesarum usquequaque servari non possit vigor ecclesisatice discipline.

u) ib. Sane cum sepe contingat, quod in civitate
Bononiensi plures doctores et scholares proper
violentas injectiones manuum in Clericos excommunicati decedant, ac alia redeuntes ad
propria promoveantur ad ordines, absolutiones
beneficio non obtento; unde practer irregularitatem, quam incurrunt, improvide in hujesmodi multi nolentes suum confiteri delicum,
paupertate vel infirmitate gravati, vel alias imbecillitate animi dormientes . . . in peccasis
suis miserabiliter moriuntur. Nos igitur super
hujusmodi periculis volentes eisdem doctoribus,
et scholaribus paterna sollicitudine providere &c.

bie Lernenden mit ehrenvollen, ober nublichen rrechten ju uberbaufen. Die Burgericaft von Bona befleibete im 12. und 13. Jahrhundert Die besmteRen Lebrer ber Recte mit ben erften burgerlis n, und friegerifden Burben : brauchte fie in ben mehmiten bffentlichen Ungelegenheiten, befonders Unterbandlungen mit benachbarten Rurfen und :Abten, ober jog fie menigftens in allen michtigen prfauen ju Rath x). Beil burch biefe bffentlichen mter und Burben, melde Die Stadt ten greften brern baufig auftrug, die bobe Soule nicht felten ter pornehmften Bierben beraubt murbe; fo branm bie Rectoren und die Ctubirenden barauf, baf e Brofefforen von allen perfonlichen, befonders von len Rriegedienften der Stadt befrept, und mebrere men befontere unentbebrliche Profefforen niemable it folden Uemtern begabt, ober folden Beidafften elaftet marben, melde fie ber Univerfitat auf immer, ber wenigstens auf lange Beit entzogen y). Bep ber Befrepung von allen perfonlichen Laften muften bie Ibrigen Lebrer gleich andern Burgern Steuern gablen; bem berühmten Argt Thabbaus bingegen bewilligte man gegen bas Ende bes brepgebnten Jahrhunderts tine vollfommne Befrepung von allen bargerlichen Dienften und Leiftungen, und fcenfte ibm gugleich Me Borrechte von andern Bargern und Lehrern z).

<sup>2)</sup> Man febe Fattor, I, 214, und an vielen andern Stellen,

y) 1. 209. 11. 225. 226.

s) 1.469, 11, 227.

Man schonte auf die Bitten der boben Schule Lebrer, Die ju ber auf ewige Zeiten vertriebenen Partey der Gibellinen gehörten, oder man rief fie auch in die Stadt jurud a). Berühmte Lebrer wurden nach ihren Tode meistens mit einem ungleich gröfferen Pompe be graben, als die erften Magistratspersonen der Stadt; und man errichtete ihnen, oder erlaubte wenigsten, daß denfelben koftbare Mausoleen an öffentlichen Platen errichtet wurden b).

Die Baupter und bas Bolf von Boloang wo ren gegen die Studirenden, wo meglich, noch wil fabriger und frengebiger mit Borrechten , als geget Die Lebrer. Buerft ertheilte man allen Studirenden Die fich in Bologna aufbielten, Die Rechte von wellfommnen Burgern c). Die von den Studirenden m mablten Rectoren fonnten ju jeber Beit ju ben Wobeftas, oder andern Magiftratepersonen geben, fonnten, wenn fie wollten, fo gar eine Berfammlung tes Bolls verlangen; und wer fie in diefen ibren Forderungen binderte, mufte eine Strafe von gehn Pfund bezeh len d). Die Saufer, in melden Ctudirende mobnten, maren, fo lange die Miethzeit dauerte, unverleglich; und konnten unter keinerlen Lormand vor Ablauf bei Miethiabre meder von dem Bolfe gerftort, und eingt 10404

a) J. 189. 209. 234.

b) Fattorini fuhrt viele Bepfpiele an. Ma

c) Lib Statut, ap. Fatter, II, p. 223, et fg,

d) i, c, p. 225.

ogen, noch von Raufern in Befit genommen meren e). Wenn Stubirende in Beiten von bffentlichen inruben, ober Emporungen etwas einbatten; fo mebe ibnen Diefes aus bem gemeinen Gedel erfest. berfonen, Die einen Mord ober Todtichlag an Studie enben begangen batten, fonnten niemable juradgeufen, und begnabigt werben f). Ber einen folden Rorder ober Todtidlager ber Obrigfeit in Bologna n bie Bande lieferte, erhielt groffere Belohnungen, 16 menn er andere Diffethater ber offentlichen Beechtigfeit überantwortet batteg). Rach einem Brande, ber nach fonftiger Berftorung von Daufern, in mels ben Studirende mobnten, mufte Die Stadt bafür foran . bas bie Miethlinge andersmo foidliche Bebaus maen erhielten. Jabrlid murben bie Breife ber termiethbaren Logis von vier Verfonen bestimmt, von wichen die Burgericaft amen, und eben fo viele bie minerfitat ernannte. Wenn Diefe viet Schafer fic ber bie Diethe von gewiffen Saufern, ober Bimmern Micht pereinigen fonnten; fo entfchieb ber Rector bermigen Rationen, au welchen die Miethenden geborm h). 3m 3. 1273. i) gab man bas Befet, baf. benn ein Stubirenber von einem Barger, ober Unerthan ber Stabt Bologna Raub, ober Diebftal. iber andere Bergemaltigungen gelitten batte, Die Moffe Angabe bes Rlagers als ein gultiger Beweis anges

f) i, c, p. 227. e) ib.

g) ib.

i) ib. h) ib, p. 226. Œ

angenommen merben folle: nur maffe ber Mueche fcmbren , bag er feinen Beaner nicht and bofen Abid sen anflage, und der Rector, und ein Rath son be Ration, wovon der Rlager fev. muften gleichfall eiblich verfichern, baß fie ben Ungeber for einen etri den Mann bielten. - Die Studirenden fonntend ler entgegen febenden Gebote ungeachtet Betraibemi andere Rothmendiafeiten faufen, wo und von went wollten b). Auch mufte man ibnen bie Rothmente feiten des Lebens ju eben ben Breifen überlafen moju man fie Andern verfauft batte. Die Contract welche fie foloffen , und bie Teftamente, welche fi machten, maren gultig, wenn bie lettern aud nid alle Die Erforberniffe batten, Die nach ben Municind gefegen ber andern Teftamenten Statt finben mulmi. . Man erlaubte ben Studirenden, vier Raufleute, oft Becheler ju mablen, von welchen fie ibr Gett, mi andere Bedurfniffe erhielten; und Diefen Raufente ober Bechelern gestattete man eben bie Befren vom Rriegedienft, und andern perfonlichen Laften, man ben Lebrern gegeben batte. Benn Stubire mit Kaufeuten, oder andern Burgern in Broceffes rietben; fo murten Die Rechtebanbel obne Beris und gang fummarifd gefdlichtet m).

3m 3. 1272. verlangten die Studirenden b Bologna von dem Bolfe und der Obrigkeit, das W

k) ib. p. 226.

<sup>1)</sup> ib.

m) summarie sine libelli oblatione, et step

aue ber boben Soule gegebenen, ober noch ju geenden Brivilegien bev Strafe von taufend Mart an ie pabftliche Cammer beilig bemabren : daß fie bie rbetten ber Lebrer nicht unterbrechen, ober einene lachtig leiten, und alfo ben Lebrern meder verbieten, och fie amingen wollten, gegen ben Willen ber Stubis enden zu lefen. Die Studirenden befraftigten es it einem formlichen Gite, bag, wenn die Bemeinde nd Obrigfeit in Bologna Diefe Bitten nicht binnen iner gemiffen Beit jugeftunden; fie alebann am nach. en Dicaelis Bologna verlaffen, und in funf Sabs en Studirens balber nicht wieder guradfebren mare Die Gemeinde, und Obrigfeit in Boloana emilligten bas Gefuch ber Mitglieber ber boben Boule, aber nicht unbedingt. Sie verftanden fic weber au bem Berfprechen einer Strafe Bon taufenb Rart, noch ju bem Berfprechen, baß fie bie Lebrer nies sabfi in ihren Arbeiten unterbrechen wollten; benn bebielten es fic vor, Doctoren in wichtigen Geandtichaften brauchen ju tonnen o). Uebrigens acobten bie Gemeinde und bie Obrigfeit in Bologna mf bas feierlichfte an, bag fie Die Privilegien ber ·Unis

n) Martini IV. Epift. ap. Fattorin, 17. p. 106, in Appendice Monument.

e) Statut, ap. Fattor. 11. 226. Item quod potestas, vel capitaneus Bononie, vel aliquis vices gerens eorum non possit interdicere, vel impedire studium aliquo modo, prohibendo doctoribus, ne legant, vel precipiendo, ut legant contra voluntatem scolarium Universitatis. Salvo quod doctores legum, si necesse fuerit, pro Ambaxatoribus Communis ire possint.

Univerfitat niemable fomalern wollten, und festen eine Strafe von fanf und zwanzig Pfund barauf, wenn Jemand nur ben Borfdlag thun follte, Me Rechte ber Univerfitat zu franken p).

Die erften Lebrer ber Redte, Armerins und beffen Schaler nannten fich felbit Doctoren be Befete, und wurden von Andern fo genannt, nicht meil Rurften, ober Gemeinheiten, ober Lebrer ibme Diefe Barbe ertheilt hatten, fonbern meil fie alles bat befaffen und leifteten , mas marbige Lebrer ber Redt befiben und leiften muften. Gine verbachtige Gage ch gabit, bağman ben fterbenden 3rnerius gefragt, meh der unter feinen berühmten Coulern ibm auf ber Lebrauble folgen folle: und bas Irnerius bem Blis fator Jacobus ben Borang ertheilt babe a). Di vier berühmten Couler bes Irnerius lebrten. mb nannten fich Lebrer ber Befete vermege eben M Rechts, vermoge beffen Grnerius gelehrt bam: wegen ihrer anerkannten Sabigkeiten, und Belebrich Der Rubm, bas Anfeben, und Die Reicht mer, momit die erften Rechtslebrer aberbauft mir ben , reipten naturlich viele Anbere an, ibr Glid auf demfelbigen Wege ju machen. Unter Diefen Red eiferern maren Dande unwiffend, oder noch nicht tid tig genug. Die Befferen und Sabigeren fucten fo mabriceinlich dadurch ju empfehlen, baß fie fic wi ibren Lebrern prufen, und ein Bengnif M Tib.

p) ib. p. 224, 227,

<sup>9)</sup> Fattor. 1. p. 26. 27. in Vita Irnerii.

otigfeit geben lieffen: welche Prafungen und Beuge nicht umfonk verlangt wutden. Um nun die rbigen Schuler gleichfam zu legitimiren, und die würdigen abzuschreden, vielleicht auch um das eins gliche Lehramt in ein Monopol oder eine geschloffes Bilde zu verwandeln, führten die Doctoren der die allmäblich die Gewohnbeit ein, daß Riemand Bologna die Gesete auelegen dürse, der nicht vorsvon ihnen gepräft, und für tüchtig erfannt wors. Es ist ungewiß, wann dieses Gewohnbeitsges und die Promotion von Candidaten mit den nachgebräuchlichen Feierlichseiten enkanden ift. Satstin i vermuthet, daß das Lehtere bald nach der aftitution Friederichs I. geschehen sepr).

Nad:

<sup>2)</sup> l. c. p. 27. Eft etiam illad maxime incermm. quod ab Irnerio primum tradunt morem inductum fulffe creandi doctores, five is fua fpen-se invexerit, five Lotharius II. ex perferipta ab Ego nullum ejus aut indicium re-Irmerio formula tradiderit. rei vetuftum monumentum, perio. Nam probatos quidem aliquo judicio qui publice facultatem aliquam profiteri optabant, jam inde ab antiquissimis temporibus non dubite; fed folennem hanc defterum inaugurationem, quae polica invaluit, tradito con-ceptis verbis libro, et additis honoris infignibus, aliquando post Irnerium inductum existimo; eique fortalle caussam praebuit Friderici Aenobarbi constitutio de privilegiis (cholarium, quae non in civilibus modo, sed et in criminalibus causs jurisdictionem doctoribus tribuit in scholares suos: qua re ut mirum in modum aufta eft dofterum dignitas et auctoritas, ita pronum fuit, ut nova Shi procurarent honorum inliguis.

Nachbem es gewöhnlich geworben war , bat bieienigen, welche die Rechte lebren wollten, fic vorbet von befannten Lebrern muften prufen, und feierlid. für lebrfabia erflaren laffen; fo fceint in Bologue bas gange amblitte und einen Theil bes brevgebnter Nabrhunderts burd ein feber Doctor ber Rechte benie nigen . ober biejenigen unter feinen Bubbrern . melde er als tuchtig befunden batte, mit ber Barbe von Ge fenlehrern befleidet au baben. Die Doctoren ber Rede te verabredeten es mit einander, ob fie in biefem, aber ienem Jahre Doctoren creiren wollten, ober nich. Reiner aber hatte bas Recht, Die Cantibaten ber Um brigen au prufen, fondern ein jeder promovirte feinen. - ober feine Couler .). In altern Beiten geborte fein fabigfeit, ober Gabe tes Bortrage ju ben Borgigen, Die man von einem funftigen Doctor verlangte. Candidaten ber Doctormurbe lebrten alfo meiftens eine Beitlang vorber, ebe fie ju Doctoren ernannt murben; und folde in ben Borabungen jur Doctormarde be griffene junge Danner murben balb Professores . belb : Magiftri, ober auch Bachalarii genannt t). Die wirfir den Doctoren bielten es unter ihrer Burbe, aber bit Inftitutionen, und andere Befegbucher, melde met ţĸ

a) Joh Andreae ap, Fattor. I. 221, Not. a. Scenim fervare folebant dostores legum Bonos. circa conventandos, aut nullum promovent, at qui libet promovet fuum.

e' ib. I. p. 214. Satis vero exploratum et; le gum profeilores, antequam docteris infiguibel donarentur, diu debuisse in scholis docere.

aufferordentlichen nannte, ju lefen. Diefe überfen fie ben Candibaten ber Doctormarbe, melde wegen auffererbentliche Lebrer. fo mie ibre Borles cen lectiones extraordinariae genannt murben da bon im Anfange bes drepgebnten Sabrbunberts mas-Die Lebrer in Boloana mit bem Doctortitel an vers Benightens führt ber Dabft Dono. 16 in bem Decret, morin er 1210, bem Dechauten Domfirche bas Recht identte, allein Die licentiam mdi zu ertbeilen . Die Menae und Unmiffenbeit von nen Doctoren, welche man bisber jum graften Rache ile ber Jugend gum Lebrftubl gugelaffen babe. als pornehmften Grund ber Ginichrantung ber bisbes im Brarogativen ber febrer an =). Wenn man meif

m) Fattorini I. 211. Justiniani institutiones, ce reliquos legum libros, qui extraordinarii dicebantur, legum doctores plerumque in scholis mostria interpretari non solebant. Erat haec ledio permissa scholaribus, qui ad doctoris homores contendebant; ac multi etiam Jurisprudentiae prosessores in imis subsession ascenderent, na nunquam ad altiora ascenderent, miggistri tantum, minimo vero doctore appellati. Im 2. Bande des Fattorini p. 105. Sept ein Berzeichnis der ordentsichen und aussiersrbentsichen kehrer vom 3. 1297. Bon den lettern heißt es: ist sum, qui legune extraordinarie, et valgarier Bachalirii vocanur.

<sup>3)</sup> Fattor, II. 19. Moperius fervus fervorum Dei dilecto filio Archidiacovo Bononienti falutem et apostolicam benedictionem. Cum saspe contingat, ut in civitate Bononienti minus docti ad docendi regimen assumantar, propeer quod et doctorum honor minuatur, et profectus impe-

meif, bag bas Tebren bes Romifchen Rechts nicht aus ber Domidule in Bologna entftanben. auch wie damit verbunden gemefen mar : fo mut es Ginem al Terbings befrembend vorfommen, bag es bem Babt einfallen tonnte, dem Dechanten bes Stifts bas and falieffenbe Recht, Die Frepheit au lefen geben au bim fen , jujuwenden y); und bies Recht bes Dechenten ift um befto auffallenber, ba er es nicht bloß gegen bie Candidaten ber Doctormarbe ber Rechte. fonbern ele Ier übrigen Biffenfcaften abte z). Die Sanntmie de bes Borrechts ber Dechanten von Bologna mer Die aufferorbentliche Gunk bes Donorius ceen benienigen, welcher biefe Burbe au bes genannten Babftes Beiten befaß; und in ber That murben bei Anfeben, und die Ginfanfte ber Dechanten baburd beträchtlich vermehrt a). Der Bormand ober bie Ren anlaffung ber pabftiden Onabe gegen bie Decheutes bes boben Stifts von Bologna lag vermutblich berin. baf die alteften Schulen in Bologna an ber Domfir

> diatur scholarium volentium erudiri; Mos esrumdem utilitati, et honori prospicere cupiem ses, auctorizate presentium duximus statuendum, ut nullus ulterius in civitate predicta ad docudi regimen assumatur, nis a te obtenta licensis, examinations prehabita diligenti, tu denique contradictores, si qui suerint, vel rebelles per cufuram ecclesiasticam appellatione remota compescas.

y) In Babua batte ber Bifchof biefes Redt. Comneni Hift, Gymn, Patav I. p. 3.

<sup>2)</sup> Man sehe Epik. Bonifacii Fattor, T. H. p. 166.

a) ib, 11. p, 12,

waren: daß die Dechanten an den Domfirchen von i ältesten Zeiten ber die Erlaubniß zu lehren ertheils und daß der Cangler, oder Dechant des Gisa ims zu Paris über die dasge hohe Schule eben das cht übte, welches der Dechant von Bologna auch n bestigen wollte, und wirklich vom Pabst honos na erhielt. Die Lehrer in Bologna machten dem chanten der Stiftsfirche lange das vom pabstlichen inhl erhaltene Borrecht streitig. Sie erregten Mensepen, von welchen wenigstens eine, und die Hols berfelben in den übrig gebliebenen Urkunden ers dut werden.

Im J. 1270. rottirten fich fünf ordentliche Lebber Rechte mit ihren Bubbrern ausammen, fielen
! Dauser bes Bischofs, bes Dechanten, und ber
rigen Domberren an, brachen selbst in die Domche ein, als gerade Gottesdienst darin gehalten wur, und begingen so wohl gegen bas Eigenthum, als
zen die Diener ber Jauptfirche in Bologna die unrzeiblichten Gewaltthätigkeiten b). Rach verübtem
ising saben es die Lehrer bald ein, daß ihnen bas
eschebene nicht ungestraft hingeben werde. Sie erten sich also zu jeder Genugthuung, welche ber
ischof von Bologna ihnen auslegen wurde, und beten sich auf eben diesen Bischof als einen Schiedster swischen ihnen, und zwischen dem Dechanten

b) Ran febe die Urkunde bepm Fattorini II. p. 106.

ber Sauptfirde. Die Doctoren behaupteten, bafbie Brafung, und Oromotion der Candicaten ter Ere tormurbe ibnen von Rechtemegen, und burch eine um benfliche Gewohnbeit jufomme: ba bingegen ber Der dant bes Stifts von Bologna vorgab, bag biefes Recht gans allein mit feiner Stelle verfnopft fer c). Der Ausgruch bes Schiederichtere ift nicht befannt. Miem Anfeben nach aber murte ber Streit amifdes ben Doctoren, und dem Dechanten in Bologna babie entichieben, bag bie Doctoren bas Recht, Die Canble baten ber Doctormurbe ju prufen . und ju prafentirm famt allen bieber bamit verbundenen Bortbeilen beide ten: bag aber auch auf der andern Seite ben Dedan ten ber Stiftefirde bas Brivilegium bleiben follte. ben Doctoren ber Rechte, und ber übrigen Biffen fcaften Die Erlaubnit in ihrem, eigenen Rabmen. und ohne fremde Aufficht au lefen, ju ertbeilen.

Daß die Anfpruche ber freitenben Partepen auf biefe Art vereinigt worden, folieffe ich aus ber Bentegung eines andern Zwiftes, ber fich einige Jahre nachber amifchen bem erften Doctor ber Notariational

c) Scilicet qued predicti doctores dicant, se jus habere in examinationibus faciendis promotes-dorum ad honorem Magisterii in jure Civili tan in scrutiniis et presentationibus, ac axignationibus punctorum, quam in aliis, que in examinationibus et promotionibus requiruntur de jure, quam de consectudine, dudum obtenta hace ad se spectare dicentes; que omnia dicus Dominus Rogerius adnegat, dicens ad se solum, es officium et diguitatem Archidiaconatus speciare, &c. l. c.

ink Rolandinus, und gwifden gwep fremben sfferorbentlichen Lebrern eben Diefer praftifden echtswiffenfchaft erbob d). Rolandin bebaupte. bag bas Recht, Die Rotariatefunft gur lehren, ans allein ibm , und andern Bargern von Bologna iftebe. Die amangig Sabre binter einander in ber Stadt gewohnt, und bie Steuern und andere Laften er Burgericaft mit getragen batten. Geine Begner, ie Magistri Nicolaus uud Benantius bingegen eftanden darauf, bas, ungeachtet fie gremblinge men, fie eben fo mobl, ale Burger von Bolpana as Recht hatten, Die Rotariatefunft vorjutragen. tolanbin, und beffen Biderfacher verglichen fic shlid babin, bag Erfterer Die Legtern nicht binbern Me. Die Rotariatefunft ben Schulern, Die fic ben enfelben gemeldet batten, in bem nachften Sabre vorstragen: bag aber in ber Folge Die aufferordentlichen irpfefforen biefelbige Biffenfcaft meder gang noch beilmeife lebren wollten, ohne fich bie ausbrudliche Flaubnif baju vom Rolanbin auszuhitten e). fus Diefem Bertrage flieffen amen Folgerungen : Die Erfte, bag bie Doctoren, und besonders die einbeimis den Doctoren, fo viel fie fonnten, barnach tractes en, fich in ihren gadern ein Monopol ju verfchaffen: bie Andere, daß die ordentlichen Lebrer auch nach dem Mer:

d) Man sehe das darüber ausgefertigte Infirus ment vom 30. Oct. 1284. ap. Fattor. P. II. p. 140.

eurabunt in dicta arte un scientia absque ipsus

Rolandini licentia expressa et mandato &c.

Bertrage mit ben Dechanten von Bologna einen wichtigen Antheil an ben Promotionen von Canbibaten, und an ber Berleibung bes Rechts zu lefen behielten. Unmöglich hatte Roland in die Befdwerben fahren tonnen, welche er führte, wenn die Dechanten von Bologna die licentiam legendi ohne Bugiehung ber Doctoren batten gestatten barfen.

In ben Documenten, welche Rattorini berausgegeben bat, finden fic Spuren von fonberbe ren Anmaaffungen, und Borrechten ber erbentlichen Lebrer in Bologna: welche Spuren aber nicht fo bent lich find, bag man bas baburch Mngebeutete gant beurtheilen fonnte. 3m Jahr 1202. flagte ber berabm te Arat Thabaus (Magifter Thadeus) einen aubern Magiftrum Bartholomeum de Varignana f) an , bef bie fer Einige feiner Schuler nicht is wohl burch bife Ranfte abmendig gemacht, als vielmehr nur aufer nommen babe g). Rlager und Beflagter nahmen ben Bicar bes Dechanten von Bologna, und einige am Dere Lebrer ber boben Soule ju Schieberichtern , und ber Beflagte gab au, bas in bem barüber aufgefen ten Infrument fein Bergeben ein Berbreden genannt murbe, welches die Schiederichter nach ihrem Ge wiffen mit ben verdienten geiftlichen und weltlichen Strafen belegen fonnten b). Unmöglich tonnte bit Ans

f) P. II. 155.

g) quod . . . iple Magister Bartholomeus recepisfer scholares iplius Magistri Thadei, ib.

h) Quod iple Dn. Hugolinus, et magistri possuntere codere corporaliter et spiritualiter contra iplus Reg.

nabme ber Bubbrer eines Tebrers von einem ans i rechtmaffigen Lebrer ein frafmarbiges Berbrechen annt werden. Bielleicht fanbigte ber Magifter Baromeus dadurd, baf er in Bologna au lebren ane , bevor er bie Erlaubnif zu lebren son bem exio Magikrorum, und bem Dechanten in Bologs erhalten batte. Das Collegium Medicorum, Decim. et Magiftrorum in Bologna verlangte fo gar, praftifche Merate, Die in ber Stadt ibre Munk aben wollten, bep ibnen eingefdrieben, und nicht er brenffig Sebren fenn mußten. Gin Magifter Bofemna. ber in bem Reiche bes Ronigs von Gernfas in ber Aranepfunft , Aftrologie und anbern Biffaften gepruft, und fur einen Doctor erflart ben mar, bat baber bie Gemeinbeit und ben Rath pom loang im Sabr 1298. bag men ibn von ben Status ber medicinischen Kacultat bievenfiren moge. ba b bem Urtheil ber Bernunftigen Die Biffenfchaft Der Berth eines vollfommnen Arites ben Abgana Jahre erfetten i).

Die

Mag, Bartholomeum, et prout ipsis videbitur equum et justum ipsum punire, et condemnare propter delicium, sive excessum attentatum et perfedum contra honorem dicit Domini Archidiacopi, et Domini Ugoliui vicarii predicii, et Collegii Magistrorum &c.

a) II. p. 161. 162. Doctor et Magister in Arte Physice, et Astrologie, et aliis artibus examinatus... non obstante, qued dicatur, qued sit junior triginia annis, vel alla qualicunque causa, et maxime cum a prudentibus viris publice enarrentur, qued scienția et bonitas perfecti decoris consucverit adimplere etatis defectum.

Die Anfange und Ausbildung ber hoben Son Je gu Paris, als einer privilegirten Soule find ebe fo ungewiß, als die der Soule zu Bologna; und bot kann man mit Zuversicht annehmen, daß die Worrecht ber Einen und der Andern ohngefahr in Diefelbiga Beiten fallen,

In ber letten Salfte bes eilften Jahrhunden hatte Paris gar feine Lehrer, deren Rahmen mit Schriften zu uns gekommen waren. Im Anfange be awbiften Jahrhunderts hingegen wurden die Dialel tik, und die übrigen frepen Kunste an der Hauptk de, und in den Clostern St. Bictor, und St. de novesa gelehrt k). Der Geschätzeste unter diesen Ich rern in Paris war Guillaume de Champeaux, oft Guillielmus de Campellis, der zuerst Kanonikus aber Domkirche war, dann Mitglied des Gotteshausel St. Victor, und endlich im J. 1113. Bischof von Chalons wurde 1). Abalard verdunkelte in furzu Bat

k) Launoy c. 59. art. I. p. 179. 180. art 4. p.

<sup>1)</sup> Abaelardi Hift, calam, c, 2. Perveni tanden Parisios, ubi jam maxime disciplina haec florent consueverat, ad Guillelmum scilicet Campelle-fem praeceptorem meum in hoc tunc magisten re et sama praecipuum. Die regulirten Comberren zu St. Victor machten sich im 12. Jahr hundert um die Wiffenschaften mehr verdient, als alle alte, oder neugestistete Monchsorden. Aus diesem Sause besonders entsprossen die Zweige, welche nachter die Universität bildeten, und noch gegen das Ende des 12. Jahrdundert daten sich die Italianer kehrer aus diesem Saus seus biesem Saus Labeuf Dissert, T. II. p. 10. 11.

teit fo mobl ben Rubm diefes feines Lehrers, als er Couler Deffelben. Er abermand ben Buillans te be Champeaur in vielen gelehrten Colacten, nb trieb ibn befonters mit unmiterfteblichen Grune en aus feiner Meynung von ber Ratur ber allgemeis en Begriffe beraus: in melder Unterfudung man amable faft glaubte, bag bas Befen ber Dialeftit Der Rubm bes jungen Abalard und eftebe m). ie Portheile feiner Arbeiten murben ploblic verdop. elt, als er nach feiner Rudfebr von gaon ben Ejebie I auszulegen, und andere theologifche Borlefunen au balten anfing n). Die gange altere und neuere Befdicte enthalt fein anderes Bepfpiel, bag Jemanb us Lebrer, und noch baju als Lebrer von folden Bife kufcaften fich einen fo groffen, und allgemein verbreiteten Ruf erworben, als Abalard o): baß eia

m) ib. Cum hanc de Univerfalibus ille correxisses, imo coacus dimisistet sententiam, in tantam lectio ejus devoluta est negligentiam, ut jam ad dialecticae lectionem vix admitteretur; quasi in hac scilicet de universalibus sententia tota hujus artis consisteret summa.

a) Abael, l. c. c. 5. Unde utriusque lectionis fludio scholae nostrae vehementer multiplicatae quanta mihi de pecunia lucra, quantam gloriam compararent, ex fama te quoque latere nonpotuit.

e) Epift, Heloisae p. 46, in Op. Abaelardi et Heloisae Paris, 1616. 4. Edit, Franc Amboessi
equitis &c. Quis etenim regum, aut philosophorum tuam exaequare famam poterat? Quae
se regio, aut civitas, seu villa videre non aestuabats.
Quis te, rogo, in publicum precedentem conspicere.

ein einziger Mann fo viele Buborer ans fo ! Bolfern angezogen, und fo viele groffe und & Schuler gebilbet p): und baß Schuler ihren Ju Gefallen fo viele Bequemlichkelten anfq und fo viele Befchwerben übernommen hatter Abalarbs Schuler thaten. Da Abalar

non feftinabat, ac discedentem collo oculis directis non insectabatur? Quae eta, quae virgo non concupiscebat absent non exardebat in praesentem? quae reg praepotens socmina gaudiis meis non in vel thalamis? Duo autem fattor tibi spinerant, quibus socminarum quarumlit mos fatim allicere poteras; distandi viet cantandi gratia.

p) Fulconis Epist, ad Abaelard, in op. A 218. . . . Rema suos tibi docendes tr tebat alumnos; et quae olim omnium scientiam auditoribus solebat infundere, siorem te le sapiente transmissis scholaribe strabat. Nulla terrarum spatia, nulla m cacumina, nulla concava vallium, nulla v ficili licet obsita periculo et latrone, quo ad to properarent, retinebat. Anglorum juvenum mare inter jacens, et undarut cella terribilis non terrebat: fed omni p contempto, audito tuo nomine, ad te c bat, Remota Britannia sua animalia eru destinabat. Andegavenses corum edomic tate tibi famulabantur in fuis: Picavi. nes, et Iberi. Normannia, Flandria, To cus. et Suevus tuum calere ingenium, l et praedicare allidue ftudebat. Praeteres ( Parifiorum civitatem habitantes, et intra rum proximas ac remotifimas partes, qui se doceri fitiebans, ac fi nihil disciplina apud te inveniri potuiffet. - et Crevier ! Parmi les disciples du seul Abailard en c vingt cardinaux, et plus de cinquante ét ou archeveques

Relun. und bann lin Corbeil eine Soule eroffnes fo perlieffen bie Kreunde ber Philosophie alle ibre er au Baris, und jogen bem jauberifchen fungen me nach. Go balb Abalard nach Baris aus febrte, und erft in bem Clofter ber beiligen Be. iene. und nach feiner Werftummelung in bem ter St. Denne lebrte q); fo folgten ibm feine brer. ale menn er ber einzige Lebrer feines Reitale mare. Rachbem bie ausgelaffenen Monche von Denns ben neuen und ftrengen Sittenrichter t langer ertragen fonnten , und ibn notbigten . fich abgelegene win Clofter jugeborige Celle ju feie Mufenthalt au mablen; fo floffen fo viele mifbege Junglinge und Manner ju feinen guffen aus nen , bag ber Ort fic meder alle faffen , noch eren fonnte r). Ale endlich Abalard von unverten Berfolgungen, und Befdimpfungen ermuber. meit von Tropes in eine fcredliche Ginfamfeit : fo murbe er auch bier wieber von gablreichen fen von Schulern aufgefuct, melde gern bie btiaften Stabte mit einer bunfeln und unfichern bbe, geraumige Wohnungen mit fcblechten Sutmeide Betten, und treffice Tafeln mit einem bar:

<sup>9)</sup> Abalard murde 1117. Monch, ale er obne gefähr 36. ober 37. Jahre alt mar. Crevier I. 129.

T) Hift, calam. c. 8. p. 19. in Oper. Abael. . . . Ad cellam quandam recessi, scholis more solito vacaturus. Ad quas quidem tanta scholatium multitudo confluxit, ut nec locus hospitiis, nec terra sufficeret alimentis.

barten Stroblager; mit ichmargem Brobe, und reben Grautern vertauschten, um nur ben Greften allet Rebrer boren ju fonnen s). Beil Abalard nict graben fonnte, und nicht betteln mochte; fo trich ibs Die aufferfte Noth an, wie er felbft fagt, Statt ber Arbeit feiner Bande von der Beichaffeiafeit feinet Bunge au leben. Seine Bubbrer foraten für feine Rleiber , und feine Rabrung. Gie verbefferten und ermeiterten feine Bobnung fo mobl. als fein Dratorium , welchem er ben Rahmen Paraflet gegeben bab te; und murben burch ibre Frepgebigfeit bie mahren Stifter Diefes Gottcebaufes, bas ab alarb nachter in ein Rrauenclofter vermantelte, und feiner Deloife aberließ's). Rein Sterblicher murbe jemable mit

cint

s) l. c. c. II. p. 28. Qued cum cognovissent schelares, coeperunt undique concurrere, et relidit civitatibus et castellis solitudinem inhabitare, et pro amplis domibus parva habitacula sibi coestruere, et pro delicatis cibis herbis agrestibus, et pane cibario victitare, et pro mollibus strais culmum sibi et stramen comparare, et pro meris glebos erigere. Tales discipuli nostri si super Arduzonem stuvium casulas suas aediscustes Heremitae magis, quam scholares videbanus

a) Abael, l. c. Scholares autem ultro mihi quaelibet necessaria praeparabant, tam in victu schiest quam in vestitu, vel cuitura agrorum, seu mexpensis aedificiorum, ut nulla me scillecta sedio cura domestica retardaret et Heloisa p. 45. Clerici sive scholares huc certatim ad disciplisma tuam confluentes omnia ministrabant necessarie et qui de beneficiis vivebant eccessasticia, assobiationes facere noverant, sed suscipere, qui manus ad suscipiendum, non ad dandum habuerant, luc in obtationibus faciendis prosigiatque importuni siebant.

einer reinern ober uneigennähigeren, einer heifferen, und unauslofchlicheren Liebe geliebt, als Abalard von feiner helvife; und diefer inbranftigen und ausschlieffenden gartlichfeit war die Ergebenheit von Abalards Schülern gegen ihren Lehrer ahnlich: ein boppeltes Glud, roovon aber Abalard die gröffere und beffere Salite fehr theuer bezahlen mufte.

Wenn Abalard beftandig in Paris gelehrt batte; fo warbe die Schule ju Paris vielleicht eben fo frah, als die ju Salerno, privilegirt worden fepn. Die haufigen und langen Abwesenbeiten dieses aufferserbentlichen Mannes muften wahrend ber erften Salfte bes zwölften Jahrhunderts nothwendig eine groffe Werminderung ber Studirenden nach sich ziehen m). Valard lehrte in Paris noch um das Jahr 1136., wo einer seiner wurdigsten Schuler, und einer der besten Schriftsteller des Mittelalters, Johann von Salisbury, ober der Rleine genannt, ihn mit ber gröften Begierde botte m). Abalard verließ balb

a) Als die Studirenden dem Abalard selbst in seine Einsiedelen nacheilten, aemuli apud semetapsos racite conquerentes, et ingemiscentes dicebant: este mundus totus post enm abite, nihil persequendo prosecionus: sed magis eum gloriofum effecimus Exstinguere nomen ejus studuimus, sed magis accendimus. Ecce in civitatibus scholares omnia necessaria ad manus habent, et civiles delitias contemnentes ad solitudinis inopiam constunt, et sponte miseri fiunt.

<sup>2)</sup> Crevier 1. 155. Joh Sarisb, Metal. II. 10.

balb nacher Paris jum lettenmably). Um biese Beit lernte und lebrte man in Paris ganz allein die frepen Runke, und die Gottesgelahrtheit. Auch scheint es nicht, als wenn die Lebrer und Böglinge der Schwlen in Paris eine geschlossene und privilegirte Geselsschaft gebildet batten z). Wenigkens find davon in dem Polycraticus, und Metalogicus des Johann von Salisburp, oder in andern Schriften aus der ersten Halfte des zwölften Jahrhunderts keine Beweiß vorhanden.

Unter ben Ruberern bes Abalarb fam feiner bem Rubme bes groffen Mannes fo nale. als Betrus Lombarbus, Der furt por und nach ber Mitte bes amolften Jahrbunderts die Theologie in bet Domidule ju Baris lebrte a). Bon ben Reiten Die fes Berfaffere bes libri fententiarum an murbe be bobe Soule ju Paris in ber Theologie fur eben bet angefeben, mas Galerno in ter Arinepfunde, und Bologna in ber Rechtsmiffenfchaft mar. Die Rell ber Studirenden flieg in ber legten Salfte bes ambif ten und im Unfange bes brevgebnten Sabrbunbert bis zu vielen Taufenden binauf. Der Carbinal vos Ditro fubrt junge Leute von amblf vericbiebenen Re tionen an, Die in Paris fich aufgehalten batten, und fest bingu, bag eine Jede Diefer Nationen ben Uebri-

y) Er ftarb 1142. Seloife 1163, ib. 191. 192.

<sup>2)</sup> ib. I. p. 162. 163.

a) Crevier 1. 202. Er murde 1159. Ergbifchof wir Baris und ftarb bald nachber.

gen eigenthumliche Fehler vorgeworfen hatte, und das haraus viele Streitigkeiten enzstanden sepen b). Rein anderes Jahrhundert des Mittelalters brachte in der Philosophie, der Gottesgelahrtheit, und der Rechts wiffenschaft so viele berühmte Männer hervor, und in keinem andern Jahrhundert wurden berühmte Gelehrzte so häusig, und fast kann man sagen so allgemein w den ersten Burden erhoben, als im zwölften; denn es blieb bepnahe kein verdienstvoller Lehrer und Schriftskeller übrig, der nicht Bischof, oder Erzbischof, oder Eardinal geworden ware c).

Babricheinlich erhielten bie Lehrer, und Lerzenden zu Paris zu den Beiten des Petrus Lomsbard us, oder gleich nachber von den Pabften, und den Branzofischen Königen die ersten Vorrechte, wodurch die Mitglieder der Schulen in der Sauptkadt als ein besonderer privilegirter Stand, oder als eine privilegirte Geseuschaft anerkannt wurden. Risprdus erzählt in der Geschichte von Philipp Hugnft, daß die bobe Schule zu Varis vorzüglich unter diesem Könige geblühet habe, und daß der Sauptgrund dieses Flors in den Privilegien gelegen habe,

b) Launoy c. 59. Art. 5. p. 204. 205.

c) jac, de Vitriac, l. e. Crevier I. 170. Auch maren in feinem ber vorhergebenden feche, ober felbst zehn Jahrhunderte fo viele gurften Besförderer ber Gelehrsamkeit, und fo viele gelehrste Frauenzimmer. Eramers fechte Forts. S. 1-15.

habe, momit die Parifer Soule fo wohl vom Phis lipp Auguk, als von beffen Bater Ludewig dem Frommen ober VII. beschenkt worden: welcher letterer von 1136-1180. regierte d). Soon eine Zeitslang vor dem J. 1169. muften fich die Studirenden in Paris in verschiedene Nationen getheilt haben, welchen rechtmässige Saupter vorstanden, indem der Löwig von England heinrich II. sich erbot, seine Streitigkeiten mit dem Erzbischese Thomas von Eanterbury entweder dem Erzbischese Thomas von Kranfreich, oder der Französischen Geistlichkeit, oder den Vorstebern und Mitgliedern der verschiedenen Provinzen der hohen Schule zu Paris zur Entscheidung zu übergeben o).

- 184

d) Rigord. ap. Launoy c. 59. art. V. p. 283. Hujus Philippi temporibus plurimum dorebs Parifiis studium literarum, nec legimus tantam aliquando tutte in aliqua mundi parte scholarium frequentism, quanta praedictum lecum studendi cauta incolebat. Qued non fols fiebat propter loci illius amoenierrem, et benerum omnium superabundantem affluentiam; fot et propter libertatem specialem, et praerogetvam defensionis, quam idem Philippus ren. @ ante ipsum pater ejus impendebant Cu:n itaque in eadem nobilissima civitate non modo de trivio et quadrivio, verum et de quaestionibus juris canonici et civilis, es de ca facultate, quat de fanandis corporibus, et fanitatibus confervasdis scripta est, plena et perfecta invenirerur de-Arina; ferventiori tamen desiderio sacra pagist, et quaestiones theologicae docebantur.

e) Matth. Paris ad a. 1170, p. 82. Sed ceram rege, Francorum, ut afferebat, Archiepifcopo fatisfacte paratus erat, vel ii contendere vellet, judiciumio pala-

Balb nach ber Befanntmachung ber Mutbentica von Krieberich I. brangen bie Studirenben aud auf anbern Soulen barauf, bas fie an bem Dite ibres Aufenthalts entweber von ibren Lebrern. pber von ben Bifchofen gerichtet marben. Die Babfte beftatigten biefes Recht, und nahmentlich that biefes Eoeleften III. im 3. 1194. menigftens in allen Belbe fachen fur die Studirenden ju Baris, melde in bem Decret bes Babftes Beiftliche genannt wurden, bie fic m Baris aufhielten f). Soon porber ertheilte MIeran: ber III. fo mobl ben Lebrern, als ben Lernenben an Baris bas Brivilegium, bag fie ihre geiftlichen Bfranden genieffen tonnten, obne jur Refibeng verpalichtet au fenn g); und von gleichem Alter mit bielem Brivilegio ift die erfte Stiftung ber fo genannten colleges, movon die beiden Erften im 12. Jahrbunbert gegrandet wurden b). Die angeführten Reuge nife feben es alfo auffer 3menfel, baf bie Lebrer. und Lernenben ju Baris icon vor bem Ausgange bes molften Jahrhunderte Die michtigften Borrechte bet Literen privilegirten boben Soulen genoffen baben. Budewig ber fiebente beftatigte biefe Borrechte entweder alle, oder bod gröftentheils: welches fic nicht genau befimmen laft, ba feine Gnabenbezeugun-

-

palatio Parisienti subire, Gallicana eccletia ponentes partes suas, seu scholaribus diversarum provinciarum acqua tance negotium examinantibus,

f) clercs demeurans à Paris. Crevier I. 263.

g) L 266. 267.

h) ib. I, 268.

gen gegen die bobe Schule ju Paris nur im Algemeinen ermahnt werden.

Die erne befannte fonigliche Befietigung ter Brivilegien ber Univerfitat ju Baris ift vom 3. 1200. und rubrt von Boilipp Muauft ber. Die Ben antenfung biefes fonialicen Onabenbriefes mar fol 3m J. 1200. eraugnete fich ein befriger Bwift smitten ben Grudirenden. und ben Ginmobnern mit Der fonigliche Boat, ober Brevoc nabm fo ber Legtern an, und trieb mit feinen Bafdern bit Studirenten jurud: in meldem Santgemence ter Dechant von Buttich. Giner ber Canbibaten bes Bis thums erichlagen murbe i). Die Lebrer ter boben Soule mantten fic an den Ronig, und verlangten Dag ber Braner, und benfen Genoffen nach ber Stree ge ber Gefene befraft merben follten. Beil ber Ib nig Grater:, Dag Die Studitenden Baris berlafit madein, menn ignen nicht volle Genugthunng geicht be: fo imiere er igren nitt nur tiefe, fontern ber idaffre ignen aud filr bie Bufunft Giderbeit. lief ten Prever, und alle biegenigen, melde ibm ge bolfen batten, und bie nicht gleich entwichen warth, in Berbait nehmen, und ju emiger Befangniffraft verurtbeilen. Die Ontfobenen murben für foulbig erflirt, ibre Gater eingezogen, ibre Baufer niebergte riffen, und ihre Weinberge und Garren gerftort. Die Univerfitat bat darum , bağ ber Brevot, und bie uhre gen Befangenen in ibre Boriate mochten geführt: baf

i) Crevier 1. 277.



e hier, wie Souler, mochten gezüchtigt, und alsann in ihre Stellen wieder eingefest werden. Der tonig verwarf Diefe Bitte mit der Antwort: daß es bm gufomme, diejenigen gu ftrafen, welche die Lanesgefese übertreten batten.

In Unfebung ber Bufunft verordnete Dbis in B Muguft: bag alle Burger von Baris fombren outen, daß fie bey jeder Digbanblung eines Studis inben Acht geben wollten, bamit fie ein richtiges lenanis ablegen tonnten; ja bas fie fic nicht icheuen erben, an ben Thater Sand angulegen, um ibn ben bniglichen Berichten auszullefern. Philipp Aus un erflarte ferner alle Studirende fur geiftliche Bermen , und entzog fie ale folde auch in peinlichen falber meltlichen Gerichtebarfeit. Er befahl, daß ein weltlicher Richter Studirende in irgend einem latte in Berbaft nehmen folle , ohne fie fo gleich bem gialiden Richter ju überantworten. Wenn jeboch eis nungewöhnliche Miffethat begangen merde, fo folle De fonigliche Richter Die Krepheit baben, fich nach iem Broceffe ju erfundigen, ber bem Angeflagten temacht morten. Damit biefe fonigliden Berordnunren. nicht in Vergeffenheit gerathen mboten; fo fette Bhilipp Muguft feft, bag jeder Prevot von Paris in ben erften Tagen bes angetretenen Umte vor ben Dauptern und Lehrern der boben Schule ichmoren folie, Die Sapungen von Philipp Auguft treulich m beobachten. Die Drevots von Baris leifteten wirflidim beren En bis in bas Jahr 1592. k). Die Ur finne meine bie von Philipp Mugnit ertheilm Birmiegen empart, wird bis auf ben beutigen En margin ber Univerfitit ju Baris aufbemahrt.

Die Radelier von Bbilipp Mueut lich er bie son ihren Berfahren . ober von Gebien m namm und bedingten Borrechte ber beden Coul at Dame Sabrbunderte lang unangetefer : unr ben matiten fe fich gegen ben Difbrauch, ber bouffe ba par jemagemurte. Ble gubemta ber Berliet frenen Creusing angetreten batte; fo mufte bee life meritar au Baris ber Roniginn Blande. ber In ver bes Chares femeren: bag meber ber feben, net Die Siementen , und unter biefen meber bie fann. was bie Beiftichen ben Grieben ber Sende Bard fi re Das fie vielmehr einen Jeben, melder ben fin und ben Bleif ber Lernenben untertrabe, bes Birmaie von Paris, ober beffen Dificial, ober Emp fer beimiich angeben : bag bie Lebrer feimen Diel. Raueer, Morter, Mabden . und Frauen:inber, abr undere Berbreder, Die von bem foniglichen Beat et fangen geneimmen worten, als Angeberige ber Unimerett gurudforbern wollten , ausgenommen , men fte im Ernit glaubten , bag bie Berbafteten von bet Morigen fepen. 2Benn ein Lebrer Diefen Gib nicht iceden wolle: fo felle er nicht ale ein Ditglied ber be ben Caule angefeben, und Studirente, Die biefel au thun fid meigerten , von ben Lebrern nicht ener 200:

<sup>4)</sup> Crevier I, 279 - 281.

mmen, so wie auch diesenigen nicht für Zoglinge i boben Soule gehalten werden konnten, die nicht nigftens zweymahl in der Woche die Vorlefungen er Lehrer besuchten. Wenn aber der Prevot von uris einen Studirenden eingezogen habe; so solle r Lehrer deffelben, wenn er ein Lehrer der freven linke sep, von zwey andern Lehrern begleitet, die n Verhafteten kennten, zum Prevot geben, und n Gefangenen zurückfordern. Weigere sich der Prese, dieses zu thun; so solle sich der Lehrer an den letor, und der Rector an den Canzler, oder an den lichof, und bessen Official wenden. In den übrigen wultaten solle ein jeder Lehrer für sich seinen Schä-

Diese Privilegien ber boben Schule zu Paris irden im 13. und 14. Jahrhundert von den Pabsten, b ben Französischen Königen wetteisernd vermehrt. Exbrer und Studirenden erhielten ganzliche Bespung von allen Zöllen, und andern öffentlichen Absten, und Leistungen: also auch vom Ariegsdienst, d droit d'audaine: das Corps der Lebrer so wohl, ber Studirenden konnte nicht anders, als auf Brücklichen Befehl und mit Vorwissen des pabstlim hofes in Bann gethan werden m). Alle Könige igegen das Ende des 15. Jahrhunderts bestätigten erworbenen Vorrechte, und wenn man eins, oder is andere Vorrecht, besonders das der Befrepung

i) l. c.

m) Man febe Crevier T. VII. p. 399. Privilèges.

Bor Cher Effentlichen Abgaben bisweilen verlette; fi EDL's Die Megierung Urfunden aus, in welchmit bezwiert, das ein foldes Bepfpiel feine weitenist ger beben folle.

Die Studirenden in Baris maren allem Ber merten nach fruber, ale bie in Bologna in Ratima chectheilt. In ber Organifation biefer Retient aber zeinte fich auf beiden boben Schulen ein nicht geringer Unterfcbied. In Daris murben alle Gub rente und Lebrer bie aber die Mitte bes brengente Nabrbunderte binaue, und auch nach ber Billing ber übrigen Raeultaten ale Lebrer und Beliner be frepen Rinfte (des arts, des artiftes) angefeben, mil Die Chulen in Baris inegefammt blog mit ben Dr trage der Dialeftif, oder Rhetorif und Grammit angefangen batten n). Alle diefe Lebrer und femm ben machten vier Mationen aus, unter melden im Jede einen Procurator hatte (procureur). Procuratoren allein, oder auch vier bazu erfolit wirkliche Lebrer ber frepen Runfte mablten ben Rette oder bas Saupt ber Universitat, und amar blof den Baccalaureis der Theologie, oder aus ben mitte den Lebrern ber Grammarif, und übrigen fret Runfte. Unter ben Procuratoren batte ber von be Frangofifden Ration ben Borgug, bag er all M? Decanus ber Uebrigen acebrt murbe, und in Abme Mar bie fenbeit bes Rectors in feine Stelle trat o). mit

n) Crevier 1. 369.

o) Crevier IV. 158. VI. 358. 359.

aber

en Lebrer ber frepen Runfte fonnten ju ben ber Universitat mablen, und gemablt; auch u ben gemobnlichen Beratbichlagungen gezogen Wenn man aber eine Beratbidlagung recht machen moute; fo jog man alle Meifter ber Runfte fo mobl die regierenden , ale nicht res en, ober die lebrenden, und nicht lebrenden Die vier Nationen batten von alten Beiten e demeinschaftliche Caffe, in welche bie Bromo-Iber ber Baccalaureen, und Deifter ber frepen In ber Mitte bes brepgebnten Apffen a). inderts bauerte bas Rectorat nur einen Donat. de Boden. Diefe fdablide Einrichtung bob billide Leaat De Brie 1265. auf, und feste uer bes Rectorate auf brev Monate feft : melde mung über brep Jahrbunderte beobachtet murbe. n eben genannten Jahre entftanb in Baris eine Spaltung amifden ber Grangbfifden, und ben 1 Rationen. Die Lettern mablten einen Rece wie die Erftere, und unterfagten allen ibren

brigen, die Stunden der Lehrer der Franzbsis-Ration zu besuchen. De Brie schlichtete dies eitigkeiten, und schried zugleich die Ordnung nach welcher in's kunfrige abnliche Zwistigkeiten eben werden sollten r). Die Facultat der igie bildete sich als ein besonderes und priviles Corps erst um das Jahr 1267., und die ides ben Rechts und der Medicin um das Jahr 1274.

II. 24. 25. **q**) ib.

ober aar noch einige Sabre (pater s) : wenigfent po den die drev boberen Kacultaten ber Univerfic de im 3. 1281. formlich einverleibt .). Jebe biefer fach taten erbielt in den Beratbidlagungen über unber fitatefacen eine Stimme, wie eine Sebe ber Rain nen , aus welchen bie gacultat ber frepen Rank in Rand: ausgenommen ben ber Babl von Retten welche ein ausschlieffendes Borrecht ber vier Reib Rach bem Jahre 1281. beftanb baber i blieb w). bobe Soule ju Paris aus fieben fo genannten comig nies, ober fur fic beftebenben Corpern: aus vier ! tionen x), und drep gacultaten; und biefe Gini tung bet fic bis auf die neufte Revolution in Im reich erhalten y). In ben altern Urfunden ber mi Soule ju Baris, wie ber ju Bologna bradte fed nicht ein befonderes und privilegirtes Corpus, in blog eine Biffenfchaft aus z); fo wie fcholam di ecolier febr oft nicht blog ble Lernenden, fonders a Die Lebrenben, ober alle Diejenigen, welche fib a Biffenschaften legten , Jufammenfaßte.

Die Rectoren ber Univerfitat in Paris jente ein viel gröfferes Anfeben, ale die in Bologna, und migleich mehr ehrenvolle fo wohl, ale einträglige Some rechte. Sie waren nicht bloß die Saupter ber pitte fophischen Facultat, und ber gangen Univerfitat, for

s) II. 54. 55. 80. 81. VII. 162.

t) II. 98.

u) IV. 213-215. x) Conring p. 157.

y) II. 85. 2) I. 375. II. 413.

e hatten auch ben Rang vor bem Bifchofe von und wichen bloß, wie man behauptete, ben den Legaten, und ben Cardinalen aus toniglisbeblüt a). Sie übten die Gericksbarfeit über Ingehörige ber Universität in der erften Ins.), und ftanden auf der Roue, welche die Unist den Pabsten überreichte, oben an, damit sie mit Pfrunden versehen wurden e). Ihre vorsen Einkunfte flossen, und flieffen noch jest aus Abgabe, die von allem Pergamente, was nach gebracht wird, geboben wurde, und die in i Zeiten verpachtet worden ift d).

Die afademifden Grabe entftanden in Baris ben ben Urfachen, aus welchen fie in Bologna Die Befahren , bie aus ber Unmiffenbeit mben. Infabigfeit von ungepruften Lebrern fur Die Lern entfpringen fonnten. maren in Baris, mie loana ber Grund, marum man von benen, melmabenbe Lectionen balten mollten, verlangte, e eine gewiffe Babl von Sabren befannte Lebrer a gebort, und von tenen, die Diefes gemtten, und ordentliche Lebrer merden wollten, e mabrend einer bestimmten Beit unter ber Mufion ordentlichen Lebrern vorübende Borlefungen n gebalten baben. In bem Statut Roberts Courcen far Die Univerfitat ju Baris vom 3.

<sup>)</sup> Crevier III. 47. VI. 433.

<sup>)</sup> V, 231. 236. 304.

<sup>)</sup> ib, 11. 376. . d) 11. 131. 132.

3. 1215. gefdieht ber Grabe bes Baccalaureatt, mit Doctorate, und der vor beren Ertheilung nothiem Brufungen und Uebungen gans deutlich Ermabnungel Roch redender ift eine Bulle Gregors ix, pom 3 1231. f). Die berühmtefte Uebung ber Candibaten te theologischen Doctormurbe mar bie fo genannte ita Sorbonnique, ober la grande Sorbonnique. Diefe Die putation bestand barin, baf Jemand pon feche He Morgens bis feche Ubr Abende, ohne Drafes, sti etmas au effen oder au trinfen, und ohne feinen Ble au verlaffen, fich gegen einen Jeden vertheidigte,! ibn angriff. Der Franciecaner Francois Del ron führte biefe grande Serbonnique ein, um fic ber theologischen Racultat zu rachen, Die ihn abami fen batte. Dairon fand viele Rachabmer, Die grande Sorbonnique bauerte bis auf Die Beiter Schon Ramus machte fic Crepier fort. Recht über biefen Gladiatorfampf luftig g).

Im achten, und ben brep folgenden Jahren, berten nahmen Elbfter und Stifter fahige Maine, die lehren fonnten, und wollten, mit offenen Armauf; und zuerft forgten die Raifer, und dann die Bifte dafur, daß folde Lehrer fur ihre Arbeit belokal wurden. Man verlangte von keinem Lehrer, daß andere Lehrer eine gewiffe Zahl von Jahren miß gebort, daß er sich von andern Lehrern habe unterfat, und fur lehrfähig erklären laffen, sondern mis

e) l. c. 1, 298. f) 1. 348. et fq.

g) Crevier II. 242. Mezeray IV. 426.

**6**4 '

n ben Ruf, ober bie Erfahrung gur Richterinne Zemand tuchtig, pber nicht tuchtig fep. Much Merate in Salerno, Die Ausleger ber Rechte in pana. und die Beltmeifen und Theolpaen in Das , Die im Unfange bes zwolften Jahrhunderts lebre, , maren von Riemanden gepruft , aber jum Lebren chtigt morden. Der junge Abalard lebrte que in Melan, bann in Corbeil , und endlich in Dc. , obne von einem Undern eraminirt, und magifriet boctoriri zu fenn. Unfelm unterfaate ibm ale. m Unerfahrenen nicht die Theologie überbaunt. bern nur in Laon au lebren. Mue Unbefangene en bem Anfelm Diefes Berbot als ein Beichen. Reid, ober Somachbeit bes Alters aus; und Alard trat biefes Berbote ungeachtet gleich nads als Lebrer ber Gottesgelabrtbeit in Paris auf. tacte: er nicht einmabl ein Geiftlicher mar h). feine Berfolger Die Befdulbigungen, melde fe tr ibn vorgebracht batten, nicht beweifen fonntens. lechten fie es ibm jum Berbrechen, daß er, obne & Bottesgelehrten gebort ju baben, Die Theologie brt. und daß er obne die Erlaubnig bes Babftes. ber Rirche über fein eigenes Buch gelefen babe i).

b) Hift, calam, Abacl. c. 4. 5.

a) . . . femper objiciebant . . . . et quod fine magistre ab magisterium divinae lectionis accedere pracsumpsissem l. c, c, 8. et c. 9. Dicebant enim ad damnationem libelli satis noe esse debere, quod nee Romani pontificis, nee Ecclesiae authorita-

Go balb bas Tebramt fo eintrealich murbe, als eiben Mbalard und andern Gelehrten im 12. Inhrhundert aemorben war ; fo ertbeilten bie Dechanten son Etife tern und Eloftern, Die bidber entweber felbit gelebit. sber får tuchtige Lebrer geforgt batten, Die Erland nif in ibren Goulen au lebren nicht anders, als ab gen ein fleineres, ober grofferes Befdent k), web des von Babfen und Concilien vergebens verbott marbe. Alexander ber Dritte unterfagte be Berfauf ber licentiae legendi im Mugemeinen auf Brenafte, und geftattete bod nachber bem Can ber Shuptfirche au Baris bas Recht, far bie Ert lung der fo genannten Licens eine maffige Tare suft bern 1). Die Cangler bebnten ihre Forberungen in weiter aus, fo, bag Donorius Itt. es im 3. m mie er fich felbit ausbrudte, für boch notbig era te, die Infolens derfelben einzufdranten m). gor ber Reunte bestimmte endlich bie Rechte M Canalers genau durch eine Bulle vom 3. 1231. 1) Diefer Dabft verordnete, daß in's funftige alle Co ler por bem Bifcofe, ober bem Capitel in Begent von amen Lebrern ber Univerfitat ichmoren fouten: fie fernerbin feinen Unbern, als murbigen Dami Die Erlaubnis, Die Gottesgelabrtbeit und bas geiflik ge#

te commendatum legere publice praeinmpleta, acque ad transcribendum jam pluribus eum ja praesticissem.

k) Keuffel p. 251. 257.

<sup>1)</sup> Crevier I. 256.

m) Crevier 1, 286. 287.

m) ib, 1, 348.

t fu feblen. ertheilen, und bag fie bingegen alle debige ohne Unterfchied ber Perfonen und Ratio abweisen wollten. Gin jeder Cangler folle ferner d verficern, bag er fic von bem Lage an, mo and um bie Erlaubnig ju febren nachgefucht babe, ben Lebrern ber Theologie, und ben andern ges en, und zuverläffigen Dannern nad ben gabig. n , Renntniffen , Gitten und Bleif bes Candidas res Monate lang forgfaltig erfundigen, und nach in Erennbigungen ble Frenbeit gu lefen geben, ober eigern wolle. Enblich folle ber Cangler biejenis welche ble Doctormurbe in ben Runften , ober in Redicin erhalten wollten, forgfaltig prufen, ober laffen , und nad folden Brafungen entweder Diren ober abmeifen : auch folle er fur Die Er. ng ber Erlaubnif ju lebren nichts fordern, melche liquing aber nie erfallt worben ift o). une die Promotionen, befanders in ber Theolos je langer, je mehr p) : man mufte 16. Jahre gugen, um in Paris theologische Borlefungen balten onnen; und amar fleben mit bem Anberen von lefungen, und neun mit ben vorgefdriebenen Ues ien a). Diefe Statuten murben von ben Englis

b) ib. 1. 350.

p) Crevier II. 449. IV. 282.

a) 1. c.

fden Univerfitaten angenommen, und nach eber set, ale erleichtert r).

Die Berichiebenbeit ber Babl bes Recta eine gleiche Berfdiebenbeit in ber Berfaffung b ben boben Edulen ju Bologna, und Baris na Die Conflitution von Bologna war mehr bemofr als bie pon Baris; indem bie Rectoren nicht bli ben Rationen , fondern auch aus ben Rationen a murben. Die Beridiedenbeit Diefer Berfagungen li allein aus ber Berfdiebenbeit ber Stubirenben erf. Die Studirenden in Bologna beftanden größtenibeil doch groffentbeile aus Berfonen von weltlichem St und aus folden Beiftliden , bie bas Romifde und a de Redt Audirten, weil fie bie erften weltlichen unb liden Stellen ju erlangen bofften. Die Stubin in Baris bingegen maren meiftens junge Beifliche. amar folde junge Beiftliche, benen es mehr m Philosophie und Theologie, als um bas meltlich geiftliche Recht ju thun mar, weil fie Pfarrer, Brofefforen, ober Orbensgeiftliche werben me Sene waren von Rindbeit an mehr an Unabbang gemobnt, und tracteten alfo auch in Bologna einem bobern Grabe von Frepheit, und Muton als bie geringeren, und armeren Studirenben it ris, Die im Durdidnitt andern Menfchen von unterthan gemefen maren. Ber bem fonftigen Bi acifte aber. Der icon auf ten alteften boben Ed bei

r) Excerpta e corpore Statut, universitais Ozot fis. Oxoniae 1710. 12. p. 52. et sq.

ichte, hatten, und behielten Paris und Bologna liberalen Grundfat: daß ein Jeder, der das gesix habe, was das Gelet fordere, qu allen Wars, und Strenftellen gelangen könne: er fen, von her Nätion er wolle s). So lange Bologna, und le blabten, so lange war unter den Studirenden hoht, als unter den Lehrern die Bahl der Auslänsgröffer, als die der Eingebohrnen; und es konnsliv auch kein Gesetzgeben, oder in Erfalung geshe werden, was die gerechten Amprüche der Erstreichet batte.

kinem folchen Bepfall gelehrt wurde, als womit kinem folchen Bepfall gelehrt wurde, als womit kinepfunde in Salerno, die Rechtswissenschaft biogna, und die Theologie in Paris im zwölften thündert gelehrt wurden; so war nichts natürlis, als daß sich anch bald die Lehrer von andern kinschaften nach solchen Städten hin wandten, wo witten, daß sie eine große Menge von wisbegieris Jänglingen, und Männern sinden wurden. In eine wurden schon vor dem Ausgange des zwölfs Jahrhunderts ausser der Medicin auch die Stölos de, und Rechtsgesehrsamteit e): in Bologna nicht die Rechte, sondern die freven Künste, die Gotselahrtheit und Medicin u): und in Paris nicht bloß

s) Crevier IV. 374.

t) Ackermann p. 83.

u) Fatter, locis cit.

blog die Bhilosophie und Theologie, fondern am Recte und Medicin vorgetragen =). Men bi aber besmegen gar nicht für nothwendig, bas der Sauptwiffenicaft, welche die Entfebung ein ben Schule, ober ibren Rubm veranlagt unb gt bet batte, auch die übrigen Biffenichaften gelehr ben, ober daß alle Racultaten, ober die Lebret Biffenicaften auf berfelbigen boben Coule ! bigen Borrechte befaffen. 3m brengebuten 3al bert wurden in Italien mehrere bobe Schulen und im 3. 1433. Die Universität Caen in Kranfreid får bie Rechtsmiffenschaft geftiftet y). fonnte bie medicinifde Racultat Doctoren en baffelbe mar den Doctoren ber Recte nicht erlaul In Bologna gingen bie Borrechte ber Lebrer bei mifden allmablich zu benen bes geiftlichen, # von beiben au ben Lebrern ber übrigen Biffes ten über. In ber Rolge erhielten Die Merate, fene einige Merate Borrechte, melde felbft die ! ber Rechte nicht erlangten a); und die Lebrer be Den Vabiten fo beaunftigten Theologie tamen er . 3. 1362. ju dem Borrecte, Doctoren creiren ju fol Diejenigen , Die por biefem Zeitpunct Die Doctorn in der Botteegelahrtheit ju erhalten munichten, nach Paris geben b). In Paris batte bie jest fi

x) Crevier et Launov II. cc.

y) IV. 77. z) Ackermann p. 83.

a) Fattorini I. 444. 469.

b) ib. 11. 1.

nte philosophische Faeultat die erften, und behiels die größen Borrechte. Die übrigen Facultäten eten sich ein ganzes Jahrhundert nach der Entstel bieser hohen Schule, und das Römische Recht de erst im I. 1679. zu lehren erlaubt c). In Bosta hatte, und machte man doctores arzis notariae d), man in Paris nicht kannte. Auch waren in Bosta doctores grammaticae älter, als doctores logis und doctores philosophiae ober arzium doctores iden erst im Ansange des vierzehnten Jahrhunderts lacht e).

Die Lage ber Lebrer auf ben alteften boben wien war in Anfebung ber Belohnungen ibrer piten mabrend bes gangen ambiften und bes groften pils bes brepgehnten Jahrbunberts vollfommen abne b Go wenig Die erften Lebrer auf ben alteften en Soulen von Jemanben berufen murben ; fo mes wurden fie von irgend Temanben befolbet. Raifer, Sige und Babfte idenften ibnen ehrenvolle Porredte, b Befrevungen von mehrern gemeinen, ober bargers en Laften; allein fie belohnten ibre Bemabungen t, wie bie von andern bffentlichen Dienern bes hats und ber Rirche, fonbern man überließ fie, anbere Runftler, ben Broducten ihrer eigenen geten Betriebfamfeit. Die vornehmfte Quelle von tanften ber erften Lebrer auf Univerfitaten maren Die

c) Crevier VII, 83.

d) Factor, I, 427. e) 1, c, 1. 501.

Die Sonorarien, welche fie fic von ibren Ambren be nablen lieffen. Ich babe Die Stellen aus bei Bris fen von Abalard und Selvife fon angefich in melden es beift , baf bie Borlefungen bet Erfen ibm eben fo viele Bortbeile, als Rubm gebracht fie ten. . 25 å far b murbe groffe Schate baben fannt Bonnen, wenn er nicht feinen Gewinn eben fo font verfdmenbet, als gemacht batte f). Die Radride pon den Sonorarien, welche bie Rechtslehrer in Soana- im ambliften und brevgebnten Jabrbundert feife berten, find viel genquer und jablreicher, als bie Die Sonorarien in Bologna watt ben Wariflichen. febr groß, aber nicht gleid. . Dan bandelte mit nem ieben nach Stand und Bermegen ab, lief W uber Inftrumente ausfertigen, und wenn nicht W gante Summe vorausgejablt murbe, wegen bes Reff Begen bieft erforberlichen Kalls Giderbeit leiften. mannichfaltigen Daus : und Gelbgeschaffte batten it gröften Lehrer inegefammt procuratores, Die bluff

f) Epift Fulconis ad Abael, in op. Abael, p 211. Quicquid vero frientiae tuae venditione perore do praeter cotidiaeum victum, er utum necestrium, ficut relatione didici, adquirere potentin voraginem fornicariae confumptionis demergere non cessabas. Avara meretricum rapacies cunsa tibi rapueret. . Videtur hoc proben tua profunda paupertas, qui nihil, ut dicentua  profunda profunda profunda profunda profunda profunda profunda profunda punta su descriptione pau punta punta su contenta punta punt

ben genannt werben. Der Rechtsgelehrte Do.

18 erhielt von zwep Bradern für einen Eursus

Borlesungen funfzig, und ein anderes Mahl

18 Bologneser Psunde; von welchen Psunden

18 als der binlangliche Unterhalt eines Etubirens

18 bieser boben Schule angeseben wurden g).

18 biese groffen Honoraria sammelten die berühms

18 eter in Bologna, besonders Azo, Accurs

Dinus, Rolandinus, und Thads

fürftliche Reichthumer, mit welchen sie bie prächs

Hallen weichthumer, und viele und groß

18 bate und groß

18 viel weniger, als die Ordentlichen. Lectere

18 viel weniger, als die Ordentlichen.

Anno MCCLXIX, die Jovis XIII, exeunt, Apr. Albertus gn. dn. Odofredi doch. Leg. fuit confessus gn. febolare-Bonon, quanquaginta librabitori an Ingelini Presbiteri notar. Item XXXVI. libr. bonon, pro parte sua et dicto suo fratri contingente de debito quadringentarum libr. bonon, quas in solidum cum plutibus scholaribus dicto duo. Odofredo dare tenchantur ratione collessus ex instrum. Mich. Viciguerrae notar. Ex Mem. Com. Bonon, ap. Odof. I. 149. Not. I. Man besegte bas Houver, melches die Lehrer von den Etudirenden softerten, mit eben dem Nahmen, nämlich dem Werte collecta, momit man die von Königen und Fürsten erpresten Steuern ausbrückte.

Man febe die Biographien und Testamente dies fer Manner beym gattori ni.

Diefe ben Scholaren ber orbentlichen Doctoren'nicht mebr, als eine gewiffe Summe abnehmen follten, m Dieje bedungene ober gemaffigte Summe wird in cim Urfunde auf acht folides, ober Bolognefer Gailing feftgefest i). Benn aufferordentliche Lebrer audm niger forberten, ale bie orbentlichen; fo warm ! in dem Eintreiben ibrer Sonorarien nicht weniger um bittlid , ale biefe; und fie nahmen im Richtbejablust fall die Bader, bie foftbarfte, unentbebrlichte, mi perfauliofte Sabe ber Studirenden meg k). Di Bonorarien in Bologna fo betractlich maren, pon dem Rubme ber Lebrer, ober ber Babl ber & barer bie Saupteinnahme ber Erftern abbing; fo bent ten bie Brofefforen allerlen Runke, um fich mit ober um fich einen groffen Benfall ju verichiffe Der gemeinfte Runftgriff beftanb barin . bas fie M Smbirenden bald mit, bald ohne Binfe Gelb unt ber Bedingung vorftredten, daß biefe bep ihnen # miffe Stunden boren follten 1). Heberhaupt mar M. Bucher, oder das Borftreden von Gelbern gegent be Binfen an Studirende ein febr gewöhnlicher nete ermerb ber Lebrer von Bologna m). Begen bief Buchers, ober megen ber Gefchenke, melde fie # nommen, und der Erpreffungen ju bober Donoraria mecheen viele Lehrer in ihren Teftamenten bie Beroit munt. bas man benen unter ihren Soulern, mel ĠΦ

i) Fattor, I. 245. II. 110. . k) ib.

n Fatter. I, p. 149. not, g. p. 206. not, h. p. 211. not. a.

Factor, I, 223, Not, e, b, c,

sie Unrecht gethan batten, Schabenersetung leis solle; oder sie machten auch milbe Stiftungen, badurch die Sunden zu buffen, die sie an ihren ingen begangen hatten a). Unter Andern wandte Franz. Accursus, ein Sohn des großen telebrers gleiches Nahmens, im J. 1292: an hen k Nicolaus iv., um sein Gewissen zu hern, und wegen des ungerechten Gewissen, welchen nd sein Bater von den Studisenden gezogen bate ubsolution zu erhalten. Der beilige Bater ante ete: daß der reuige Rechtsgelehrte den Zuhörern weltsichen Stande, welchen er und sein Beter icht gethan batten, den Schaben ersehen, und in der Geistlichen milde Stiftungen granden o).

Auffer dem Bucher, und ben oft von den Burn erpresten honorarien gemannen bie angesebes Rechtslehrer zu Bologna groffe Summen burch Sachen, welche sie vor Gericht vertheibigten, b die Responsa, welche sie gurften, Städen,

n) Man febe Fattor, II, p. 95.

e) Fatter. II. 96. In nostra sane constitutus prefentia retulisti, quod tu, et quondam Accurfius legum doctor pater tuus, cujus heres existis, scholaribus vestris, quos auditores pro tempove habuistis, diversas pecuniarum summas
mutuo exhibentes ab ipsis, talis praetextu mutui fuistis assecuti, majores collectas etiam a
monnullis ex pacto, quam alias ab eisdem confecuti scholaribus fuissetis, quas collectas majores, etiam cum hoc sebat mutuum, licer nulla
super hoc interueniret pactio, consequi sperabatia.

diese den Scholaren der ordentlichen der mehr, als eine gewisse Summe abned diese bedungene oder gemässigte Scholaren auf acht solidos, oder Recht auf acht solidos, oder Recht als die och Song als die och Song auferorden d diese den Scholaren der orden.
medr, als eine gewisse Summe abned diese bedungene oder gemässigte Stationale auf acht solidos, oder Rest i). Wenn ausserorder ihrer hong ihrer hong niefe den Scholaren ...
mehr, als eine gewisse Summ.
diese bedungene oder gemässigte Summ.
tirkunde auf acht solidos, oder Extende auf acht solidos, oder Extende iv. Wenn ausserorder niger forderten, als die oder in dem Sintreiben ihrer Sonz borer die Dauptein ten bie Brofeffe ader um fich Der gemeinfte Stubirenber Lbeologie, Befoldungen an. Der Bebis accidit anno 1214. . . . Bu det. ributa a populo Bononienii, be Bir ononiae profiteretur, fexcenturum li monetae Bononientis famma, non is um ftipendium, ut aliqui non refte existi **B**r enndem modum aliis professoribus quand grandis pecunia ab aliis civitatibus semel stati ut se publice ad aliquam facultatem vell cendam, vel exercendam obligarent; quod fcriptores praeter rationem interpretati fant annuo ftipendie. Sed nondum invaluerat conducendi annuo ftipendio professore. multo ferius Bononiae institutum. lis pecto dabatur in feudum, quemadmodum eiam Regiensibus tributa est Guidoni Suzario, Et le ger in Regiens Academia traderet. Et guis الد

À lei

ni.

at.

Pole

pon groffen Befoldungen megen, oder festigehalten: und da die Ach serr dibigt fab, gleichfaus Bab sie deren boch gerinauf andern Universitäman den Cervotetting von 500. Pf.

Caup lip or an orange

Die fünffahrige Entfernung inlaste die beiden Corpora der Stud dem Bolfs, und der Obrigkeit in ju beklagen, das die berähmteften beggerufen, und dadurch den Studischaft gugefügt wurde. Sie wagten das die Bärgerschaft von Bologna in's

Ranfe

s centum argenti marcas a Mutinenaerat, ut in ca civitate doceret. Erat patens feudi appellatio list temporiisquis five pecuniam, five aliud quidpiflet, ut obstringeretur ad pracfianfervitium aliquod five in pace, five is feudum accipere dicebatur; quod erit hoc loco exemplis aliquot expliferiptores corum semporum intelli-

a) ib. 1, 233,

5.

nber reichen Brivatperfonen gaben : burch bie Meldene fe, welche fie fur bie Profung und Empfehlung ber Doctoranden erhielten p): burd die Bermietbung non Baufern und Auditorien q): endlich burch ben Ber-Lauf ber Abidriften ihrer Berte, und burd bas Der feiben von Budern an Studirende gegen beftimmte Stimmen r). Aus ben Teftamenten, welche gatte rini bat abdruden laffen, erbellt, bas reiche unb berabmte Brofefforen viele Saufer, und bennabe gan se Straffen befaffen, Die fie an Stubirenbe permiethe fen . weil bas Berbaltnis von Miethlingen und Sante berren einer von den Reigen mar, woburch Rubbrer angezogen wurden. Die Lebrer bes Romifden Rechts lafen bas gange gwolfte, unb Sabrbundert burch in ihren Saufern s), und mas fannte eben fo wenig Univerfitategebaube, als unb perfitatefonde t).

Bent

p) Nicol. IV. 1. c. Super quo, ac super eo preterea, quia tu, ac idem pater pro examinationibus scholarium, qui licentiandi erant in facultate legali, quandoque munera recepistis; tibli
ob ista conscientiam habenti, ut asseris, remocdentem &c. Geschenke also maren im 13. Jahrbundert für die Prüfungen awar gewöhnlich,
aber nicht allgemein, und wurden auch als auersaubt betrachtet!

q) Fattor. I. 235. 245.

r) ib. I. 186 -- 188. II. 214. 224. 225.

a) Fattor. I. 197.

t) Padua erhielt bergleichen erft in ber Mitte bes 14. Jahrbunderes. Comneni Hift, G, P. L. P. 4.

Wenn ber privilegirten boben Schulen ftete fo Benige geblieben maren, ale ibrer im 12. Jahrbunbert maren, ober wenn bochftene in jedem groffen Reiche ime Gingige mare errichtet worden ; fo murden Befoldunfen von Lebrern, und Univerfitatscaffen fets entbebra ich. ober febr felten geblieben fenn. Der aufferore bentliche Blor aber, melden die hoben Schulen ben Stabe ten Salerno, Bologna, und Paris verschaften, veranlagten im amolften und drepgebnten Sabrbunbert. mebrere gurften, und Staaten, abnlide bobe Sous len in ihren Landern angulegen, in der hoffnung, bag biefe boben Soulen abnliche Bortbeile bervorbringen, ober wenigstens die groffen Summen gurudhalten murden, welche die Landesfinder bieber auf auswärtigen Universitaten vergehrt batten. Golde garften, und Staaten, die neue bobe Soulen fiften wollten, tonnten berühmte Manner nicht anbers bewegen , bie altern blibenden Univerfitaten gegen Jungere, beren Bartgang ungewiß mar, ju vertaufden, als wenn fie benfelben auf einmabl groffe Gummen ichenften, ober ihnen jabrliche beträchtliche Befoldungen verfprachen. So wie Mutina bie erfte Stadt mar, welche bem Rechtsgelehrten Opleus um bas 3. 1170. bundert Rarf Gilbers verfprad, wenn er ibre Jugend in ben Recten unterrichten wollte u); fo mar Erieberich ber 3 mepte ber erfte garft, welcher im 3. 1224. rubmvolle Gelehrte burd reiche Befoldungen auf feine Reuerrichtete bobe Soule ju Reapel bingog =). un: ters

n) Antiq. Ital. III, 903. 2) Petr. de Vineis Epik. III. 10, et 11. 3n granf-

terdeffen hatte auch die Bargerschaft zu Bologia schn Jahre vorher ben groffen Arzt, hugs be Luca, durch ein Geschenk von 600. Bolognese Pfunden, welches sie ihm ein für allemahl macht, oder wie man sich damable ausbrückte, zu Leben gezt bewogen, die Arznepfunde in Bologia zu üben und zu lehren. Aehnliche Berträge waren im drepzehnten Jahrhundert eben zo häufig, als die Bepfpiele, die man Lehrer nur auf ein halbes Jahr, oder auf einigt Jahre zum Lehren dieser, oder jener Wiffenschaft ber rief y). Rechtslehrer wurden viel früher von Bologia burd

reich war ber Graf Rapmund von Coulouft ber erfte gurft, ber bffentliche Lebrer bezoldete. Er ftiftete nach ben groffen Unruben, die Paris im J. 1229. gerratteten, eine bobe Schule la Touloufe, und feste zwen Lebrer ber Rechtseben so viele Lebrer ber Theologie, und fech ber frepen Ranke mit Besoldungen an. Lebeuf l. c. T. II. p. 27.

y) 1. 444. Id accidit anno 1214. . . . Est auten Hugoni tributa a populo Bononienfi, ut medicinam Bononiae profiteretur, fexcentarum librarum monetae Bononiensis famma, non in arnuum ftipendium, ut aliqui non rede existimarunt; sed ut dicere amabant; in feudum. cundem modum aliis professoribus quandoque grandis pecunia ab aliis civitatibus semel tradita, ut ie publice ad aliquam facultatem vell decendam, vel exercendam obligarent; quod nori feriptores practer rationem interpretati funt de annuo stipendio. Sed nondum invaluerat mos conducendi annuo stipendio professores. multo ferius Bononiae institutum. lis pecunia dabatur in feudum, quemadmodum etiam . Regionsibus tributa est Guidoni Suzario. ut leger in Regiensi Academia traderet. Et multo ante

b bies Anerbieten von groffen Befolbungen medifen , als bingerufen , obet feftgebalten : und ba bie gericaft in Bologna fic genothigt fab., gleichfalls oldungen ju ertbeilen; fo gab fie beren boch gerin-, und auch menigere, als auf andern Univerfita. cefcab. 3m 9. 1273. lodte man ben Cervots 1-Mccurfius burd eine Befolbung von 500. Df. Dabua z), und 1279. ben Dinus Dugelfa. 5 burd bie Anerbietung von 200. Bifaner Bfunben, freper Bohnung auf fanf Jahre nach Bifteja a). Dinas feine funf Jahre in Diftoja gelehrt batte : rief man ibn nach Bologna turad, wiewohl mit eie geringern Befoldung, ale er in Diftoja empfangen und Dinus mar alfo ber erfte Rechtelebrer Bologna, ber im 3. 1284. aus bem bffentlichen une befoldet murde. Die fanfjabrige Entfernung Dinus veranlagte bie beiben Corpora ber Stunben , fic ben bem Bolte , und ber Obrigfeit in nana barüber ju beflacen. Daß bie berühmteften nner baufig weagerufen, und baburd ben Stubiben ber arofte Schabe jugefügt murbe. Sie magten m bie Bitte, bat die Bargericaft von Bologna in's Dunfe

ante Pillius centum argenti marcas a Mutinen-. abus acceperat, ut in ca civitate doceret. Erat autem late patens feudi appellatio iis, temporibus; et quisquis five pecuniam, five aliud quidpiam accipiffet, ut obstringeretur ad pracftandum alteri servicium aliquod five in pace, sive in bello, is fendum accipere dicebatur: quod inutile non crit hoc loco exemplis aliquot explieare, ad scriptores corum temporum intelligendos, &c.

<sup>2)</sup> l, c. 1, 185. a) ib. 1, 233,

Runftige swen ber berühmteften Lebrer, Eines mifden, und einen Undern bes geiftlicen Rei ben , und ihnen die Babl biefer beiden Let laffen mone. Die Gemeinbe ju Boloana . 1 Rorfteber bewilligten Diefe Doppelte Birte. Illtramontaner, und Eitramontaner beriefen neben bem Dinus im J. 1289.-ben Altie be gentinaria ale befoldeten gehrer bet ichen Rechts b). 3m 3. 1298. entftand in Die allgemeine gurcht, daß Dinus nach Re mochte, wohin Bonifacius VIII, ibn au ben ber Musaabe feiner Decretalien berufen bab gen biefes Gerüchts mietheten nur wenige En ibre bieberigen Wohnungen auf bas nachfte a fce-Sabr wieber; indem bie Borlefungen in & mie in Baris , meiftens jabrig maren. der Univerfitat baten die Obrigfeit, bas fie be nus auf alle nur mogliche Arten gurudbalten ibm eine Befoldung von 200. Bolognefer & peripreden modte. Go ericopit bamable a öffentliche Schat mar; fo verpflichtete fic t Gemeinde willig ju einer jabrlichen Befoldn 200. Pfunden , weil man beforgte , daß mit b fernung des Dinus ber größte Theil ber Gt. ben Bologna verlaffen mochte c). Der Betteil Rarften und Stadten, berühmte Lebrer an fic ben, brachte alfo die erften Befoldungen und 1 ftandige Steigern von Befoldungen bervor.

b) 1. 234. 235.

c) 1, 235.

efer Bettelfer, und die Bervielfältigung ber hoben chuien theilten die Studirenden, und schwächten t boben Schulen immer mehr, und mehr; und die brer verlobren an honorarien; und andern Bortheis noiel mehr, als fie an Besoldung gewannen d). Au tatt daß fie sonft von ihrem Fleisse, und von der tergebigfeit der Studirenden abingen; so wurden igeht von der Enade von Fürften, oder Regierum un abhängig. Man konnte Studirende viel mehr, a färsten und Republiken jur Bablung anhalten; id leider wurden die Besoldungen von öffentlichen bein, wie alle übrige Besoldungen im 15. und den fgenden Jahrhunderten sehr oft gar nicht, oder nicht wechen Beit bezahlt.

Die bobe Soule ju Baris batte eben fo wenig with, als die ju Bologna; benn der frepe Plat, wax clercs genannt e), der ju den Uebungen ber indrenden Jugend bestimmt war, verdient, wenn in den Unterhaltungefonds einer so groffen Soule in Rede ift, kaum angeführt ju werden. Die Lebe bes zwölften Jahrbunderts, die weder Pfranden ber Dauptkirche hatten, noch von und in Elöstern merhalten wurden, musten ganz allein von den Doe Mirien ihrer Bubörer leben. In den folgenden Jahre

B . .

d) Der Rechtslehrer Boleus mufte versprechen, bag er von den Studitenden aus der Stadt und bem Gebiet von Mutina fein honorarium nehmen wolle. Mur. 1. C. p. 905.

e) Crevies. 1, 302, 303.

den bie Lebrer ber Beltweisbeit. und Thei brepjebnten Jahrhundert immer weniger red Die Babl ber Lebrer in gleichem Berbaltnif Sabl ber armen Studirenden und ber fur arm rende errichteten Stiftungen junabm. Ben ei tigen Berathichlagung im 3. 1333. gaben neun und drepffig Doctoren der Theologie ib men, und unter biefen beftand ber ben meitem Theil aus Beltgeiftlichen. Die Reiften w bensgeiftliche, Die in ibren Elbftern umfonft und die es eben badurch ben Weltgeiflichen lich , ober aufferft fomer machten , fich ibre bungen von den Buborern vergelten au laffen a reichen, ober binlanglichen Bfranten auf be und bas faft gangliche Werschwinden ber boi auf ber andern Seite batte Die Birfung. D Doctoren nicht lebrten, ba man fonk nicht ! Doctoren für einen Biterfprud gebalten batte b erften Befoldungen erhielten in Baris Die Borftel

, und bie ibnen untergeordneten Lebrer in ben Don melden ich balb nachber teben merbe it. nach ber Ditte bes funfgebnten Jahrbunberts ich Die Univerfitat einem Lebrer ber Debreifden. ilb nachber einem Lehrer ber Griedifden Goras e iabrliche Befoldung. Diefer erbielt får amen en, die er taglich lefen mufte, bunbert : jenes, icheint , nicht viel über brevifig Thaler , meil anablifde Ration fic nur ju einem Beptrage ot Thalern vervflichtete k). Beibe Lebrer mus f honorarien Bergicht thun, und die Nationen iten fic um bie Quota, bie eine Jebe ju ben denen Befoldungen bergeben wolle. Die fo ten fonialiden Profestoren, welche Grani 1. nfelte !), und heinrich III. und IV. neche mehrten, maren bie erften, und blieben bie profefforen in Baris, Die aus bffentlichen befoldet murben. Die Univerfitat ju Baris im vierzehnten und funfzehnten Jahrhuntert a barüber, bag auf ihre Brafentationen fo me-Eficht genommen marbe, und bag bie Babfte , als die Bischefe die Pfrunden lieber an ibre ibten, ober anbere Empfoblene, als an die er boben Soule vergaben. Geit zwep und zwanren, fagte Robert Baguin im 3. 1482. m), geniefe

Previer IV. 299.

Crevier IV. 223. 243.

b. V. 237 - 246.

Crevier IV. 409.

2442

denieffen wir feine Rube, und feiner unter uns Die fleinfte Pfranbe obne einen langwierigen . un! fdmerlichen Proces erhalten. In Statt bas bie Lebrten auf unferer boben Soule einen Bufind pon ungeftorter Duffe, und rubigem Stubiren e ten follten, merben fie unaufborlich burch Borf rungen por frembe Berichte aus ihren Arbeiten be geriffen. Die Bifcofe verfcenten bie Ofrunde ibre Reffen, ober andere Bermanbte, Die mei aleich unfabig und unwiffend find; und baber fi es, bag von swolftaufenb Stubirenben, melde mals in Baris maren, faum ber amblifte Theil fibria ift. - Coon im 3. 1430. befolot bie ! abfifche Ration , daß die Brofefforen ber Briedil Sebraifden, und Chaldaifden Sprace geborit Beneficien verfeben werden follten m), bamit alten Sprachen beftanbig gelehrt murben. Bunich ber Frangbfifden Nation murbe fo meni fallt , baß fie etwa amangig Jahre nacher gezwu murbe, Lebrer ber Debraifden und Briedifden & de felbft ju befolden. - Mit ben Meraten, ben Lebrern bes Romifden Rechts verhielt es ft Baris, wie in Bologna, und Calerno. Ber i Borlefungen beprobnen wollte, mufte fic mit it Lebrer porber über bas ju jahlende Donorar vereini

Die alteften Borfale, ober Schulen wart Paris an der Domfirche, und in den Elbftern St. ! tor, St. Genevieve, und St. Denps. S

[balarb lebrte in ben Dorfalen bes Cloffers St. Benevieve, als er nad Baris gurudfehrtes um mie em Gnillaume De Chambeaux, ober beffen Schalern an metteifern. Auffer biefen Sampticulen iab es aber noch Anbera; benn mer bas Recht batte m lebren, fonnte lebren, wo er wollte .): nur perland es fid, bag bie Rebenfoulen nicht weit von en Sauptidulen entfernt maren p). Soon gegen. tas Enbe bes amelften . und im Anfange bes brenebuten Sabrbunderts fonnte Paris Die Lebrer und ernenben nicht alle beauem mehr faffen. Bhilipp twank erweiterte alfo Baris, und es entftanb alle iblich bas noch fest fo genannte Quartier ber Unt-Im Anfange des vierzehnten Jahrbuns erfitat a). wes miethete und bezahlte eine febe Ration Die Bors Me ibrer Lebrer: und erft gegen bas Enbe biefes labrbunberte fauften bie Rationen Saufer . Die fe n ben Anbitorien ibrer Lebrer bestimmten r). Einen und die Undern fanden fich inegefammt in ber Btraffe du Fouarre, welche ihren Rabmen von bem Helen Strob erhielt, welches in Diefe Straffe gefaben , und barin verfauft murbe. Die Carbinale geam le Se. Marc. und Gilles Aicelin de Montaign verorbnes en 1366, bep einer Reform, die fie mit ber Unis wiftat vornahmen, bal bie Studirenden nach alter Bemobnbeit auf bem mit Strob beftreuten Boden, nict

o) Crev. I. 272.

<sup>)</sup> Crevier 1. 272.

g) 1. 274.

r) II. 303. 485.

Die Bonorarien, melde fie fic bon ihren Bubbrern besablen lieffen. 'Ith babe bie Stellen aus ben Bris fen von Abalard und Beldite icon angefibel in welchen es beift. baf bie Borlefungen bes Erfers ibm eben fo viele Bortheile, als Rubm gebracht the ten. 2 bafard murbe groffe Schate baben fammelt Bonnen . menn er nicht feinen Geminn geben fo font verfdmenbet, als gemacht batte f). Die Radrichts pon den Sonorgrien, welche die Rechtslebrer in 80 Joana im ambiften und brevgebnten Jahrbundert for berten, find viel genguer und gablreicher, als bie set Die Sonorarien in Bologna werts ben Varificen. febr groß, aber nicht gleich. Man banbelte mit ch nem ieben nach Stand und Bermegen ab, lief to uber Inftrumente ausfertigen, und wenn nicht Mi aange Summe vorausgegablt murbe, wegen bes Reffi erforderlichen Ralls Siderheit leiften. Wegen biefer mannichfaltigen Daus : und Gelbaefdaffte batten bie gröften Lebrer inegefammt procuratores, die baufa i

f) Epift Fulcanis ad Abael, in op. Abael, p. 219. Quicquid vero scientiae tuae venditione perere do praeter cotidianum victum, et usum necestrium, sicut relatione didici, adquirere potera in voraginem fornicariae consumptionis demegere non cessabas. Avara meretricum rapacim cunsa tibi rapucrat. . Videtur hoc probat tua profunda paupertas, qui nihil, ut dicius, praeter pannos ex tanto quaestu habebas, com his primum cusbus subjacuitit fortunae. On Beugnis ist um besto unverdachtiger, da Fulca em Schüler und einer der marmiten Better die des Abalard mar, und da er das, mai ich abgeschrieben dabe, nicht zur Anklage, sow dern zum Troste seines Lehrers vorbrachte.

mben genannt werden. Der Rechtsgelehrte D bob bus' erhielt von zwep Brüdern für einen Eursus Borlesungen funfzig, und ein anderes Mahl Mig Bologneser Pfunde; von welchen Pfunden Pfus als der hinlangliche Unterhalt eines Studirens auf dieser hoben Schule angeseben wurden g). ich diese groffen Honoraria sammelten die berühmstehrer in Bologna, besonders Azo, Accurs, Dinus, Rolandinus, und Thadsus fürkliche Reichthämer, mit welchen sie die prächen Häuser in der Stadt erbauten, und wiele und grosandgüter ankauften h). Ausserordentliche Lehrer erweil weniger, us die Ordentlichen. Lentereungen es sich bisweilen bep den Erstern aus, das

<sup>8)</sup> Anno MCCLXIX, die Jovis XIII, exeunt, Apr. Albertus gn. dn. Odofredi doct. Leg. fuit confessus recepissé a dn. Viviano . . . . scholare-Bonon, quinquaginta libras bonon quas in solidum cum mag. Gorlano suo fratre ei dare tenebatur ex instrumento manu Ugolini gn. Ugolini Presbiteri notar. Item XXXVI, libr. bonon, pro parte sua et dicto suo fratri contingente de debito quadringentarum libr. bonon, quas in solidum cum pluibus scholaribus dicto duo. Odofredo dare tenehantur ratione collectae ex instrum. Mich. Viciguerrae notar. Ex Mem. Com. Bonon. ap. Odof. 1. 149. Not. 1. Man belegte das Honorar, melches die Lehrer von den Gindernbeu sofberten, mit eben dem Romen, namlich dem Borte collecta, momit man die von Königen und Kursten erpresten Steuern ausbruckte.

<sup>(</sup>a) Man febe bie Biographien und Teftamente bies ier Manuer beym Kattorini.

Diefe ben Scholaren ber orbentlichen Doctoren nicht mebr, ale eine gewiffe Summe abnehmen follten aund biefe bedungene ober gemässigte Summe mirb in einer Urfunde auf acht folides, ober Bolognefer Schiffing feftgefest i). Benn aufferorbentliche Lebrer auch wo niger forberten, als bie orbentlichen ; fo waren ft in dem Eintreiben ihrer Sonorarien nicht weniger und bittlid, ale biefe; und fie nahmen im Richtbezahlungh fall bie Buder, bie foftbarfte, unentbebrlichte, verfauflichte Sabe der Studirenden meg k). Sonorarien in Bologna fo betractlid maren, t von dem Rubme der Lebrer, ober ber Babl ber 30 borer die Saupteinnabme ber Erftern abbing: fo brand ten bie Brofefforen allerlen Runke, um fic auch ober um fic einen groffen Bepfall au perfchaffen. Der gemeinte Runftgriff befand barin, bas fie bet Stubirenden balb mit, balb obne Binfe Gelb mit Der Bebingung vorftredten, bag biele ben ibnen et miffe Stunden boren follten 1). Ueberhaupt mar bit Buder, oder das Borftreden von Gelbern gegen be be Binfen an Studirende ein febr gewöhnlicher Reben ermerb der Lebrer von Bologna m). Begen biefet Buders, ober megen ber Befchenke, melde fie de nommen , und ber Erpreffungen ju bober Donorgries machten viele Lebrer in ihren Teftamenten bie Berorb nung, bag man benen unter ibren Schulern, mel-Ġα

i) Fattor, I. 245. II. 110. k) ib.

<sup>1)</sup> Fattor. I, p. 149. not, g. p. 206, net, h. p. 212.

m) Fattor, I. 223. Not, e, b, c.

en sie Unrecht gethan batten, Schabenersetung lein folle; oder sie machten auch milbe Stiftungen, a dadurch die Sunden zu buffen, die sie an ihren iglingen begangen batten n). Unter Andern wandte b Franz. Accursus, ein Sohn des großen echtelehrers gleiches Nahmens, im J. 1292. an den abst Nicolaus IV., um sein Gewissen zu berzugen, und wegen des ungerechten Gewissen zu bezugen, und wegen des ungerechten Gewissen, welchen und sein Water von den Studirenden gezogen bats n, Absolution zu erhalten. Der heilige Water ante vertete: daß der reuige Rechtsgelehrte den Zuhörern im weltlichen Stande, welchen er und sein Water nrecht gethan hatten, den Schaden ersen, und egen der Geistlichen milbe Stiftungen granden gen der Geistlichen milbe Stiftungen granden ge o).

Auffer bem Bucher, und ben oft von ben Bubern erpresten honorarien gewannen die angesebes wu Rechtslehrer ju Bologna groffe Summen burch ie Sachen, welche sie vor Gericht vertheidigten, urch die Responsa, welche sie Fürsten, Städten, ober

n) Man febe Fattor, II. p. 95.

o) Fatter. II. 96. In nostra sane constitutus prefentia retulisti, quod tu, et quondam Accurfius legum doctor pater tuus, cuijus heres exjūs, scholaribus vestris, quos auditores pro tempore habuitis, diversas pecuniarum summas
mutuo exhibentes ab ipsis, talis praetextu mutui fuistis assecuti, majores collectas etiam a
monnullis ex pacto, quam alias ab eisdem confecuti scholaribus fuissetis, quas collectas majores, etiam cum hoc sebat mutuum, licet nulla
super hoc interveniret pactio, consequi sperabatis.

pber reiden Brivatperfonen gaben : Durch bie Gefden fe, melde fie fur bie Prufung und Empfehlung ber Doctoranden erhielten p): burd bie Bermietbung mie Saufern und Auditorien a): endlich burch ben Ber fauf ber Abidriften ibrer Berfe, und burd bas Den feiben von Buchern an Studirende gegen beftimme Summen r). Aus ben Teftamenten, welche Satta rini bat abbruden laffen, erbellt, bag reiche mb berabmte Brofefferen viele Saufer, und bennabe am se Straffen befaffen, Die fie an Stubirende permiete fen, weil bas Berbaltnis von Miethkingen und Sant berren einer von den Reizen mar, woburch Aubbre Die Lebrer bes Romifde anariogen murben. Rechts lafen bas gange ambifte, unb Cabrbundert burch in ibren Baufern .). und met fannte eben fa menig Univerfitatsgebaube. als mit verfitatsfonds 1).

Sent.

p) Nicol. IV. 1. c. Super quo, ac super eo preterea, quia tu, ac idem pater pro examinationibus scholarium, qui licentiandi erant in facutate legali, quandoque munera recepistis; til ob ista conscientiam habenti, ut asseris, remodentem &c. Geschenfe also waren im 13. Jahr hundert für die Prüsungen awar gewöhnlich, aber nicht allgemein, und wurden auch als werlaubt betrachtet!

q) Fattor. I. 235. 245.

r) ib. I. 186 -- 188. II. 214. 224. 225.

a) Fattor. I. 197.

t) Padua erhielt bergleichen erft in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts. Comneni Hift. G. P. L P. 4.

ters

Wenn ber privilegirten boben Schulen fets fo benige geblieben maren, ale ibrer im 12. Jahrbunrt maren, ober wenn bochkens in jedem groffen Reiche se Gingige mare errichtet morden ; fo murden Befoldunn von Lebrern, und Univerfitatscaffen fets entbebra b. ober febr felten geblieben fenn. Der aufferore mtliche Alor aber , welchen bie boben Schulen ben Stabe n Salerno, Bologna, und Baris verichaften, verlagten im ambliften und brepgebnten Sabrbunbert. ebrere Rurften, und Staaten, abnliche bobe Schus n in ihren Landern angulegen, in der hoffnung, bal iefe boben Soulen abnliche Bortbeile bervorbringen, ber wenigstens die groffen Summen gurudhalten muren, welche die Landesfinder bieber auf auswärtigen Miversitaten verzehrt batten. Golde garften, und Raaten, die neue bobe Soulen fiften wollten, unten berühmte Manner nicht anbers bewegen, bie iltern blabenden Universitaten gegen Jungere, beren fartgang ungewiß mar, ju vertaufden, als wenn fie mielben auf einmabl groffe Gummen ichenften, ober buen jabrliche betrachtliche Befoldungen verfprachen. Bo wie Mutina die erfte Stadt mar, welche bem lectsgelehrten Poleus um bas 3. 1170. bunbert Rare Silbers verfprad, wenn er ibre Jugend in ben ledten unterrichten wollte u); fo mar griederich er 3 mente ber erfte garft, welcher im 3. 1224. Ibmvolle Belebrte burd reiche Befoldungen auf feine tuerrichtete bobe Soule ju Reapel bingog =). un:

n) Antiq. Ital. III. 903. 2) Petr. de Vineis Spik, III. 10, et 11. In granfreich

terdeffen hatte auch die Burgerschaft zu Bologia schon zehn Jahre vorher den groffen Arzt, hugs de Tuca, durch ein Geschenk von 600. Bologiesen Pfunden, welches sie ihm ein für allemahl mache, oder wie man sich damable ausbrückte, zu Leben gezt bewogen, die Arznepfunde in Bologia zu üben und zu lehren. Alehnliche Verträge waren im drepzehnten Jahrhundert eben so häusig, als die Bepsplele, def man Lehrer nur auf ein balbes Jahr, oder auf einige Jahre zum Lehren dieser, oder jener Wiffenschaft ber rief y). Rechtslehrer wurden viel früher von Bologia durch

reich war ber Graf Rapmund von Toulouft ber erfte garft, ber offentliche Lebrer befoldete. Er ftiftete nach ben groffen Unruben, die Band im J. 1229. jerratteten, eine bobe Schule in Toulouse, und feste zwep Lebrer der Recht, eben so viele Lebrer der Theologie, und sech ber frepen Runke mit Besologie, and sech l. c. T. II. p. 27.

y) 1. 444. Id accidit anno 1214. . . . Est aures Hugoni tributa a populo Bononiensi, ut medicinam Bononiae profiteretur, fexcentarum librarum monetae Bononiensis famma, non in atnuum stipendium, ut aliqui non rece existimarunt; sed ut dicere amabant; in feudum. cundem modum aliis professoribus quandoque grandis pecunia ab aliis civitatibus semel tradita, ut fe publice ad aliquam facultatem vell decendam, vel exercendam obligarent; quod nori scriptores practer rationem interpretati funt de annuo stipendio. Sed nondum invaluerat mot conducendi annuo stipendio professores. multo serius Bononiae institutum. 1is pecunia dabatur in feudum, quemadmodum etiam & Regiensibus tributa est Guidoni Suzario. ger in Regiensi Academia traderet. Et multo ante

d bies Anerbieten von groffen Befolbungen megufen , als bingerufen , oder feftgebalten : und ba bie rgericaft in Bologna fic genothigt fab, gleichfalls folbungen ju ertbeilen; fo gab fie beren boch gerine, und and menigere, als auf anbern Univerfitagefchab. 3m 3. 1273, lodte man ben Cerupts & Meenrflus burd eine Befolbung von 500. Df. 5 Babua 2), und 1279. ben Dinus Dugella. is burd bie Anerbietung von 200. Difaner Bfunben, b freper Wohnung auf fanf Jabre nach Biftvia a). b Dinus feine funf Jahre in Diftoja gelehrt batte : rief man ibn nad Bologna burud, miemobl mit eie r geringern Befoldung, ale er in Diftoja empfangen te: und Dinus mar alfo ber erfte Rechtslebrer Bologna, ber im 3. 1284. aus bem bffentlichen Mebe befoldet wurde. Die funfjabrige Entfernung I Dinus peranlafte bie beiben Corpora ber Stutinben , fic ben bem Bolte , und ber Obrigfeit in blogna barüber ju beflagen, bag bie berühmteften Maner baufig meggerufen , und daburd ben Stubis then ber grofte Schabe jugefügt murbe. Sie magten ber Die Bitte, Das Die Bargericaft von Bologna in's Tinfe

ante Pillius contum argenti marcas a Mutinen-. fibus acceperat, ut in ca civitate doceret. Erat autem late patens feudi appellatio iis; temporibus; et quisquis sve pecuniam, sve aliud quid-piam accipisse, ut obstringeretur ad praestandum alteri fervitium aliquod five in pace, five in bello, is feedum accipere dicebatur; quod inutile non erit hoc loco exemplis aliquot explieare, ad scriptores corum temporum intelligendos, &c.

<sup>2)</sup> l, c, l, 185. a) ib. 1, 233.

Runftige zwen ber berühmteften Lebrer, Einen bei Ale mifchen, und einen Unbern bes geiftlichen Recht beib Den , und ibnen die Babl Diefer beiden Lebrer iben laffen mone. Die Gemeinde ju Bologna, und bein Morfteber bewilligten biefe boppelte Bitte, und bi Ultramontaner, und Eitramontaner beriefen beinem neben bem Dinus im J. 1289. ben Altigrabat De Lentinaria als befolbeten Lebrer bes fancis ichen Rechts b). 3m 3. 1298. entftand in Bolom Die allgemeine gurcht, bas Dinus nach Rom gelt mochte, mobin Bonifacius VIII. ibn aur Di ben ber Mudgabe feiner Decretalien berufen babe. 1 gen biefes Gerüchts mietheten nur wenige Ctubire ibre bieberigen Wohnungen auf bas nachfte atabe fce-Jahr wieber; indem bie Borlefungen in Bolome. mie in Baris , meiftens jabrig maren: Die Rector ber Univerfitat baten bie Obrigfeit, bas fie ben Die nus auf alle nur mogliche Arten gurudbalten, mit ibm eine Befoldung von 200. Bolognefer Mfunde versprechen mochte. Go erschöpft damabis auch ber öffentliche Schat mar; fo verpflichtete fic bod bie Gemeinbe willig ju einer jabrlichen Befoldung mit 200. Pfunden , weil man beforgte, daß mit ber Es. fernung des Dinus der großte Theil ber Studire ben Bologna verlaffen mochte c). Der Betteifer m Rurften und Stadten, berühmte Lehrer an fich ju jib ben. brachte alfo bie erften Befoldungen und bas beftandige Steigern von Befoldungen berpor. . Gin dies

b) 1. 234. 235.

c) 1, 235.

iefer Betteifer, und die Bervielfältigung ber hoben Soulen theilten bie Studirenden, und schwächten ie boben Soulen immer mehr, und mehr; und die ihrer verlohren an Ponorarien; und andern Bortheis wiel mehr, als fie an Befoldung gewannen d. Und biatt daß fie sonst von ihrem Fleisse, und von der tergebigkett ber Studirenden abningen; so wurden wießt von der Einde von Kurften, oder Regierums in abhängig. Man konnte Studirende viel mehr, is Farken und Republiken zur Zahlung anhalten; id leider wurden die Besoldungen von öffentlichen ihreru, wie alle übrige Besoldungen im 15. und den ihgenden Jahrhunderten sehr oft gar nicht, oder nicht nrechten Zeit bezahlt.

Die bobe Schule ju Paris batte eben so wenig 1886, als die zu Bologna; benn der frepe Plag, F nux clercs genannt e), der zu den Uebungen ber Grenden Jugend bestimmt war, verdient, wenn in den Unterhaltungsfonds einer so groffen Schule is Rede ift, kaum angefahrt zu werden. Die Lebe Bes zwölften Jahrbunderts, die weder Pfranden Werhalten wurden, musten ganz allein von den Sostatien ihrer Bubörer leben. In den folgenden Jahre

d) Der Rechtslehrer Poleus mufe versprechen, bag er von den Studitenden aus der Stads und dem Rebiet von Mutina fein Sonorarium nehmen wolle. Mur. 1. c. p. 905.

e) Crevier, 1, 302, 303.

bunberten blieben die Ofranden, bie ben Lebrern & mobl, als ben Studirenden ertheilt murben, be hauntfond ber Univerfitat. Chen baber mar ber Uni verfitat bas Mecht. Canbibaten von Ofranden verfale gen, und bas Recht der Lebrer und Lernenden, bie Bfrunden genieffen ju burfen , obne Refidens in beten, fo aufferft wichtig f). Muf die Donorarien me ften bie Lebrer ber Beltweisbeit, und Theologie m breprebnten Jahrbundert immer meniger rechnen, bi Die Babl ber Lebrer in gleichem Berbaltnif mit be Babl ber armen Studirenten und ber fur arme Emb renbe errichteten Stiftungen junabm. Ben einer mit tigen Berathichlagung im 3. 1323. gaben in Ve neun und brepffig Doctoren ber Theologie ibre Ette men, und unter diefen bestand ber ben meitem fleim Theil aus Beltgeiftlichen. Die Reiften maren De bensgeiftliche. Die in ihren Elbftern umfonft leine und die es eben badurch ben Beltgeiftlichen under lich, oder aufferft fomer machten, fich ibre Ben bungen von den Zubörern vergelten zu lassen g). Di reichen, ober binlanglichen Pfranten auf ber eim und bas faft gangliche Berichwinden ber bonoren auf der andern Seite batte Die Birfung, bai b Doctoren nicht lebrten, ba man fonft nicht lebre Doctoren fur einen Witerfpruch gebalten batte b. erften Befoldungen erhielten in Daris Die Borfteber Me

f) 1. 331. Dies Recht ertheilte Bonorius III. im Anfange bes 13. Jahrbunderts.

g) Launoy c, 59. Art. II. p. 254. Crevier I. 326

h) Crevier III. 184.

ens, und die ihnen untergeordneten Lebrer in ben èges, pon welchen ich balb nachber reben werbe it. eich nach ber Deitte bes funfgebnten Jahrbunberts fprach bie Univerfitat einem Lebrer ber Debraifchen. ) balb nachber einem Lebrer ber Griedifden Gprac eine jabrliche Befoldung. Diefer erhielt for amen unben, Die er taglich lefen mufte, bundert : iener. tes icheint. nicht viel über brevifig Thaler, meil : Erangbiifche Ration fic nur ju einem Bentrame sacht Tholern verpflichtete k). Beibe Lebrer mus auf Sonorarien Bergicht thun, und die Rationen riniaten fic um die Quota, Die eine Jede au Den fbrochenen Befoldungen bergeben wolle. Die fo mnnten fonigliden Brofefforen, melde Rrana 1. th anftellte i), und Seinrich III. und IV. nache bermehrten, maren Die erften, und blieben bie igen Profefforen in Paris, Die aus offentlichen fen befoldet murben. Die Univerfitat ju Baris te im vierzehnten und funfzehnten Sabrbundert india baruber, bag auf ihre Prafentationen fo me-Radfict genommen marbe, und bag bie Dabfte bobl, als Die Bifchefe bie Bfrunben lieber an ibre manbten, ober andere Empfohlene, als an bie Er ber boben Soule vergaben. Seit zwep und zwan-Jahren, fagte Robert Gaguin im 3. 1482. m). geniefe

i) Crevier IV. 299.

k) Crevier IV. 223. 243.

l) ib. V., 237 - 246.

E) Crevier IV. 409.

menieffen wir feine Rube, und feiner unter unt Die fleinfte Ofrande obne einen lanamierigen . mi famerlichen Broces erbalten. In Statt bas bie lebrten auf unferer boben Soule einen Bufind son unaeftorter Duffe, und rubigem Stubiren e ten follten, merben fie nuaufborlich burch Borf rungen por frembe Gerichte aus ihren Arbeiten be geriffen. Die Bifcofe verfcenten bie Bfrunde ibre Reffen, ober andere Bermandte, Die mei aleich unfabig und unwiffenb finb; und baber & es, bag von zwolftaufenb Stubirenben, melde mals in Paris maren, faum ber amblite Theil abria ift. - Con im 3. 1430. befolof bie ! abfifde Ration , daß die Brofefforen ber Briedil Sebraifden, und Chaldaifden Gprade geborit Beneficien verfeben werden follten u), damit alten Sprachen beftanbig gelehrt murben. Bunich ber Frangofichen Nation murbe fo meni füllt , daß fie etwa zwanzig Jahre nachber gezwu murbe, Lebrer ber Debraifden und Briedifden @ de felbit au befolben. -- Dit ben Meraten, ben Lebrern bes Romifden Rechts verbielt es & Daris, wie in Bologna, und Calerno, Ber i Borlefungen beprobnen wollte, mufte fic mit i Lebrer porber über bas au jablende Donorer mereini

٠.

Die alteften Borfale, oder Schulen ware Paris an der Domfirche, und in den Eleftern St. 1
tor, St. Genevieve, und St. Denps. Si

Mbalard lebrte in ben Dorfalen bes Clokers St. Benevieve, als er nad Baris suradfehrtes um mit bem Guillaume be Chambtaur, ober beffen Sichalern au wetteifern. Auffer biefen Sannticulen gab es aber noch Anbere; benn wer bas Recht batte au lebren, fonnte lebren, wa er wollte .): nur verfand es fich, bag bie Rebenfdulen nicht weit von ben Sauntidulen entfernt maren p). Schon gegen. bas Ende bes ambiften , und im Anfange bes breptebnten Sabrbunderts fonnte Baris Die Lebrer und Bernenben nicht alle beauem mehr faffen. Bbilinn Buguft erweiterte alfo Baris, und es entftand alle mablic bas noch jest fo genannte Quartier ber Unis Berfitat 9). Im Anfange bes vierzehnten Sabrbunberes miethete und bezahlte eine jede Ration Die Bors Mile ibrer Lebrer; und erft gegen bas Ende biefes Sabrbunberte fauften bie Ratjonen Saufer , Die fie in ben Anditorien ibrer Lebrer bestimmten r). Einen und bie Anbern fanden fic inegefammt in ber Straffe du Fonarre, welche ihren Rabmen von bem Dielen Strob erbielt, welches in Diefe Straffe gefabren . und barin verfauft murbe. Die Carbinale sean de Se. Marc. und Gilles Aicelin de Montaign verorbnes Den 1366, bep einer Reform, bie fie mit ber Unis werfitat pornahmen, baf bie Stubirenben nach alter Gewohnbeit auf dem mit Strob bestreuten Boden, nict

o) Crev. 1, 272.

<sup>)</sup> Crevier 1. 272.

a) I. 274.

r) II. 303. 485.

nicht aber auf Stublen und Banten fisen' follen: amb man brauthte baber viel Strob, um alle Anbitorien geborig au Befreuen's). Mit ber Ginfabbeit ber periate wetteiferte ber frabzeitige Rleif ber lebe rer und fernenben. 3m 9. 1367. aab Die Raculik ber freven Runfte ein Statut , bag ibre Lebrer gleid ben Lebrern bes geiftlichen Rechts, und ber Debi ein nach ber alten loblichen Bewohnbeit ibre Boris fungen anfangen follten, fo bald fie bie Carmelites jur erften grabmeffe lauten borten t). Bie frit biefes gefcheben fep, laft fich nicht genau beftimmen. Dag es aber febr frab gewefen fenn maffe, fann mit allein baraus abnehmen , bag bundert und fechile Jahre nach der Gebung bes ermabnten Statuts, nim lich ju Bachanan's Beiten, bie Lebrer ber from Ranke in Paris ibre Stunden um fanf Ubr as fingen u).

Eo wenig die Lebrer in Bologna und Paris in den erften Zeiten offentliche und bestimmte Sorfake batten; so wenig batten die Studirenden offentlicht, oder ihnen ausschliesend gewidmete Bohnungen. Die jungen Freunde der Wiffenschaften wohnten in Bologna und Paris aufangs ganz allein in den Samfern der Burger. Die Gierigkeit der Lettern, und bie Ungeduld oder der oft gewaltthätige Betteifer der Erstern brachten lange Zeit groffe Unordnungen hervor, bis man durch weise Gesese den aber die Ereis

a) 11, 449,

t) ib. 11, 457.

u) ib. 11. 457.

reife und Beranderungen ber Bohnungen entftebenm Streitiafeiten abbalf. In Bologna gefcab es on gegen bas Ende bes amblften Jahrbunderts febr man, daß Lebrer und Lernende für befeste Saufer. ib Bimmer eine bobere Diethe boten, ale Diejenis m gaben, welche bie Baufer und Bimmer inne batn: und daß fie eben dadurch Burger, und andere Endirende ober Lebrer vor ber Reit mit Bewalt ausieben. Der Legat, und Bifcof Bilbelm von orta unterfagte im J. 1176. biefe Anftreibungen in Miethen, und die Austreibungen von Miethe ngen ber Strafe bes Banns x). Das Star t bes Legaten bob bas Uebel nicht auf. be Bewaltthatigfeiten gaben ju benfelbigen Rlagen Mas, bis Clemens ber Dritte bie Berorde mie feines Legaten wiederbolte, und die Strafen B Uebertretung foarfte. Elemens III. that Dies b awifden ben Jahren 1187. und 1191., obne bas in bas Datum feines Briefes genauer angeben in y). In Bologna, wie in Baris, war im Alften und brepgebnten Jahrhundert bie Concurrens P Miethenden lange Beit viel gröffer, als Die Contreng ber Erbauer und Bermiether von Saufern; th aus Diefem Grunde mar es gut, fo bart es anngs auch fcheint, bag man bie au vermietbenben Johnungen tariren lieft, weil fonft bie Studirenden mandmabl ber Bierigfeit rauberifder Birthe auf Made und Ungnade batten ergeben muffen, ober fic aud

x) Fattor, Pracf. P. I. p. 23.

y) ib. U. p. 25. 26.

ten . und aufent lief man gegen ein maffiges Donoter in Die Lebrftunden que folde Studirende au. Die gar nicht it ben Collegiis geborten. Dies geldab auerft in bem Cottegip von Ravarra gegen bas Ende bes vierzehnten, und im Anfange bes funftebuten Sabrbunberreb). linter ber Regierung & u be wias XL. maren in Baris achtzebn folder Collegien, Die man collèges de piein exercice nannte, in welchen bie Bie lofopbie, und bie abrigen freven Ranfte gelehrt, unb ein jeder Studirender obne Unterfchied angelaffen Die groffe Bervielfaltigung biefer Cole murbe c). gien 20g ben Untergang ber bisberiden Schulen in ber Straffe du Fouarre nach fich , und brachte auch in ber aanzen Ginrichtung ber Univerfitat, in fo ferm Die freven Runke, und Die Theologie auf berfelbes gelehrt, und gelernt murben, Die grofte Beranberum berbor.

Faft von gleichem Alter mit ben Collegiis weren bie Stipendien, welche milbtbarige Bonner ber Wiffenschaften fur arme Studirende flifteten. Im J. 1278. grandete ein Bischof von Avignon seche Stw pendien, wovon die Balfte an brep Canonicos ber Stiftefirche, und die andere Balfte an drep andere Beltgeifliche aus bem Bisthum gegeben werden sollen, damit fie fanf Jahre lang die Rechte in Bolop

b) IV. 299. Die merkwärbige Stiftung und Einrichtung diefes Collegiums erzählt Erepier 11. 209. et fq.

c) IV. 300.

la gubiren mochten. Jedes Stivendium befand aus der und zwanzig Livres, Die alfo bamable gewiß gur. Interbaltung eines Studirenben in Bologna binlang. ich maren, ober geglaubt murben d). 3m 3. 1292. ette ber Argt Ebabbaus in Bologna ein abnliches Bermachtnig von funfgig Bolognefer Bfunben aus, amit auffer benen, melde man bieber bingefanbt bae. noch ein Minoritenbruber nad Paris jum Stubis er Theologie geschickt werben, und bort fo lange leiben mochte, ale die der Gottebgelahrtheit Beflifs inen gewöhnlich ju bleiben pflegten e). 3m 3. 1238. ief ber Bifchof von Barie alle Lebrer biefer boben. boule jufammen', um die Brage von ber Erfaubt. hir, ober Straffichfeit bes Befiges von mehrern Be-Meien abermabis ju unterfuchen. Der Solus bies it gelehrten, und frommen Berfammlung fiel babin us, bag man nicht obne Befahr feines Seelenbeils per Beneficien jugleich befigen fonne, wenn eins erfelben funfgebn Livres Parifis eintrage f), weil bies ! Summe' binreiche, einen Lebrer ber Gottesgelabrts fit anftandig ju ernabren. Der Bifcof von Avig. m war alfo febr frepgebig , ba er feinen Stipeniten vier und amangig Livres bestimmte. Die Berwhrung ber eblen Metalle, und die Berminberung es Gebalte ber Dangen baben alle Stipenbien ber teften Stiftung fo berabgefest, baf fie bie Abuchten fer Urbeber nicht mehr erfüllen fonnen. offen Moraugen, melde die Stiftung pon Stipenbien

d) Fastor, II. 122.

e) ib. II. p. 156.

f) Crevier I, 381.

bien fonft vor benen von Collegils hatte, behanpteten die Lettern doch den Borjug einer gröffern Dauer haftigfeit.

Die Lehrart ber Doctoren auf ben alteften beben Schulen war, und blieb bekandig gleichformig.
Die altesten Lehrer ber Gottesgelahrtheit lafen die beiligen Buder, die ber Rechtsgelebrfamkeit die Pandecten,
wher andere Abschnitte der Römischen Gesehe, die der Medicin den hippokrates, oder Galen, und die der Philosophie den Ariftoteles, oder die Isagoge des Porphyr vor, und erklärten die dum keln Stellen durch kurze und treffende Gloffen, die eben deswegen nicht an einander hängend waren gbGon im zwölften Jahrhundert fing man an, and

g) Fattor. I, p. 14. Fuerunt ejus (Irnerii) glafae breves, et elegantes, et illae quidem not continenti oratione icriptae, se illae quidem not continenti oratione icriptae, se illae quidem not continenti oratione icriptae, se ad loca tantum obscuriora legum et difficilion appistae. Atque bacc optima et commodissim est ratio interpretandi veteres libros, quan primi et antiquissimi cujusque facultatis interpretes usurparunt. Ueber die Glossa Bulgai p. 37. Auf diese Art las Abalard den Esta die lor, und commentirie thn. Son destinations die Glossen interpretation of the lor, und commentirie thn. Son diese Gelebrie sab die Griften der Rirchendam, als Glossen über die heilige Gorift an, und nannte seine Erstärungen gleichfalls Glossen. Hist. calam, c. 3. et 5. Respondi. . . . met ehementer mirati, quod his, qui literati sunt, al expositiones sanctorum intelligendas ipsa corms seripta vel glossa non sufficiant, ut alio scilica non egeant magistro. — Pot paucos itaque dies Parisis reversus — — atque ibi in ipsa scholarum initio glossas illas Ezechielis, quae Landuni incoeperam, consummare studui,

groffen Werken, die man bisher vorgelesen und lart hatte, Auszige, oder so genanpte summas di machen, und biese bep den Bortesungen zum Gruns zu legen. Eine solche summa war die Regula Salers ang und die summa Thaddaei in der Medicin, die mma Azonia in der Rechtsgelehrsamkeit i), und in e Theologie der nach dem Decret des Gratian gefaste liber sententiarum des Petrus Lombars us di: welche summae die gegen das Ende des funsduten Jahrhunderts, und zum Kheil noch länger a gröften Unsehen blieben 1). Die Vervielfältigung

DOB

h) Ohngefahr um biefelbige Beit maren unter bent Griechen Die fo genannten Retten (wienas) gewöhnlich, bie in jufammengetragenen Stellen verfchiebener Autoren beftanben. Murat, Antiq. 3tal. 111. 840.

i) Fattor. 1. p. 93. 99.

k) Factor. II. p. 4.

<sup>1)</sup> Inventi funt in omni Rudiorum genere, qui delidiae confulerent, collectis ex lectione veterum quibusdam ceu flosculis, ne priscos illos posteri haberent perlegendos, homines plus satis nugis occupari, et distenti, et hi sugitantes laboris praclereim molestissimi, quod seilicet aegre illos intelligerent: centones ejuemodi pro solidis magni nominis autoribus complexi funt. sunc Hieronymus, Augustinus, Chrylostomus, es prisci illi ac primi religionis nostrae scriptores non ex fuis iplorum monimentis cognofcuntur, sed ex collécancis sententiarum Petri Lombardi, ex Cathena aurea divi Thomae, et aliis rhapsodiis cjus notae. Nachi funt et Medici fuos decerptores flo culorum ex libris Galeni, Hippoeratis, Avicennae: confuit centones jurisconfulzoram Tribonianus. Detruncatus eft Lucetiae Aria

von Gloffen, und die Erlanterung ber kummarum geben Anlas zu ausführlichen Commentarien, denen man die Erörterung von allerley, meistens unnügen Gragen einmischte. hieber gehören die Gloffen des Accurfius, die vierhundert Jahre lang eben so viel als die Römischen Gefehücher galten m): bas commentum Arnoldi Villanovani in regimen Salervinnum n): die zwephundert und vierzig, oder dres hundert Commentarien der berähmtesten Gottedgelehrten über den liber sententiarum des Petrus Lome bard us o): und endlich die zahllosen Auslegungen aber den Aristoteles p). Je mehr man die Grundsschrieben der Aristoteles p). Je mehr man die Grundsschrieben Aristoteles p).

Aristoteles, et traditus vix dimidiatus, ne se quidem breviaria haçe lectores inveniunt: los-gum existimatur en percurrere, sit satis indica aut rubricas inspexisse. Lib. I. de Caus. cor, art. p. 350. in I. L. Vivis op. T. 1. Bas. 1555. fol.

- m) Fattor, I, 140.
- n) Ackermann p. 101. et fq.
- 6) Crevier I. 208. Fattor. Il. 5.
- Itaque ut legum, et canonum p) Fattor. I. 435. interpretes toti erant in enucleandis Justiniani, et Gratiani libris, et pontificum decretalibus, quos libros in Icholis legebant, et spiffis commentariis, et glossis orierabant; ita et Medicinas professores principum medicorum libros, sive Graecorum, five Arabum, non viva tantum voct in scholis exponere amarunt, sed glossas addiderunt plerumque ex penetralibus philosophise Peripateticae petitas, quae ad oftentationem potius ingenii conducere poterant, quam ad rei medicae incrementum. . . . Cios , (doctores juris civilis et canonici,) etiam aemulati funt, cum a gloffic et commentariis ad quaestiones, disprtationes, et quodlibeta commigrarunt,

iften negen tie Gloffen, Commentarien, und Quee verließ; befte mebr fanfen iene in ibrem Unfes . und befto tiefer verfiel man in Grubelcven, und medmaffige Untersudungen. Diefe traurige Bererung gefcab in der Philosophie und Theologie Trubeften, und theilte fic dann ben abrigen Bif. fdaften mit. Coon im brepjehnten Jahrhundert ben Diejenigen, Die über ben liber fententiarum n, in Daris viel bober geachtet, als folde, mel-Die beilige Corift felbft auslegten. Jene fonnibre Stunden nach Belieben mablen, und Diefe reaen muften Die ibrigen 'nach bem Boblgefallen Bene fonnten bisputiren, und Grften erbetteln. en für vollfommne Lebrer: Diefe burften nicht bisren , und murden bochftens far Unfanger im Lebgehalten. Rogerius Baco fand biefe Art enten mit Recht aufferft verfehrt q). In ber Mitte Des .

4) ap. Wood in Hift, et Antiq. Univerf. Oxonienf.
1. p. 53. Baccalaureus, qui legit textum, fucsumbit lectori fententiarum Parifile, et ubique . in omnibus honoratur et praefertur : nam Parifiis ita qui legit fententias, habet principalem horam legendi fecundum fuam voluntatem, habet et locium et cameram apud religiofos : sed qui legit Bibliam caret his, et mendicat horam legendi fecundum quod placet lectori fententiarum : et qui legit summas disputat ubique et pro magiftro habetur, reliquus qui textum legit, non potest disputare, ficut fuit hoc anno Bomoniae et in multis aliis locis, quod eft abfurdum : manifellum eft igitur, quod textus illins facultatis subjicitur uni summae magistrali ! fed proprer hoc eft statutum enjustiber facultasis, nam omnis alia faquitas utitur tentu suo solo,

Des vierzehnten Jahrhunderts, fagt Erevier il. wurden alle Borlefungen über gemiffe Bacher ober Einige redeten aber ibre Schrifb Terte gebalten. Retter auf eine aneinanberbangenbe Urt, fo, bat bie Studirenden nur boren, aber nicht auffdreiben tonn ten: Undere bingegen bictirten ben Bubbrern ibre Is merfungen. 3m 3. 1355. wachte bie Racultit ein Befes s), ber Tunfte das alle Lebrer in's Ranftige nicht Dictiren, fondern ununterbrochen fert reben follten. Diefes Bebots ungeachtet gewann bit Dictirmetbobe immer mehr bie Dberband, und mmte aulest allaemein berrichenb.

Die Sulfemittel der Gelehrten, ober die One len, aus welchen Lebrer, und Lernende ihre meilen Renntniffe fchopften, verdienen nicht weniger und merkfamteit, als die Lehrart. Ich fage nichts sei der Seltenheit und Theurheit der Bacher im gangs Mittelalter, vorzüglich im 14. und 15. Jahrhunderd die meiften meiner Lefer es fcon in befannts Schriften werden gefunden haben 2): daß man in be

legitur textus in scholis, quod scito textu, scintur omnia quae pertinent ad facultatem propis quam textus sunt facti, et longe majus est, quod textus hic de ore Domini et sanctorum allam mundo, est ita magnus, quod vix sufficent aliquis lector ad perlegendum eum in tota vin sunt aliqui magnitri textum legunt sacti doctori, nec usi sunt, nis hoc textu neque sapicant antiqui, quorum aliquos vidimus.

šŁ

r) II. 395. s) II 395.

<sup>2)</sup> Man fehe bef. du Freeney in ben Anmert. im Comines IV. 281. es fq.

beiben gulest genannten Jahrhunberten einen Lances Int be Las um brepbundert, eine Concordan; um 100. , einen Livius um 120. Golderonen gefauft u): ben man einzelne menige Bucher felbft Ebeltochtern Ratt Des Brautichages, ober angefebenen Ramilien und Gloftern als ein unichabbares, und unveraufferlie des Rideicommig vermacht x): bag man über einzele ne Bacher, welche man verfauft batte, wie uber ben Berfauf von Grundftiden, gerichtliche Inftrumente abaefaft v): baf endlich bie mediciniiche Racultat auf Baris noch im 3. 1471. jur Sicherheit fur Die Berfe bes Rhafes, melde Ludemig MI. wollte abidreis ben laffen, 12. Marf Gilber, 20. Sterlinos, und eine Burgichaft von ico. Golderonen verlangt babe 2). Dep Diefer Geltenheit und Theurheit nuglicher Ba-Mer mar nichts naturlicher, ale bag bie Buchbruders Bund von ben Beitgenoffen noch mehr, als von ben Sachfommen ale bie Grofte, Gottlichfte und Moble matigfte aller Erfindungen gepriefen murbe a). Die

a) 120. Golderonen maren ber Preis eines Landguts. Antonius Bononia Beccatellus verstaufte einen fundum, um ben Livius, und Boggius verfaufte einen Eivius, um ein Landgut faufen gu fonnen. L.

<sup>2)</sup> ib. et Fattor. II. 90. 158.

y) ib.

<sup>2)</sup> Der Brief ber Facultat fteht bepm du Fresnoy p 281.

a) Man sebe bie Lobsprüche auf diese Erfindung und die Nation, welche fie gemacht, bepm du Fresnoy IV. 326. 327.

Beitgenoffen ber neuerfundenen, und allgemein ver breiteten Budbrudertunft fühlten die Bortheile biefer für die Biffenschaften so michtigen Entdedung flarter, als wir, weil fie die Beschwerben und Nachteile der Seltenbeit und Theurheit von Buchern empfunden batten, und weil es einem Jeden einleuchtend war, daß man vermöge der neuen Lunft nubliche Bucher unenblich leichter vervielfältigen, und daß man für dieselbige Summe gebn und mehr mabl nupliche erhalten tonne, als vormable.

Die Geltenheit ber Buder wird felbft burd bie ungebeuern Breife berfelben nicht fo febr , all burd bie Bergeichniffe ber Schriften bemiefen , melde Die berühmteften Lebrer, und Gelehrten nachlieffen, ober Die in ben Buchbanblungen ber erften bobm Soulen gu haben maren. Die Bibliothefen ber gthe ften Doctoren ber Rechte in Bologna bestanben in meiter nichte, ale in ben Sanbidriften ber corporun Juris, und einiger Gloffatoren, und Commentatoren; und die ber berühmteften Mergte in groffern, ober fleinern Brudftuden ber Berte bes Dippofratel Galen, und einiger Arabifden Mergte, und in et nigen fummis, ober Commentarien von neuern Mer Die Bibliothef bes Cervottus enthiell amangig Banbe c). Ein Bruber bes Rechtegelebrien faufte biefen großen Bucherfchat, und feute ibn be einem Rotar in Bologna auf, um aus bem Berleis ben

b) Fattor, 11. 90. 158. et paffim,

e) ib 11. 216.

r Bader groffe Bortheile ju gieben d). Der Worrath von Buchern ben ben Buchanblern logna flieg nicht bober, ale auf 114. Werfe e). piel gröffer mar allem Bermutben nach die Bis welche Lubemig ber Beilige von eich nach feiner Rudfunft aus bem gelobten fammelte, und nach feinem Tode unter vier ebene geiftliche Stifter austbeilen ließ f). 3m nten Jahrhundert brachte ber Monia Carl V. Sammlung von 900. g) und im funfgebnten ber Dabft Ricolaus V. eine Bibliothet von funfe b Banben gufammen b). Diefe Baberiamne melde neben ber von Girtus IV. ben Anfang aticanifden ausmachte i), foftete mabrid infic als irgend Eine ber groften Bibliothefen ber Beit, indem in der Mitte und letten , fte infgebnten Jahrbunderte aud Coemus, und na von Medicis, Frieberich Bergog von no, Alphonfus Ronig von Reapel und Sie Matthias Ronig von Ungarn, Kt. von Franfreid, und viele reiche Brivaiper mit den groften Roften Bibliothefen anlegt nk Men.

<sup>)</sup> I p. 188.

<sup>)</sup> Fattor, 11, 214 - 216.

<sup>)</sup> Crevier 11. 36. 37. g) 1b. 11. 429.

<sup>)</sup> Marat, Script rer. Ital, Vol. III. P. II. 925, 926. Commenus II. 178.

<sup>)</sup> Fresnoy l. c. IV. p. 280.



ein Gelegter, mit Rapmen Jomael, no lich beswegen geweigert habe, ju einem Gul Persien ju geben, weil seine Bucher nicht vi bundert Rameelen konnten getragen werden I staupenswurdig aber ift es bep der Theurheit, daher entstehenden Geltenheit von Bachern i telalter, daß Abalard, Johannes Paund selbst die Aebtissinn helvise so viele auftreiben konnten, als ihre Schriften zeige sie wirklich gelesen haben.

Der hohe Preis von Sandschriften in ten Jahrhunderten des Mittelaltere rabrte vo daber, daß Lebrer und Lernende, am meiften i tern, einen Auhm darin suchten, schon ges ne, und mit illuminirten Beichnungen, unt fostbar verzierte Bacher zu bestien m). Die der Sandschriften machte sie bis zur Unbraud schwerfällig. Ein Schriftseller des zwölften Jederte ärgerte fich schon darüber, daß die Bube

atten, auf welche fie ihre mit golbener Schrift rangenben, aber taum tragbaren Bucher raten m). Dit ber Citelfeit ber Ranfer flieg bie tunk ber Abidreiber, und ber Rechtegelehrte Dbo. red fagte baber von ben Abichreibern feiner Beit, af fe mebr Dabler, als Screiber feven, und bag ie Roftbarfeit ber Schrift bie bes Stoffs, auf melbem man fcreibe , febr weit übertreffe o). Go febr ian die neuern Abidreiber ben Meltern vorjog, fo thr jog man bie in Bologna benen in Paris vor: iewohl sich auch in Bologna viele Abschreiberinnen anden, beren Arbeiten nicht fo correct, als die von lannliden Abidreibern waren p). Beil man nirende mehr Buder brauchte, und faufte, ale in Bosana und Barid; fo mar in Diefen Stadten bas Beerbe ber Abidreiber am blobenbften; und beibe stabte batten ber Abidreibefunft einen nicht geringen beil ihres Boblftanbes au verbanten. Gelten verel ein Studirender diefe boben Schulen, ohne menia=

n) Dan, Merlac, ap. Wood Hift, Univers Oxon, ap. annum 1189, videbam Parisiis quosdam be-faiales in scholis gravi auctoritate sedes occupare, habentes contra se scanna duo aut tria, et descriptos codices importabiles, aureis literis Ulpiani traditiones repraesentantes.

<sup>6)</sup> Odof, ap. Fattor, I, p. 187. Not. f. Hodie feriptores non funt feriptores, imo pictores, ande dicimus, quod chartae cedunt literis, secus ac olim, cum boni erant pictores, mali scriptores, tabula cedebat picturae, literae cedebant chartae.

p) Fattor, I. c. p. 186.

10

nigftens einige Bucher mitzunehmen; und bas Ube ichreiben von maffigen Berfen toftete zwanzig bis fanf und zwanzig, und bas von groffen 80. Bologne fer Pfunde 9).

Die Buchbanbler batten in Daris unb Bologe na eben ben Dabmen, melden man ben Berfaufen von Argneymitteln gab: man nannte beibe frationariot. In Bologna maren biefe farionarii ber Regel nad Go lebrte; benn in bem Bergeichniffe ber aufferorbentlie den Profefforen bom 3. 1297. fommen smep ftationarii librorum , five Petiorum per r). Bermutblich verbielt es fic in Paris um Diefelbige Beit auf Diefelbige Urt. Die Berte , melde bie ftationarii ausboren , maret in eine groffere ober fleinere Babl von Seften, obr petiis gerlegt, movon in Bologna jebesmabl nur wit auf einmabl aum Lefen ober Abidreiben ausgegeben, ober menigftens jebes boppelte Daar von Sefren till geln bezahlt murbe. Der Lefe: ober Abichreibegind mar ben vericiedenen Berfen febr vericieden. Im gemiffen Budern fofteten vier Befte jum Bebraud Des Lefens, ober Ubidreibens nur einige Bfenninge, von andern ein bis actgebn Schillinge, von ba theuerften amen Dfund, gebn Schillinge; und biefft bobe Dreis mar auf Die ledura Domini Hoftienfis gte fest , Die aus 156. Seften beftand s). Much bie Be Trace for governo

THE DELL

good vivorage deliver have

q) 1. c. p. 186. not. g. r) Fattor, II. 105.

s) Fattor. II. 214. Taxatio talis eft: Leduran domini Hostiensis CLVI, quaterni taxati Lib. II, solid, K. &c.

ngung von Schriften war also so theuer, bag Nersere eben so wenig baran benten fomnten, groffe derte ju lesen, als fie ju faufen. Die Theurheit on Büchern, und ihrem Gebrauch veranlagte schon n 13. Jahrhundert fromme und gelehrte Manner, re Bücher an Stifter ober hobe Schulen mit der bedingung ju vermachen, daß fie ärmern Studirenden tentgeltlich jum Lesen gegeben würden 2).

Die Gefete der altesten boben Soulen aber in Bacherbandel unterschieden sich von den Unsrigen ich viel mehr, als ihre Bibliothefen. Rein Statios irius, so befahlen die Bologneser schon vor der ditte des breyzehnten Jahrhunderts u), soll sich in's instige bep Strafe von zehn Pfund, oder noch mehr itersteben, ein Buch seiner Sammlung zu verlaufen, umit es auf eine andere bobe Schule gebracht were, oder sonst der Stadt, und Universität zu Bologie a Schaden zuzufügen x). Die Bologneser wiederschlieb widersinnig schinende Bedot, und erhöhen die Strafe der Uebertretung auf 100. Pf. y).

e) Man febe bas Bepfp. eines Dechanten von Canterbury berm Erevier II. 47.

u) Fattor, II. 224.

<sup>2)</sup> Ad honorem Universitatis scolarium, et probono kudii et pro honore Rederie, que protempore suerit, statuimus, ut stationaril exempla tenentes nunc vel in sutrum non presumant vendere, vel alio modo alienare, ut portentita ad studium alterius civitatis..., et qui contrascerit paniatur pro qualibet vice in 2, libr, Bonon et plus arbitrio Potes, l. c.

<sup>&#</sup>x27;y) l. c. p. 225.

Miberfinnia icheint biefes Gebot nur fo lange, als man nicht baran benft , bag bie Botvanefer unter Berfaufen ein foldes Berauffern verftanden, nad meldem fein Eremplar auf der Univerfitat aurid. Bleichzeitig mit obigem Statut mar bas Be fen, baf die ftationarii fich ben Etrafe von zeht Pfund befieifigen fouten, correcte Eremplare au beben : ein Geres, welches alle Ungelehrte vom Buden bandel bennabe ausichlog, weil Ungelehrte nicht im Stande maren, bie Richtigfeit, ober Reblerhaftig feit von Sandidriften ju beurtheilen. Nach ben Statuten ber boben Coule ju Bologna burfte tein Stationarius bep Straie von jebu Bfund fich mit in gend einem Doctor verbinden, um einen bisberigen, ober ben alten Borrath von Buchern berabauirben und bagegen einen neu aufgeftellten au empfehle. Reinem endlich mar es erlaubt, bebere Preife fu Die Benugung von Budern zu forbern, ale von de ten Bitten ber gebrauchlich maren, oder Bucher obnt bas Vormiffen des Befigers au faufen. Wer geget Diefe Gefete bandelte, mufte eine Strafe von amas dig Pfund erlegen.

Auch in Paris waren die ftationarii in alter Beiten weiter nickts, als Mädler, welche Buchn in Commission nahmen, feil boten, und verfaustes. Das älteste Statut über die ftationarios in Parisist vom J. 1275. 2). In diesem Statut beißt es, tat Die Buchbandler aus Jahre, oder zwep Jahre, oder noch noch

<sup>2)</sup> Crevier 11. 66. 67.

noch ofter, wenn es verlangt murbe, schworen sollten, ihre Gewerbe treu und redlich ju treiben. Das Beatut gebietet ferner, daß sie die Bucher, die man ihnen anvertrauen wurde, sogleich mit Bepsehung der Titel und der Preise jum Berkause auskellen, und daß sie das Geld dafür nicht selbst in Empfang mehmen, sondern an die Besiger der Bücher auszahlen laffen sollten: doch nach Abzug von vier Deniers von jedem Livre. Burden die Buchandler sich irgend eismes Betrugs schuldig machen; so sollten sie abgesett, und alle diejenigen, die nachber mit ihnen handelten, der Rechte und Privilegien der Universität versluftig erklätt werden.

Dies erfte Statut, und die Strafen, welche. Et androhte, waren ju schwach, um die Unterschleise der Büchermackler zurückzuhalten. Man machte also im. J. 1323. eine neue Berordnung, bep welcher man die Bolognesischen augenscheinlich jum Muster nahm a). Man forderte von jedem privilegirten Buchandler, und solcher waren damahls acht und zwanzig, und unter diesen zwep Weiber, daß sie der Universtät schwören, und ihre Nahmen bep dem Rector einsschweiben lassen: daß sie eine Bürgschaft von bundert Franken leisten, und Kenntnisse genug besitzen sollten, um Bücher beurtheilen zu können. Man verbot ihnen irgend ein Buch ganz oder auf eine solche Art zu veräussen, daß seine Abschrift davon zurückliebe.

.a) ib. II, 285. et fq.

Stuhl erfuchen mufte, ben Mbt von St. Bicter in bevollmächtigen , bag er Berfonen , bie fic burd Dil bandlungen, Bermundungen, ober Tobsichlage von geiftliden Berfonen Die Strafe bes Banns angezogen batten, von biefer Strafe befreven tonne, weil es unmoglich fen , daß alle Schuldige fic an ben pable lichen Sof verfagen, und um die Aufbebung ber Ercommunication bitten fonnten. Der Babft 3nnocens ber Dritte milfabrte bem Befuch ber bobes Soule ju Baris: burd melde Gnade Die Gemelb thatiafeiten von Krevlern eber vermehrt, als vermin bert murben c). Schon im 3. 1218. fand es ber Dfe ficial von Baris nothia, allen Studirenten ben One fe bes Banns bas Tragen von Baffen zu unterfagen. Er beflagte fich im Eingange feiner Berorbune bag bie Studirenden in die Saufer einbrachen, und Die Thuren einschlugen: bas fie Rrauen und Daboet mit Gewalt entfahrten , und fic andere unerträgliche Berlenungen ber offentlichen Rube und Sicherbeit er Der Carbinal bon Bitri beftatiat bie fes unganftige Beugniß bes Officials von Baris, und fest noch bingu, das in vielen Saufern bie oberes Theile ju Borfalen, und die untern jum Aufenthalte von liederlichen Madden bienten d).

3#

c) Crevier I, 333. 334.

d) ib. et p. 358. Dans une même maison, dir-il, au premier etage sont des écoles, et en bas des sieux de débauche. . C'est ce, qui occasionse la fondation des collèges &c.

Der

Im J. 1275. c) machte die Facultat ber freven infte ein Statut gegen bie vervielfaltigten Sefte ber lademifden Jugend, Die burch fcanbliche Tange, urd gefahrliche Spiele, und blutige Bewalttbatias iten , melde man felbft in ben Rirden und an ben Itaren abte, entweibt murben, und moran die Lebe er , wie die Lernenden Theil nahmen. Diefes Stas . it fam gar nicht in Erfüllung. Der Carbinal Sie ion be Brie unterfagte biefelbigen Difbrauche bon im folgenden Jahre wieder; und auch biefe Berbote fruchteten eben fo menig, als Undere, Die san noch mabrend bevnabe ganger brev bundert Sabe e erneuerte. Der Gib, ben bie Roniginn Blane be in ber Mitte bes brepgebnten Jahrbunderts pon en Mitaliebern ber boben Schule forderte, fest oraus, daß die Studirenden febr oft mit Morbern. Raubern und Dieben verbunden maren, und bag auch nie Lebrer fich fur biefe Berbreder nicht felten, als år Mitglieder ber boben Soule intereffirten f).

Diese entehrenden Verbrüderungen dauerten in baris eben so lange, als die sittenlosen Feste fort. Im Anfange des 15. Jahrhunderts g) war das Collège de Boiss in Paris so verwildert, daß die Procuratosten der Französischen Nation, und die übrigen Saupster der Universität nicht umbin konnten, die entstanzdenen Unordnungen die auf den Grund zu untersuschen. Man fand, daß ein gewisser Michel Arraut,

e) ib. 11. 72. 73. f) Launoy 1, e,

g) III. p. 220. 221.

ber mehr wie ein Straffenrauber, als ein Liebhaber ber Biffenfchaften lebte, ber Urbeber aller uns ichmeifungen des Collegiums fen. Der Mector. und Die Deputirten der Universitat lieffen ben Artaut in bas Saus ber Bernardiner vor fich forbern. Morgelabene ericbien, aber fruber, ale man ibn an rufen batte, und in einer Befeufchaft, melde anfin biate, bag er bas Saupt ber Univerfitat, und beffen Rathe angreifen und befdimpfen wolle. Artant befeste bas Saus ber Bernardiner por ber Anfund bes Rectors in Begleitung feines Brubers, und et nes Saufens von Banditen, Die eine Art von Unb form trugen. Rachdem die Rotte eine Beitlang at martet batte; fo verließ fie ihren Doften, und fiel be Mobnung bes Rectors an. hierauf begaben fic bie Mufrabrer wieder in die Straffe, wo das Saus be Bernardiner lag. Ginige fellten fich mit gezogenen Degen an ben Eingang ber Straffe. Unbere gingen eben fo bewaffnet auf und ab, mabrend bag Mr. taut, und beffen Bruder abermable in bas Saus Der Bernardiner drangen, wohin der Erftere befdie ben mar. Der Rector magte es nicht, fic au zeis Nichtsbestoweniger ließ er ben Artaut aber gen. mable vorforbern, ber fich nun obne Baffen und Be gleitung einftellte, und nach bem Geftanbniffe bes begangenen Berbrechens blog verwiesen murde.

Gegen bas Ende deffelbigen Jahrhundertenahm die Facultät der freven Kunfte neue und strengere Maahregeln, als jemahls, gegen den Muthwillen, and

ib Die Rafereven, Die an vielen geften von ben Lebe rn und Lernenben begangen murben. Gie verbot le übrige Refte, und erlaubte blog bie Ergopungen i bem beiligen brev Ronigsfefte; und auch biefe ranfte fie fo ein, bag bie bffentliche Gicherheit, ib bie guten Sitten nicht baburd beleidigt murn. Befonders befahl fie, baggfein Luftfpiel aufaes bet merden folle. bas nicht vorber von einem Lebrer urchaefeben worben, bamit weder beiffende, noch samlofe Boffen barin Reben blieben b). elde gegen biefe Berordnung fundigten, follten if amen Sabre, ober noch langer ihrer Stellen ente Bt : und die Lernenben follten in bem Dofe bes Colgit, ju meldem fie geborten, in Begenmart von ier Lebrern , und allen ihren Mitfchalern mit Ruthen tariden merden. Werbe fich Jemand biefer Strafe mieben, fo folle er aller afabemifchen Rechte bembe, und das Urtheil in das Buch bes Brocurators er Ration eingeschrieben werben i). Raum ift es laublich, bag bie alte Bugellofigfeit nach ber Anbros mme von folden Strafen fic noch erhalten fonnte k). Bie erhielt fich aber boch bis 1559. wo man bas Reft ber beiligen brep Ronige, ober bie fore des four in fo ferne fie von der Afademie gefeiert murbe, que bem Regifter ber Seierlichkeiten ber Univerfitat gana anitrid 1).

33

b) IV. 435.

i) ib.

k) VI. 74.

<sup>1) ¥1, 74.</sup> 

3m' 3. 1524. bemarb fich ein gemiffer gubes mie Rabri mit folden Ranten, und einer folden Gewalttbatigfeit um bas Rectorat, baf bie Univerfie tat fic gebrungen fab, bren Tage por ber Dabl bel Barlement ju bitten : bag biefes geborige Berfagun. gen treffen moge, bamit bie Babl frep und obne Mer gernif gehalten merben fonne m). Das Warlement befabl bem Brevot von Paris, bag er fic an ben On ber Dabl binbegeben, und bie Babl bederfen folle. Der Brevot that, wie ibm befohlen mar. Allein Sar bri rudte mit einem fo groffen Saufen pom nie brigften Bobel beran, bag ber Brevot meichen mult. Die Thuren und Genfter ber Rirche, mo bie Bill porgenommen merben follte, wurden gerichlagen; und Sabri brachte es babin, bag er burch eine Goein mabl jum Rector erfohren murbe. Der abgegangen Rector geftand nachber, baf Sabri ibn burd ein Befdent von 25. Thalern befrochen gebell båtte.

Bu ben Feften, bie am langften mit alterle Ausschweifungen begangen wurden, geborte bas grofe, und kleine Lendic n). Das groffe Lendit beftand in einem feierlichen Ritt, welchen der Rector in Ba gleitung der Lehrer und Lernenden nach St. Deme anstellte, um das verkäusiche Pergament zu besichtigen; und das kleine in einer öffentlichen Darbringung des Honorariums, oder Schulgeldes, welches bie Studirenden ihren Lehrern zu gewissen Zeiten bezahle

m) V. 179. n) ib. V. 347. et fq.

en. Beide Lendit & wurden noch in der ersten ind felbst in der letten halfte des sechszehnten Jahrs underts mit allen Unordnungen und Gewaltthatigs eiten gefeiert, welche vormable auch die übrigen gesie begleitet hatten. Nicht die Gefetse und Strafen egen diese Bacchanalien waren es, wodurch sie aufsehoben wurden; sondern allein die langsam gemilders in Sitten, die den Lebrern wie den Lernenden den beschmad an solchen roben Bergnügungen nahmen o).

Wenn man die Sitten ber altesten hohen Sousen nach der Menge von blutigen Streitigkeiten beursbeilen darf, die auf denselben vorgefallen sind; so jaren die Sitten nirgends rober, als in Oxford. im dreyjehnten und vierzehnten Jahrhundert verging aft kein Jahr, wenigstens kein Jahrzebend, in wels bem nicht die Studirenden mit den Bürgern, oder sit ihren Lehrern und Worgesetten, oder die Nordswitten mit den Sübbritten p) mörderische und langspierige Schlachten gehalten hätten. Ich maste bepsiehe die Hälfte von Woods Geschichte und Altershämern von Oxford abschreiben, wenn ich alle die ärgers

o) ib. et VI. 67. Il a fallu bien des defences de l' université, bien des arrêts du parlement, es un long laps de tems, pour faire disparoitre les solies du Lendit, &c. . . . Cependant l'abus, que l'arrêt proscrivoit, ne cessa pas entièrement, es il ne s'est aboli, que par le laps de tems, et désuétude.

p) Boreales et Auftrales. Man sehe bes. Wood Vol. 1. p. 195.

Sweiter Band.

argerlichen Rampfe berühren wollte, bie in Deforb defampft worden find; und ich fcbrante mich beber auf die Auswahl Einiger ber merfwurdigften Bepfpiele 3m Jahr 1239. 9) fam ber Cardinal Ouo St. Nicolai nach Orford, um Die Sitten Der Daffgen fel rer und Lernenden ju verbeffern. Der pabilide fo gat murbe mit allen Ebren empfangen. Ungludlide. meife begegneten Die Bedienten Des Carbinals ba Studirenden unbofich, und der Erfte feiner Sie fduttete einem armen und etwas judringlichen Em benten einen Reffel mit beiffem Baffer über ba Leib. Diefe Beleidigung erregte fo gleich einen aler meinen Aufftand. Der erfte Roch bes Carbinals wer be ericoffen. Man drang in Die Bobnung bei fb gaten ein, und fuchte ibn unter bem beftanbigen fo foren: wo ift ber Bucherer, ber Goldbungerige, be Rauber, ber unfern Ronig verfehrt, unfer Reit plundert, und die gewonnene Boute an Frembling austheilt? Der Legat fonnte fich nur mit genaut Doth auf einen Thurm retten, und aus bem Ihm in einer verftellenden Rleidung jum Ronige entflieben.

Auf allen andern boben Soulen icontent Burger die Studirenden fo viel, als möglich, me fie wuften, daß von dem Zusammenfluß der Legum ihr eigener und ihrer Stadte Wohlstand abhange. I Deford hingegen waren die Burger ftets auf die Bretechte der Lehrer und Lernenden eifersuchtig, und kergriffen baber eine jede Gelegenheit, wo fie ihre Auf

<sup>4)</sup> Wood ad an. cit, p. 89.

e an ben Mitaliebern ber boben Soule uben fonne n: ber welchen Reindfeligfeiten fie meiftens von ben infaliden Bogten, unter welchen fie ftanben, aufaer ent, und angeführt, und von ben benachbarten lauern unterftust murben. 3m J. 1297. r) brachen ie Bogte (balivi) mit einem groffen Saufen von Bure ern in die Bohnungen der Studirenden ein, erfcluen. petmundeten, ober migbandelten Alles, mas men porfam, und plunderten, oder vernichteten ILes , mas ihren Seinden geborte. Um folgenden Ta: e pergalten bie Studirenden ben Burgern bas Untot, mas fie furg porber gelitten batten. Gie maras en ! raubten, und verheerten mit unaufgebaltener Buth , bis ibr Unfabrer , Giner ber vornehmften Leb. er, ericoffen murbe. Nach diefem Berluft jogen fic be Studirenden gurud, die nun wieder von den Burs und einigen taufenb aufammengelaufenen Bauern bis auf ben Tob verfolgt, und in ben verwraenften Winfeln aufgesucht murben.

Noch viel gröffere Grausamkeiten begingen bie Berger im 3. 1354. .). Den Anfang dieses Streits mache einige Studirende, die einem Wirth eine Flasche hlechten Weins an den Ropf warfen. hierüber entstand in wenigen Augenblicken ein groffer Aufauf. Die Wildesten unter den Burgern zogen die Sturms locke an, und diese war das Zeichen zu einer allges meis

r) Wood p. 142.

<sup>.</sup> s) Wood ad h. a. p. 173, et fq.

meinen Jaab auf bie Studirenben. Mm folgenben Morgen gaben bie Bogte Befehl, bag bie Barger fic bemaffnen, und verfammeln follten. Ungeachtet Die Studirenten fich rubig verbielten, fo griffen bod Die Burger unter ber Unfubrung ibrer Saupter eines Pehrer ber Theplogie, und beffen Buborer an. Die Studirenden mehrten fich fo gut fie fonnten, bis eine Schaar von mehrern taufend Bauern ben Bargern u Sulfe fam, wodurch der Gieg fur die Lestern em fdieben marb. Die doppelte Nicherlage ibrer Reinte mar ben raceburftenden Bargern noch nicht genut 2m Morgen Des britten Tages jogen bie Burger me ter Anführung ibrer Bogte abermable gegen Die Em birenben aus, gerftorten viergebn groffe holpitia gant lich, founden alle Beiftliche, bie ibnen in bie Sante fielen, fo meit die Tonfur ging, peitfchten Bermm bete, benen die Gingemeibe aus dem Leibe bingen, in die burgerlichen Befangniffe binein, und gertrates Die Erucifire, und andere Beiligthumer, ju meldes bie Uniduldigen ibre Bufludt genommen batter. Diele Studirende murben erschlagen: noch Debret gefahrlich vermundet, und biejenigen, melde ibis blieben, entfloben in nabe und ferne Gegenben, f. bag die bobe Soule ju Orford eine Beitlang vernich tet murbe.

Richt fo blutig, aber noch viel fcimpficher war ber Rampf, der fich im I. 1347. t) ju Opford eraugnete. In diesem Jahre jogen die versammelten

t) l, c, p. 170.

und geharnischten Lehrer gegen die gleichfalls bewaffne. ten Studirenden aus, um diese jum Geborsam gegen die Besethe ju zwingen. Es erhob sich ein ernftlicher Streit, in welchem von beiden Seiten Mehrere fielen, und verwundet wurden. Den Sieg erhielten bie Studirenden.

Wenn man bie boben Soulen bes zwolften und brepgebnten Jahrhunderes, fo meit ich fie bis fest gefdilbert babe , richtig beurtheilen , und fic por abertriebenem Lobe und Tatel bewahren will; fo muß man fe aus einem boppelten Gefichtepuncte betrachten imbem man fo mobl vormarts, ale rudmarts fcaut. und fie nicht blog mit bem, mas nachber murbe, fon-Dern auch mit bem, mas vorber mar, jufammenbalt. Misbann ericeinen fie als nothwendige und beilfame Mebergange ju boberen Graben der Bollfommenbeit, and felbft ibre baldigen Ausgrtungen als Mittel. baf ans ben erften roben ober verungludten Berinden alle mablic bas Beffere bervorftien. Ber von ben erften Tebranftalten verlangte, bag fie gleich bie Beftmbas Bidten batten merben follen, ber murbe etmas eben .. fo Unmagliches fordern, als berjenige, welcher beraleichen von den erften republicanischen Berfaffungen ermartete. Nach bem eben fo feften, ale leifen Bange ber Ratur muften Staateverfaffungen, wie Lebrans Ralten erft unvollfommen merben, und bald, ober fpåt ausarten, bis endlich Gebrechen und gehltritte langfam ju immer weniger mangelhaften Ginrichtungen

gen hinleiteten. Das Befte und Bollfommenfte ift in ben Lebranftalten, und Berfaffungen noch jest nicht vorhanden, und wird vielleicht nie wirklich merben. Genug, wenn die Einen, und die Andern nur allmählich vorwärts ruden, und nicht juradifallen!

Die berühmteften boben Soulen bes zwolften, und brevgebnten Jahrhunderte übertrafen Die Com len ber vorbergebenden Beitalter obne Bergleis dung burch bie Babl, und Mannigfaltigfeit be Standes der Lehrer und Lernenden, durch bie Meng von Biffenfchaften, die gelehrt murben, und endlid burch ibren Rlor, und Dauerbaftiafeit. Auf ben wer nehmften Soulen bes eilften Jahrhunderts maren mit ein ober einige Lebrer, und fie batten gewiß nicht f viele Sunderte von Schalern, ale Paris und Bole na icon im amolften Sabrbundert Taufende gablten. Bor bem zwölften Jahrhundert maren Die Lehrer gang allein , und die Lernenden groftentheils Beiffliche. Rad. bem bie Argneymiffenschaft, und bas weltliche und geiftliche Recht ihren Lebrern, und Schulern Die grofen Burden und Reichtbumer verfchafften, und Rarfin und Rrepftaaten anfingen, Merate, und Rechtsgelehm mebr, ale bie tapferften Ritter ju belobnen; fo mid: meten fich viele Manner und Junglinge aus ben ebeb ften Kamilien bem Studio Diefer Biffenschaften, bie wiederum andere Renntniffe nothwendig machten. Der groffere Rleif und Rubm ber Lebrer, und die allge meine und groffere Bigbegierde ber Lernenden in amblfs

molften Sabrbundert verfundigen eine groffere Reife. Der bobere Entwickelung bes menichlichen Beiftes. ale Die porbergebenben Nabrbunberte geigen. Mit ber fleigenden Menge ber Lehrer und Lernenden verreiteten fich die vorbandenen beffern und gablreiches en Renntniffe uber alle Europaifde Reiche, und aber ille Stande, felbft die boberen und meltlichen Stande viel nebr, als vormable u). Rreplich batten Die boben Schulen inf Die Ergiebung und ben Unterricht des groffen Sauens bes Abels, und ber garften nicht ben geringften emerkbaren Ginfluß. Im vierzehnten Jahrhundert agte Froiffart von allen groffen und fleinen Beren feiner Beit mit Ausnahme bes einzigen Grafen pon toir, bag fie von ben Beiftlichen, melde fie als Beidtvater und Schreiber brauchten, regiert, und 14 fie ohne biefe mie bas Dieb fenn murben x1. 3m Anfange bes 14. Jahrhunderte erlieffen Die Cardiidle ein Schreiben an ben Krangbiichen Abel in Laeinischer Sprache, mit ber Bitte, bag er fic eines ge=

n) Soon im amolften Jahrhundert maren in Frankreich Uebersethungen alter Soriftkeller in Die lebende Muttersprache fehr haufig. Lebeuf II. p 17. 38. Lubewig der IK., Philipp der Sonne, und Carl V. lieffen viele Werfe des Alterthums in das Franzbische überseten. Fresnoy Notes fur Comines IV. 346. ei sq. Alphongus von Castilien fonnte selbst mit den ersten Gelehrten wetteifern.

s) les seigneurs sont gouvernés par le clergé; n'ils ne sauroyent vivre, et seroyent comme bestes, si le clergé n'estoit. III. 24. p. 83.

gefdidten und treuen Dollmetfdere bedienen moge, um ben Inhalt bes Briefes richtig au erfahren v. Gelbit im funfgebnten Sabrbundert batte fic bie Ergie bung, und ber Unterricht der Bornehmen in Rrants reich menia oder gar nicht gebeffert : benn noch Et. mines bezeugt, bas die Berren und andere Broffe. gar feine gelehrte Renntniffe befaffen 2). Der Errichtung ber boben Schulen legten fich nur fob de Gobne aus eblen Gefdlechtern auf Biffenfdaften Die jum geiftlichen Stande bestimmt , oder mit unge mobnlichen Unlagen , und einem baber entipringenden machtigen Triebe ju nupliden Renntniffen geboben maren. Die berühmteften Belehrten, und Befdefth manner des brepgebnten und ber folgenden beiber Sabrbunberte maren faft alle in ben niebrigen, son mittleren Standen gebobren morben.

So fehr auch die missenschaftlichen Renntniss, die auf den ersten privilegirten boben Schulen geleht wurden, die der vorhergehenden Jahrbunderte as Menge und Mannigfaltigkeit übertrafen, so konnen sie doch mit denen der jesigen Zeit fast eben so menig, als diese verglichen werden. Das was die Alten Grammatif und Rhetorif nannten, oder das Smudbium der alten Sprachen und Schriftseller wurde nur in der ersten Halfte des zwölften Jahrbunderts, in den folgenden Zeiten aber bis gegen die Mitte det funfzehnten Jahrbunderts fast gar nicht auf Universit

y) Crevier II. 192.

z) I. p. 55. de nulle letre ils n'ont connoissance,

ten vorgetragen. Naturlebre, Naturgefdicte, Bonit, Die meiften Theileiter Mathematit, Die manerlen Zweige ber Gefdichte, Staatsfunde, Defonos ie, Cameralmiffenschaften, Theorie und Befdicte er nutliden Runfte und Sandwerfe maren gang unerbrt. Die Moral murte biemeilen gelehrt; Raturund Bolferrecht bingegen maren faum bem abmen nach befannt. Much die Biffenschaften, elde man portrua, blieben binter tenfelben Biffenbaften, wie fie jest gelehrt merben, unendlich gu-Philosophie, Rechtsgelehrfamfeit, Debicin iđ. nb Theologie fomolien bald in unpolifianbige Muse ige jufammen, und man glanbte, aber bie Sauptber, die ben ben Muszugen waren jum Grunde elegt worben, nicht ibinausgeben ju fonnen, und inansaeben zu burfen. Die Schulgelehrfamfeit mure pon bem Ende bes izwolften Sabrbunberte an ims er unbrauchbarer, und die aroffe Daffe bes Bolfs urbe aans vernachlafffat.

So wie die erften Borrechte der hoben Soum überhaupt Wirkungen von auffern Umftanden was
en; so war und blieb es auch die Gerichtsbarkeit
erfelben. Es war voraus zu feben, daß die richrliche Gewalt, welche Frie derich der Erfte
en Schalern des Irnerius in Bologna ertheilte,
d nicht lange erhalten wurde. Die Uebertragung
er Gerichtsbarkeit auf Rectoren und Rathe, welche
ie Nationen entweder aus dem Corps der Studirenden,

ben, ober menigftens aus ben ju ibnen geborenten Librern mablten, mufte nothwendig auffer anbern Dife braugen febr oft faatliche Bemerbungen, und Bertepen berverbringen, movon ich im Borbergebendet mebrere Bemiriele anaetabrt babe. Deffen ungcachte blieb bie Surietiction auf ben alteften boben Cob len beständig fo, wie fie im amolfren Sabrbundm eingerichtet morten mar, und man trug Diefelbig Berfaffung auch auf tiejenigen boben Coulen ibe, Die in Der erften Salite Des funfgebnten Sabrbunden Con Conring aber bemerftea), gestiftet murcen. bag man den Univerfitaten , Die nach 1380. gegris bet murten, eine gang andere Berfaffung gegeben bag man bie Gerichtsbarfeit blog auf ben afabemifdet Senat eingeschranft, und die Babl ber Dirgliebe bes Genats, und ber Saupter ober Rectoren ber be ben Schulen von ber Billfubr ber Studirenden gant unabbengia gemacht babe. Beranterte Umftande futte ten auch bier wieder auf veranderte Unftalten. boben Schulen murden im 14. 15. und 16. Rabrbut bert befonders in Teutschland fo febr permebrt bl, baß faft feine Universitat nur bie Salfte ober be pierren Theil von Studirenden erhalten fonnte, bit fic auf den erften boben Schulen ausammengebauft batten. Siegu fam noch ber Umftand, bag eine Beitlang nach ber Errichtung ber boben Schulen Mannet von gefestem Alter, und gebildetem Charafter feltes oder niemable mehr, fondern nur Junglinge, und awat

a) Antiq. Acad. Dissert. V. S. 18. p. 159. 160.

b) Conring l. c. p. 52, 53, 159, 160.

ar ie langer . befto unreifere auf bie Universitaten gen ; und folden jungen Leuten fonnte meber bie ibrung von wichtigen Memtern, noch bie Babl ibrer ienen Borfteber anvertraut merben. Dies ift faft s einzige Bepfpicl. Dag eine Ginrichtung, Die in n erften Beiten ber boben Soulen entftanben mar. o vor bem Ente tes Mittelalters mirflich verbesrt morben. Uebrigens ift es mehr, als mabricheinb. baß man bie Babl ber Studirenben, Die ficht gu wiffen Beiten auf ben alteften boben Soulen gefune n baben follen, febr übertrieben babe. Es läft fic lenfalls glauben, bag Daris und Bologna in ben eitpuncten ibres bochften Rlore gebn ober amblf tous nb Studirende auf einmabl in ihrem Schooffe aes abrt baben. Ganz unglaublich aber ift es, baf fünf nd amangia ober gar drepffig taufend junge Leute in aris ober Orford gezählt morben c).

Die Prafungen und Promotionen von lehrfabism Janglingen und Mannern arteten bald in gelehrte irablerepen ober Qualerepen, und in einen unertragschen Gilbenzwang aus, und wurden dadurch ben Biffenschaften aufferst nachtheilig d). Um Jemanden u promoviren, forderte man nicht bloß eine gewisse Babl

c) Wood Antiq. Oxon. I. p. 86. et Conring p. 155.

d) The privileges of graduates are a fort of statutes of apprenticeship, which have contributed to the improvement of education just as the other statutes of apprenticeship have to that of arts and manufactures. Smith Walth of Nasions Vol. IV. p. 64. Basier Musgabe.

Babl von Jahren, mabrend melder er maffe tubirt: eine gemiffe Babl von Prufungen, Die er muffe auch geftanden: und ein gemiffes Daaf von Bortbungen, Die er muffe gehalten baben. Dan verlangte que bald, bag feiner über einen Tert, ober über ein Bud lefen folle, moruber er nicht felbit andere fet rer achert babe e): man brang endlich fo car en eine eibliche Berficherung, bas ber Candibat gewife Mennungen annehme, und von gemiffen Schriftleb lern und Lebren meder im mundlichen, noch im fdrift liden Bortrage abmeiden wolle. Mue Racultates murben nicht bloß geichloffene Bilden, fontern Ingib fitionegerichte, die eine jede Neuerung ale eine gefahr liche Regeren rugten, und beftraften. Die theologie iche Racultat in Paris rechnete es fich von Unbeeim aum groften Rubme an, baß fie ftete auf Reiniafett bes Glaubens gehalten , und eine jete unrechtalaubie Mennung in ber Geburt ju erftifen gefucht babe f. Go ftrenge ale tie Gottebgelehrten auf die Benbebal: tung ber alten Lebre bielten, eben fo ftrenge machtes Die Rechtenelehrten über Die Nichtverlegung bes Im febens ber faiferlichen und pabfilichen Befen und ber pornehmften Ausleger berfelben, poragalich bet Min, und Accurfius: Die Weltweisen über ben ídul: "

e) Crevier II. p. 71.

f) Launoy l c. c. 59. . . . deinde ut omner agnoscant. Parisiensem scholam hoc sibi vindicare potissimum, quod prae caereris Academis catholicae fidei dogmata constantissime desendat, vel ab iis nullatenus sensibus recedat, quos san-Aos majores ac patres celebrasse manifestum est,

Ibigen Beborfam, melder bem Ariftoteles, beffen einmabl anerkannten Commentatoren geund Die Merate über die Unbanglichfeit an Dipp pfrates, Galen, und einigen anı medicinifden Schriftfellern. Die Kacultategile peranlaften baber hauptfachlich einen balbigen Uftand aller Wiffenschaften, Die auf ben boben inlen gelehrt murben. Man behielt die Dennun-Methoben und Satungen ber Borfabren auf bartnadiafte ben, und miberfeste fic mit gleicher rtnadiafeit bem Auffommen, und ber Annabme beffern Renntniffen und Lebrarten, Die auffer ben en Chulen erfunden und eingeführt murben g). Statt, bag bie Europaifden Nationen vom viernten Sabrbundert an mehr oder meniger fonell. r unaufhaltfam pormarte fdritten ; und ibre Sprae n, ibre Sandwerfe, Runfte, und nuglichen Rennts fe immer mehr bilbeten und erweiterten; fo fanten

٠.

g) Smith 1. c. p. 78. The improvements, which in modern times have been made in feveral different branches of philosophy, have not, the greater part of them, been made in universities; though some no doubt have. The greater part of universities have not even been very forward to adopt those improvements, after they were made; and several of these learned societies have chosen to remain, for a long time, the sanctuaries, in which exploded systems and obsolete prejudices found thester and protection, after they had been hunted out of every other corner of the world. In general the richest and best endowed universities have been the slowest in adopting these improvements, and the most averse to permit any considerable change in the established plan of education.

die boben Soulen immer mehr jurud: ihre Spracen wurden immer barbarifder: ihre Renntniffe immer unfructbarer h): und fie wirften ganz gegen ber Breck, um deffentwillen fie waren errichtet worden. Es gibt noch jest alte Afademien, benen man diefe Worwurfe mit Recht macht. Die meiften Universitäten bingegen, besonders die Teutschen baben die Schällich fien Mifbrauche des Facultätenzwanges aufgehoben, und sind schon lange die wichtigsten Erhalterinnen, Bermehrerinnen, und Berbreiterinnen der achtm Aufflärung geworden.

Der Facultatenzwang murbe bie vornehmit, aber nicht die einzige Urface ber Ausartung ber meb ften Universitäten im 13. 14. und funfzehnten Jahr bundert. Auch die übermässige Bervielfältigung und Bereicherung von Collegiis i) jog gang wiber bie Abs ficht

h) Smith p. 89. Were there no public infitutions for education, no fystem, no science would be taught, for which there was no fome demand; or which the circumstances of the times did not render it either necessary, or convenient, or at least fashionable to learn.—Such systems, such sciences can subsist no where, but in those incorporated societies for education, whose prosperity and revenue are in a great measure independent of their reputation, and altogether independent of their industry.

i) Ric, de IIllerston in defens, de anno 1401. ap. Wood Antiq. Ox. p. 149. Quod ecclesia excrevit in possessionibus, decrevit in virtutibus non negatur; sed verisimiliter creditur, quod longe plus decrevisses, si dotatio non fuisses.

ber Stifter Dieselbige Kolge nach fich; und gmar befto foneller, und gemiffer, je reicher Die Colles funbirt maren. Die Lebrerftellen an folden Colles murben bald Ofrunden; Die man burd Bicarien Die Stellvertreter ber Lebrer maten nalten liek. ftens unwiffende, ober unfleiffige Menichen , be-Unfinn bie Studirenden anboren muften, obne nur die Frevbeit ju baben, andere Lebritunden Benen Diefes verbrieflichen ichen ju burfen. anges bewarben fich um die Plate in den Collegiis folde junge Leute, benen es mehr um bas taglis Brod, ale um die Wiffenschaften ju thun mar, bie groftentheils meder Erziehung und Gitten. b bie erforderlichen Gabigfeiten batten. Je foled: bie Lebrer, und ie verdorbener die Lernenden murk); befto verachtlicher murben die boben Soufen

exemplum quippe accipere possumus ex his, quae in hac renerabili Universitate contingere videmus, quia postquam crevit in collegiis, passa est quoad numerum non modicum detrimentum; sed profecto prout oculata side intuemur, theologia et philosophia quoad saeculares jamdadum desecissent in hac universitate Oxonnis hace pusilla collegia ex instinctu gratioso interim fundata essent.

a) Wood Ant. Oxon. ad a. 1429. I. p. 212. quanquam corum (Alumnorum) plerique Clerici erant, qui vel non procul Ozonio, vel etiam in Wallia et Scotia ecclesiaficis beneficiis fruebantur; huc autem literarum parsim studio allecti consuxere, partim vero quod aere oppressi legum laqueos quoad districtiones et arrestationes, (ut cum legulejis loquamur) metuerent; atque in collegiis, aulis, hospitiis aditibus-

len und die Schulgelehrsamkeit, und es kam bald be bin, bag angesehene Familien ihre Sohne nicht mehr auf Universitäten, sondern, wie noch jest in England geschieht, auf Reisen schieten, die unvorbereite ten jungen Leuten viel mehr schadeten, als ihnen nunten 1). Die übermässigen Besoldungen, und abdere schälliche Vorrechte, die man den Lehrern auf mehrern boben Schulen im 14. und 15. Jahrhunden ertheilte m), brachten eben die Wirkungen hm vor, welche die übertriebenen Vergabungen an Ceblegia erzeugt hatten »).

Ber

que tanquam in Afylis in tuto effe poterant. — Man erhob damahle die lautesten Rlagen ind die Sitten der Bewohner von Collegien. 1) Smith 1, c. p. 64. 65. 66.

- m) Man sehe bes. Comnen, Hift. Gymn, Panil, c. 3. p. 5. In Patua fonnten der Rector und beisen Bevfiger Professoren berufen und wegschicken. Nicht bloß die Professoren auch die Burger, welche Studenten in ihren haufem hatten, waren jur halfte von allen Abgaben frey. &c. Das erstere Vorrecht hob in der Kolge ber Senat von Benedig auf. I. 7. p. 10. Nie aber gab man größere Befoldungen, als da Padua unter Venetianische Bothmässigeit tam. I. c. 8. p. 11.
- n) Smith 1. c. p. 88. Their falaries too put the private teacher, who would pretend to come into competition with them, in the fame flate with a merchant, who attempts to trade with out a bounty in competition with these, who trade with a considerable one. If he fells his goods at nearly the same price, he cannot have the

Bep allen ibren Mangeln, und alle dem Schafe melden fie ben Biffenfdaften, und ber Krepbeit enten, ju fdreiben und ju lebren jugefügt bate bebielt bod feine ber altern, und erlangte feine neuern boben Schulen im vierzebnten und funfe ten Jahrhundert ein foldes Unfeben, ale bie Unis itat au Paris, und befonders ale die Gorbonne: dies fortbauernde Unfeben batte fie einzig und n bem Bierre D'Millo, tem Jobann Gere bem Dicolaus von Elemanges, und gen andern Dannern zu verbanfen, Die fich im gebnten, und funfgebnten Jahrhundert ben Mn. Mungen, und der Gewalt ber Ordensgeiftlichen regen ftellten. Der Rubm ber theologischen Ras at ju Baris mar fo groß, baß fle baufa von einnifden und auswärtigen Ronigen, ja felbe pom Alicen Sofe uber Glaubenepuncte ju Rath geane murbe o). Die theologifde Kacultat magte es íĐ

the same profit, and poverty and beggary at least, is not bankrupcy and ruin will infallibly be his lot. If he attempts to sell them much dearer, he is likely to have so few customers that his circumstances will not be much mended.

e) Launoy l. c, c, 59. art, 12. p. 268. et iq. und art. VII. p. 220. An der lettern Stelle wers ben folgende Borte vom Gerson angeführt: Placet tandem attendere, quod in curia Romana minor est abundantia theologorum, quam confuevit esse Parisis, exempli gratia, et dum inde trahitur causa sidei per appellationem ad curiam Romanam, solet remitti ad universitatem

fo gar, eine Mepnung, melde ber Dabft Sobane nes ber amen und amangiafte effentlich gebufe fert batte, ale feperifch ju verbammen p). Der eben genannte Dabft batte im 3. 1333. in einer Brebigt bebauptet, bag felbft bie Geelen von frommen und beiligen Berfonen nicht eber, als nach ber Muferfte bung bes Leibes, und alfo nach bem jungften Bericht jum Unicauen ber gottliden Berrlidfeit, und que nem vollen Benug ber emigen Celigfeit gelangen mit ben. Der Ronig Philipp ber Gedete bielt bie fe Lebre fur ein gefahrliches Unfraut, meldes unm ben Baigen bes reinen Glaubens in feinem Reidt ausgeftreut merbe, und er legte baber ber theologie iden Sacultat Die Frage vor : mas man von ber Der nung bes Pabftes ju balten babe. Der Pabft foidle unter einem andern Bormande mehrere angefebent Manner nach Paris, um bie Gottesgelehrten biefe boben Soule ju geminnen; allein biefe blieben ftanb baft, und vermarfen bie Behauptung bes Babfies ein: frimmig ale falid und gefahrlid. Dies Urtheil ber Parififden gacultat notbigte Johann ben gmet und amangig ften ju bem Geftanbniffe: baf a

Parifiensem, ficut visum est pluties temporibu nostris. Propterea non videtur rationabile, caufam fidei per tot solemnissimos theologos agittam, et discussam remittere discussionam uniduobus, vel tribus Cardinalibus non theologis ficur dominus Balthazar nuper Papa Johannes XXIII. sacre conatus est in causa condemnationis propositionis defuncti magistri Johanna Parvi &c.

tit

p) Launoy c, 59, art, Mt. p, 252, cap 60, art. V.

ie verworfene Mepnung nie im Ernfie angenommen, nb wenn er fie auch irgendwo vorgebracht habe, daß iefes nicht mit richtiger Ueberlegung, und aus vols & Ueberleugung gescheben sep 9).

Die Romifden Babfte melbeten ber Univerfie it ju Paris ihre Erbobung, und luben fie im is. abrhundert allemabl ju ben groffen Rirdenverfamme ingen ein r). Philipp ber Odone glaubte ie Universitat bev ber Anguistion gegen die Tempele erren . und ber ber Berurtheilung berfelben porgig. d fragen ju muffen s); und von diefer Beit an ging eber im Reiche, noch in ber Rirche eine michtige Beranderung vor, moben die Univerfitat nicht eine oft . ntideidende Stimme gehabt batte. Der Univerfitat m Baris, und borguglich ber theologischen Racultat ebubrt ber Rubm, bag fie Die Frepheiten ber Ballis anifden Rirde flandbaft gegen die Angriffe und Ginriffe ber Dabfte vertheidigt, und bas årgerliche Ediema aufgeboben bat, welches Die Ebriftenbeit fo ange getrennt und gerrattet batte t). Die Berfe

q) Sed in quedam fermone ipfe fummus pontifest fuper errore praedicto excufavit fe, dicens, quod nunquam tenebat, nec unquam istam tenuerat doctrinam, quae posit, quod animae fancorum non videant deum usque ad diem judicii &c., 1. c. p. 252.

r) Launoy c. 59. art. 9. et 10.

s) ib. art, XI. p. 246.

t) c. 59. art. 20. c. 60. art. 16. 18. et Mezeray IV. 423, 424.

Des Johann Gerfon," und bes Dicolaus von Tiemenges beweifen , bag man bie Univerfitat go gen bes Ende bes vierzehnten und im Unfange bis funfgebnten Jahrhunderte in ben wichtigften, meltlichen Ungelegenheiten ju Rathe jog; und bof ibre Lebrer Muth genug batten , felbie ben Ronigen, ober benen, melde im Rabmen ber Ronige bas gan se Reid ungladlich machten, Die beitfamften, mem gleich unangenehmften Babrbeiten ju fagen u). Bem Telbe tonigliche Bebiente, ober vornehme Berren bi Dofes Die Privilegien ber boben Schule verlegten; fo ibniben fie barter bafur geftraft, als wenn fie bit Mieblinge ber Ronige, ober gar Perfonen ber foniglie - den Kamilie beleidigt gehabt batten a). Die Unk beiffet batte ein 3mangemittel , melches bennabe ben STURIES A TOUR BOOK TO COLLEGE

110.7

. .

• •

=) Bepfpiele fubrt Degerap an ben angefibr ten Stellen an, und auffer bemfelben Erepiel III. 224. 297. 298.

Mezeray IV. 281. Le fupport, et les privileges . . . avec cela l'autorité, que fa faculté de Theologie avoit acquife, de juger de la do-trine, l'avoient rendue fi puissante, que dan les tems confus elle effoit appellée à toutes le grandes affaires; si non, elle s'ingeroit de fait des remonstrances, et souvent obligeoit bies de les suivre, et p. 424. Il n'y avoit point dan le royaume de corps si puissant, que l'unive-sité, tant à cause de la multitude de ses Esseliers . . . que pour ce qu'elle eftoit la mere - nouttice de tout le clergé de France. Les remondrances, qu'elle prenoit la liberté de faire sur princes, le foin, qu'elle fe donnoit de procurs. la reforme de l'eftar durant les troubles, et d' qui arriva au seigneur de Savoify , en sont de très fortes preuves. &c.

Sabrbunberte lang unfehlbar mirfte: fie funbiate eierlich alle Borlefungen und Bredigten auf, bie ion ibren Lebrern und Mitgliedern gebalten murben v). Inf biefe Unterbrechung bes Unterrichts, welchen Die lebrer ber Univerfitat fonft bem Bolfe, ober ber fus rend gaben, erfolgte entweder ein Aufftand, ober in Beggieben bes groften Theils ber afgbemifchen tugend: und auch bas Wolf gerieth über bas Huf. Bren bes Gottesbienftes in eine angftliche, ober geabrliche Unrube. Es erging aber ber collation de econs et de fermons, wie ben Ercommunicationen ber Beiftlichkeit. Gie murben ju oft mieberboblt , und batten baraber ibr Unfeben ein. Die Univerfitat verindr baburd juerft ihr altes Recht, bag fie nur von ben Abnigen allein in Berfon gerichtet merben fonnme. Dhngefabr ein balbes Jahrhunbert (pater murbe bie Universitat megen einer ungeitigen Muffunbi. seng ber Borlefungen und Predigten von dem fonft milben und gerechten Ronige Ludewig XII. fo bart mtabelt, und geftraft, baß fie es nachber nie wieder pegte , ein fo ungludlich gebrauchtes Mittel anzus menben a). Die Universitat mifchte fich noch gegen Enbe bes fechszehnten Jahrhunderts in die Angelegenbeiten bes Reichs b); allein fie erhielt nie ibren ebes

<sup>7)</sup> Crevier VII. p. 221, Cessation de leçons et de fermons.

z) IV. 122--132. Dies geschab gegen bie Mitte bes funfzehnten Sahrbunberts.

a) Crevier V. 6 -- 15.

b) Mezeray VII, 37. 52.

ebinabligen Einfuß wieder. Wenn ich bie Englischen Aniverfitten ausnehme; fo bat, fo viel ich weiß, feine anbere bobe Schufe einen gefenlichen Zutritt ju ben Berfammlungen erhalten, welche zu Berathichlagungen über öffentliche Geschäffte berechtigt und ver welchtet find.

In ber lesten Salfte bes funfgebnten , und im gangen fechtgebnten Jahrhunbert bob fich Dabug burd ble Beisbeit, und Frengebigfeit bes Genats in De nebid aber alle altere und neuere bobe Coulen em Jer's In Babua fehrten , ober bilbeten fich viele bei robinte Bieberberfteller bes Ctudiums ber alten fit teratur , und Die meiften groffen Beltmeifen , Meratt, with Mathematifer , Die in bem angegebenen Beitram me fehren. In Pabua murben bie Urgnepfunbe, bit Remrlebre, Die Marhematif, und felbit Die Philofor phie guerft ermeitert, ober in einer viel beffern Gte Raft porgetragen , ale auf anbern Univerfitaten gefdab, und in frubern Beiten allgemein gefcheben mar; und Sabua rettete Die boben Schulen querft gegen ben verbienten Bormurf: bag fie nicht allein felbft feint nablide Erfindungen machten, fondern auch fremtt Eranbungen und Berbefferungen aus blinder Unbante nofeit an bem Alten nicht einmabl annehmen wollten ch.

111.

e) Man fehe bef. Nicolai Comneni Hiftoria Gymsali Paravini in zwey Banden. fol. Venet. 1726. Man muß norhmendig bie tieffte Sprincht gegen die bobe Schule in Padua empfinden, wenn man die Berzeichniffe der berühmten leb rer, und Boglinge berfelben aus bem funficht ten und sechstehnten Jahrhundert burchtiest.

## III.

Heber den Justand der Wissenschaften auf den Atteifen Universitäten, und zwae zuerst über den Justand und die baloige Ausarung des Studiums der alten Sprachen und Litteratur, oder der Grammarik und Abetorik, so wie auch der Philosophie.

Rach alle bem, mas ich bisber über bie pris wifegirten hoben Schulen bes Mittelalters vorgetragen babe, ift noch ein michtiger Punct ju untersuschen übrig: wie namlich die Wiffenschaften beschaffen waren, die man auf den altesten Universitäten lehrte: welchen Nugen oder Schaden biese Wiffenschaften Bervorgebracht, und welche Veranderungen sie gestitten baben?

Das Jahrhundert, in welchem die Universitä, den entstanden, und sich bildeten, war für die bosten Schulen so wohl, als far die Wissenschaften im Janzen Mittelatter das Glorreichte. In keinem ber kechs vorbergebenden, und ber drep nachfolgenden Jahrhunderte lebten auf den boben Schulen so bezühmte Weltweisen, so gelehrte und vernünstige Theorigen, so groffe Rechtslebrer, und so vortreffiche Schriftsteller, als im zwölften. Nie waren die Schulzelebren so frey von Aberglauben, und nie kannten und lasen sie Werke des Alterthums mit einem so groffen Nugen, als in eben diesem zwölften Jahrz hundert.

ebenabligen Ginful wieder. Wenn ich bie Englifden Univerfletten ausnehme; fo bat, fo viel ich meif, feine andere babe Coule einen gefehlichen Juritt ju ben Berfammtungen erhalten, melde ju Berathichte guilgen über bffentliche Gefcaffre berechtigt und ver wilchter finb.

3h ber festen Balfte bee funfgebnten, und in genten fechtzehnten Jahrhunbert bob fic Babug burd bie Beisbeit, und Krengebigfeit bes Senats in De nebig aber alle eifere und neuere bobe Coulen em sor. In Dabna Horten , ober bilbeten fic viele bi robinte Bieberberfeller bes Ctubiums ber aften fin teratur , und bie meiften groffen Weltweifen , Merate, with Mathematifer > Die in bem angegebenen Beitrau me febten. In Babua' murben bie Urgnepfunbe, bie Ramirlebre, Die Mathematit, und felbit Die Philofor phie querft erweitert, ober in einer viel beffern Ge Raft porgetragen, ale auf andern Univerfitaten gefdabi und in frubern Beiten allgemein gefcheben mar : und Babun retrete bie boben Schulen guerft, gegen ben verdienten Bormurf; bag fie nicht allein felbft feint nablide Erfindungen machten, fonbern auch frembt Erfindungen und Berbefferungen aus blinder Anbang nofeit an bem Alten nicht einmabl annehmen wollten ch

Ш.

e) Man febe bef. Nicolai Comneni Historia Gymnisi Paravini in zwey Banden. fol. Vener. 1726. Man muß norhwendig die tieffte Ebrurdt gegen die bobe Schule in Padua empfinden, wenn man die Derzeichniffe der berühmten tetter, und Boglinge berfelben aus bem funfiehn ten und fechszehnten Jahrhundert durchiest.

## III.

Heber den Justand der Wissenschaften auf den Etetten Universitäten, und zwar zuerst über den Justand und die baloige Ausartung des Studiums der alten Sprachen und Litteratur, oder der Grammatik und Abetorik, so wie auch der Philosophie.

Rach alle bem, mas ich bisber über die pris wifegirten hoben Soulen des Mittelalters vorgetrasen babe, ift noch ein wichtiger Punct zu untersuschen übrig: wie namlich die Wiffenschaften beschaffen waren, die man auf den altesten Universitäten lehrte: welchen Nugen oder Schaden biese Wiffenschaften Bervorgebracht, und welche Veranderungen sie geslitten baben?

Das Jahrhundert, in welchem die Universitäden entstanden, und sich bildeten, war für die boben Schulen so wohl, als far die Wissenschaften im
danzen Mittelalter das Glorreichte. In keinem der
fechs vorbergebenden, und ber drep nachfolgenden
Jahrhunderte lebten auf den boben Schulen so berühmte Weltweisen, so gelehrte und vernünftige Theologen, so groffe Rechtslebrer, und so vortreffiche
Schriftsteller, als im zwölften. Nie waren die Schulgelehrten so frey von Aberglauben, und nie kannten
und lasen sie die Werfe des Alterthums mit einem so
hroffen Nugen, als in eben diesem zwölften Jahrbundert.

Die erfen Rechtelebrer vom 3rnerius bis auf ben 210 befliffen fich fo wohl in ihrem manblis dens als fdriftlichen Bortrage eines reinen, und felbit gierlichen Latemifden Musbruds d). Der beis lige Bernard, und Detrus Lombarbus en reichten gwar in Anfebung ber Sprache und Gelebre famfeit weber ben Mbalarb, noch ben 3obann son Galisburb, ober bie Beloife; allein in Bergleichung mit ben Gottesgelehrten bes brepgehnten Sabrbunberte fonnten fie immer ale Mufter eines que ten Stols empfoblen werben. 2 bafarb, und ber fonbere Beloife, und Johann bon Galide barn abertrafen in Unfebung ber Schreibart bie meiften Schriftfteller bes britten, vierten , und funfe ten Sabrbunberts, unter welchen nur allein Lactant, und Sierenpmus ihnen vorgezogen gu merben bets bienen. Ungeachtet Garo Grammaticus, und . Bilbelm von Malmesbury nicht obne Rieden find; fo mird man boch felbft im britten, vierten und funften Jahrhundert vergebens nach einem Ge fdictfdreiber fuchen, ben man ihnen an Die Geitt fegen fonnte. Rach ber berrichenden Denfart bes and ften Theils bes zwolften Jahrhunderts ging man nicht eber jum Studio ber Philosophie , und noch meniger ber Theologie, ober ber Rechtsgelehrfamkeit fort, all bis man fic burd bas Studium ber Grammatif, mb Rhetprif, und burd bas Lefen ber beften Schriftfich ler des Alterthums vorbereitet batte. Die Gram: 20

d) Fattorini locis fupr, cit,

tik und Rhetorik murden besonders in Paris i berühmten Mannern auf eine folde Art gelehrt, es zu wünschen ware, daß diese Wissenschaften b jeht allgemein gelehrt wurden. Bernard von artres, und andere Rhetoren und Grammatis lasen mit ihren Zubörern nicht nur die rhetorisen Werke des Ciccro, und Quintisian, sons n auch die besten Römischen Dichter, Redner, und schickschere machten ihre Schuler so wohl auf i Febler, als auf die Vorzüge der Autoren aufersam, und sührten sie an, daß sie die Scriften, iche sie gelesen hatten, auch nachzuahmen suchen iften e). Wir können und jest nach keinem Römisschen

a) Man febe bef. Johannis Sarisber. Metal, Lib. I. c. 24. p. 782. 783. 3ch fann nicht umbin folgende Stellen abguidreiben: Sequebatur hunc morem Bernardus Carnotenfis, exundantifimus modernis temporibus fons literarum in Gallia. et in authorum ledione quid fimplex effet , et ad imaginem regulae politum, oftendebat; figuras grammaticae, colores rhetoricos, cavillationes sophismatum, et qua parte sui propositae lectionis articulus respiciebat alias disciplinas, proponebat in medio: ita tamen, ut non in fingulis universa doceret, sed pro capacitate au-dientium, dispensaret eis in tempore doctrinae mensuram. Et quia splendor orationis aut a proprietate est, ... aut a translatione, ... haec sumpta occasione inculcabas mentibus auditorum. . . . Cogebantur exfolvere singuli die sequenti aliquid corum, quae praecedenta audierant; alii plus, alii minus; erat enim apud eos praecedentis discipulus sequens dies, Velpertinum exercitium, quod declinatio dice-batur, tanta copiolitate Grammaticae refertum

foen Gefichtschreiber, Redner, Dichter, und Philofopben bilben, welchen nicht, fo wie alle Lareinischen Rirchenvafer, Abalard, Geloife, und 30: baun von Galibburp gelefen, und ftubirt go habe hatten i).

€ den

eret, at f quie in co per sanum integrum verfaretur, rationem loquendi et feribendi, fi non effer hebetior , haberer ad manum , er fignifcatur, ignorare non poffer. Sed quia nec fcholant, nec diem aliquem decer effe religionis erpercent, es proponebatur materia, quae fidem sediscarer, et mores, et unde, qui convenerant, quali collatione quadam animarentur ad bonum. Quibus autem indicebantur praeexercitamine puerorum , in profis aut poematibus imicandis, poetas aut oratores proponebat, et eorum jubebat veltigia imitari, oftendens juncturat didionum : et elegantes termonum claufulas, . . . Id quoque inter prima rudimenta docebat, et infigebat animis, quae in occonomia virus; quae in decore rerum, quae in verbis laudanda funt : ubi tenuitas, et quali macies fermonis, ubi copia probabilis, ubi excedens, ubi omnium modus. Hikorias, poemata percurrenda mosebat diligenter quidem, et qui velut multis calciribus urgebantur ad fugain; et ex fingulis aliquid reconditum in memoria, diurnum debitum diligenti instantia exigebat: &c.

5) Unter ben Dichtern fubren Abalarb, und beffen Geliebte und Schuler am baufigften ben Birgil, und Lucan, unter ben Rhetoren und Mednern ben Quintilian, und Cicero, unter ben übrigen Prosaften ben Seneca, und jungern Plinius, und unter ben Seichichtschreibern ben Gueton, Juftin, und Balerius Maximus, seltener ben Livius, und Lacitus an. Plinius ber Mel

Scon gegen bas Ende bes amolften Sabrbunte erbob man in granfreid und England die lauten Rlagen baraber, bag bie mabre Belebtfamfeit, b bie mabre Urt, Biffenschaften ju lernen und lebren , in Berfall geriethen ; bag bie Grammatit ib bie Rhetorif vernachlafffat : Die Philosophie unb beologie verdorben : und bie Rechtegelebrfamfeit und anepfunde mit einer faum Die Oberflache Diefer Bis. nicaften berührenden Gilfertiafeit erhaicht, und inn mit ber groffen Unverfcamtheit gleich anbern rodfunten angemendet, und amgeubt marben. 30: inn von Galisbury fdrieb feinen Metalogiens gen die Berachter, und Berberber ber Biffenfdafs n ber bamabligen Beit, und biefes Werf enthalt bie fen und beutlichken Beugniffe , bag bie gange Lites tur in dem boben After Diefes pertrefflichen Schrifts Mers eine gang andere Beftalt angenommen, als fie feiner Jugend gehabt batte.

Johann von Salisbury befrettet bie ierachter ber Grammatit, ber Rhetorit, und ber bten Philosophie unter bem erdichteten Rahmen bes ornificius, sagt ber gesihrte Bischof, tragt feinen Schaftern wieder vor, mas er von

Meltere war im geringften nicht unbekannt, wie Robertson, und Andere vorgegeben haben. Jobann von Salisbury civirt ihn mehrmabl, V. c. 15. p. 309., und im folgenden Jahrsburbert auch Rogerius Baco. Man febe beffen Opus majus Lib. 1. p. 36.

g) I, c, 3. p. 740. 741.

i

won feinem Lebrer gebort batte. Goon gu biefes Lebi rers Beiten murben alle Gefdichtidreiber und Dichter gleichfam als ehrlos verfchmabt; und wenn Jemant So mit irgend einem alten Schriftfteller befcafftigte, ben verbobnte man ale einen finnlofen Rlos h). Gin Seber ichrantte fic blog auf feine eigenen, ober feit mes Meiftere Erfindungen ein. Mit ben lettern be fing man fich niemable lange. Wenn einer biefen ober jenen Lebrer eine Beile gebort batte; fo empfand er ben Drang, felbit ben Lebrffuhl gu befteigen, und eine neue Gecte ju fteften. Muf Diefe Urt murben eus Alfertigen Schilern ploplid groffe Beltweife ; benn einer mochte jo unmiffend fepn , ale er moute, fo blieb er in ben Schulen nicht viel langer , als Submer nothig baben, um ihre Eper ausgubraten. Aber mas lehrten benn biefe neuen Lehrer, Die mabrenb bes Studiums ber Philosophie mehr gefchlafen, und getraumt, ale gemacht, und gearbeitet batten? Biele und langft Befanntes? leicht etwas Beralteres, Dit nichten! Mues murbe unter ihren Sanben neu. Die Grammatif murbe umgeschaffen, Die Rhetorif verworfen , Die Dialeftif in einer gang anbern Bes falt vorgetragen ; und indem man die aften Lebren und Biffenicaften auf Die Geite fcafte, jog man aus bem verborgenften Beiligthum ber Philosophie laus ter unerhorte Dinge bervor. - Manche, Die ibre Mit:

h) Poetae, historiographi habebantur infames, et fi quis incumbebar laberibus antiquorum, notabatur, et non modo afello Arcadiae tardior, fed obtusior plumbo, vel lapide omnibus era in rifum, 1, c.

ittelmäffigfeit in ber Philosophie mabrnahmen, ginn nad Calerno, oder Montpellier, und murten en fo gefdmind Merate, ale fie vorber Whilosophen worben maren. Wenn fie eine gemiffe Babl von ialiden Recepten gufammengeftoppelt batten ; fo brten fie gurad, und übten fed aus, mas fie gelernt Sie marfen beständig mit tem Galen und ippofrates um fich; und man glaubte, bag fole e Brabler Alles fonnten, weil fie Alles versprachen, ib Alles ju miffen vorgaben i). Rach dem Bepfpiele s trefflicen Bernard von Chartres, fabrt obann von Galisburp an einer andern Stels fort, unterrichteten auch meine Lebrer in ber rammatif Bilbelm be Condis, und Ris ard, mit dem Bennahmen Bifcof, ibre Cou. : b). Bald nachber aber wollten die meiften Sturenden lieber Beltmeife icheinen, ale fenn, und fie angen baber barauf, bag bie Lebrer ibnen bie gange bilosophie in meniger, als amen ober brev Sabren, eins

i) 1. c. c. 4. p. 742. 743. Alii autem, suum in philosophia intuentes desedum, Salernum vel ad Montepessulanum prosedu, sadi sunt clientuli medicorum, et repente, quales suerant philosophi, tales in momento medici eruperunt. Fallacibus enim reserti experimentis in brevi redeut, sedulo exercentes, quod sidicerunt, Ostentant Hippocratem aut Galenum; verba proserunt inaudita; ad omnia suos loquuntur aphorismos; et mentes humanas velut afflatas tonitruis sic percellunt nominibus inauditis. Creduntur omnia posse, quia omnia jactitant, omnia pollicentur.

<sup>₺)</sup> I. c. 24.

porie, berichtet.), bag man ju feiner Beit bie ftubirenden Englander in Paris in drep verschiedene Rangordnungen, nämlich in fuperseminatos, pannolos, er mastum ibgetheilt babe. Superseminatos nannte man folch, welche die Brammatif und Rhetorif ganglich vernagtässigen, und also ein Gebande von Wiffenschaftn errichten wollten, ohne einen Grund gelegt zu babn. Unter pounois verstand man diesenigen, die winige kens einige Seben, oder Stude (particulatim er qui ger pannienten) pon der Grammatif und Rhetorif zu erhaschen trachteten, und sich nach dem Dentspruch richteten:

artes per partes, non partes difce perarte. Maffart maten endlich folde, bie fich mit Ernft auf bas Studium ber Grammatif, und Rhetorif geter batten, und alfo auf festem Grunde ficher fortbaum tonnten.

Damit meine Lefer um besto beffer einschen, warum bas, neu entstandene Studium der Nechte, und de Arznepfunde einen so langwierig nachtheiligen Einsuf auf die Literatur, und selbst auf die Philosophie und Theologie batte; so ist es nöthig, ihnen theils einige Data, die schon im Borbergehenden vorgekommen sind zurückzurusen, und theils noch einige Nachrichm über die in der ersten Sälfte des zwölften Jahrim berts in Frankreich und England gewöhnliche Art ist ftudiren hinzuseigen. Bevor die Arznepkunde, und Rechtswiffenschaft über alle andere Wiffenschaften p

bern

s) ib, ad a, 1189. p. 57,

berrichen, und mehr, ale alle andere Biffenfchafe ten gefucht ju werben anfingen, legte man fic meiften und langften auf. bas fogenannte Erivium, oder auf bie Grammatit, Rhetas if, und Bbilofopbie, porzäglich auf bie Dine Dan borte über eine febe biefer Biffenichaft be mehrere berühmte Lebrer, und zwar einen Reben men, ober brep Jahre. Gemobulid alfo verfinffen icht, gebn, swelf und noch mehrere Jahre, benor man alaubte, bas gange Trivium auf eine: folde are refaft tu baben, bag man es magen fonne, Anbere nieberum au unterrichten. Wenn man gleich ichon ang gelehrt batte, und bann ein neuer berabmten . Meifter aufftanb; fo fcamte man fic nicht, aben mable au ben Suffen eines folden Deiftere ju fiben. mb Mande batten Die Philosophie icon Jahre fange wraetragen, bis fe anfingen, die Theologie au guble en. Muf bie fest befdriebene Art verfuhren Gnnale ins, und beffen Beitgenoffen o): auf Diefelbige Mrt. perfubr auch Johann von Galisburg, wie er elbit in feinem Metalogicus erzählt p).

Ich reiste, fo fagt Johann pon Salis, inry, icon in meiner fruben Jugend nach Frankpich, um mich bort auf die Wiffenschaften zu legen, ind borte zuerft ben Weltweisen von Palais q), ber:

e) ap. Wood l. c. p) u. c. io.

g) Er nennt ben Abalard beffenbig von feinem Seburtborte Peripatetieum a glive philosophum palatinum.

Die Mrt ju Cubiren, melde Johaun bos Calisbury, und beffen wifbegierige, und ert Delle Beitgenoffen befolgten , mu:be Dleflich und ale lich verandert , nachdem bie Rechte ju Gelogne , mb die Aranermiffenideft au Calerno, und Monnela eine Beitlang von berühmten Mannern marca gelet merten. Co balt man temerfte, bag bie Redete lebriamfeit und Arinenfunde viel ichneller und fich re., ale bie Theologie, und befonters ale bie Gran matif, Rhetorif, und Philosophie ju groffen Reid thumern , Warden , und Anfeben binführten :); fo mantte fic ber greite Theil ber Ingend , und fift ber jungen Geiftlichfeit ju biefen por allen Anbernnit. liden, und ehrenvollen Biffenidaften; und net ncaliffigte bie meniger eintraglichen, und ebrend len Biffenicaften entweber gani, ober berabrte & nur fo viel, ale unumganglich nethig mar, um belo geidwinder jum Studio ber Redte, ober ber Mrines funte fortidreiten ju fonnen. Con gegen bas ente bes gwolften Jahrhunderte fielen die Grammatif mb Rhetorif, und mit ihnen bas Ctubium ber afer Schriftsteller, und ber Richtigfeit und Reinbeitte Romifden Eprade faß gang aus ber Babl ber Biffe icaften beraus, bie auf ben boben Schulen gelen und gelehrt murben. Die Philosophie gog fich in bit Logif, und dieje mieter in Die Dialeftif, aber be Runft ju bieputiren jufammen. Dan fucte fetbit IND

s) Daher die alten und befaunten Berse:
Dat Galenus opes, dat Jukinianus honerus,
sed genus et species cogitur ire pedes.
2p. Wood 1, p. 21.

beologie chen so febr, ale die Philosophie abaufaren, und arebte über alle biefe Biffenichaften binaus ets nach bem Studio der Rechte, und Argnepfunde. vie allgemeine Beranberung in der Art ju flubiren bang die Lebrer auf allen boben Soulen, eine geiffe Rabl von Sabren verauschreiben, mabrend meler man die Obilosophie gelernt baben maffe, beor man gum Studio der Theologie gugelaffen merben, ab auch die Babl von Sabren au bestimmen . mabrenb elder man die Theologie, die Rechte, und Aranep= inde Aubirt baben muffe, ebe man die Erlaubnig ele Biffenicaften ju lebren erbalten fonne. epzehnten Jahrbundert murben in Bologna, Saler-, Reavel , und Baris bren Jahre jum Studio ber bilofopbie, funf Jahre jum Studio ber Theologie, ib eben fo viele jum Studio ber Medicin, und ber iben Rechte erfordert u). Junge Beiftliche alfo, Iche die Medicin, ober die Rechte flubiren wollten, iften gebn Jahre auf diefe Biffenschaften verwenn, und diefen mar es befimegen febr erfreulich, wennt mit einem brepfabrigen Eursus ber Bbilosophie abmmen konnten. Unter vieler Taufenden konnten r bie Benigen, welche bie Biffenschaften um ibrer bft, und nicht um ber geitlichen Wortheile millen

u) Man erinnere fic ber Conflitutionen Frie des richs des II. für Salerno und Reapel, und der fünfjährigen Stipendien für das Studium der Rechte und der Theologie, die von einem Bis schofe in Avignon, und dem Arite Thad daus gestiftet wurden, und im vorbergehenden Abs schiftet wurden, und im vorbergehenden Abs schiftet angeführt worden find.

liebten , auf ben Bedanfen fommen , bie unbanfben und verachtete Grammatif und Rhetorif an andiren: und felbe unter biefen Gantlingen ber Ratur fonten nur biejenigen einen folden Borfen ausfihren. Die nicht burd andere betragerifde Ranke irre geleitet murben . und Beit und Bermogen genne batten. m ben Gingebungen ibres Benius folgen an darfen. Da Mangel von vorbereitenden Soulen, und anten lete arten machte es nothwendig, dat bie pornehmite Biffenicaften fo lange Beit gelehrt und gelernt mer ben muften, als im brepzehnten Jahrbunbert gefdeh: und menn die Rechtemiffenfchaft und Mranenfunt fo viele Sabre erforderten , ale man allgemein with rem Bortrage ausjette, fo war es nicht weniger noth mendig, das die Studirenden bie entbebrlichen Kenntniffe entweder gang aufgaben, ober fo viel els möglich abfürgten.

Im brepzehnten Jahrhundert zeigte es fich in allen Wiffenschaften, und in allen groffen Landers unferd Erdtheils, daß die Alagen und Ahndungen über den Einfluß der Arznepfunde und Reitzigelein samfeit auf die Literatur nur zu gegründet gemein waren. Weder Frankreich, noch England, weden Italien, noch Teutschland brachten im brepzehnten Jahrbundert einen einzigen Schriftkeller hervor, der man in Ansehung der Richtigkeit und Zierlichfeit der Schreibart mit den Besten des zwölften Jahrhundent vergleichen könnte z). Uebrigens nahm die Wifte girt

<sup>2)</sup> Crevier I, 306. Aussi quoique nons ayon cité divers auteurs du douzième siècle, qui ont écrit avec

rbe auch im brengebnten Sahrbunbert eber au. ale . und zwar nicht bloß bie Begierbe nach Runften. b Bebeimniffen ber Merate, und Rechtelebrer, fonn auch bie nach auslandifden Spracen und Schrife Die bankaen Ballfabrten nach bem gelobten ibe . Die febr oft von Conftantinovel unternom. a worden, noch mehr aber bie Berrichaft ber fo lennten Lateinischen Raifer in Confantinopel wurbie vornehmken Urfachen, daß manche Abenblan-, und befonders Beifilde eine nicht geringe Kennts ber Briedifden Sprace erbietten y). leibiae Beit entbrannte ein aufferordentlicher Gifer Die Debraifde und Arabifde Sprace und Literas : und vor allen Unbern legten fic bie Betteliche auf bas Studium Diefer Sprachen, um bie Juund Saracenen in Spanien befehren au fonnen 2).

Mit

avec clegance, soit en vers soit en profe, nous n'en pouvons alleguer aucun du treizième &c. Die Benigen, welche im 13. Jahrhundert guetes, ober erträgliches katein spriehen, waren an ben Sofen der Naiser, Konige und Pabste. Die Briefe von Friederich II., von Gregor IX. Innocenziv., und Alexanderiv. bem Ratthand von Paris haben eine vielbestere Gprache, als die Werke der gleichzeite gen Schriftseller. Man sehe eine nadern March. Par. p. 274. 351.

y) Soon in der Mitte des 12. Jahrhunderts übersette ein gewiffer Burgundio, Richter, ober Vobeka von Pisa, viele Griechische Kirschender in das Lateinische. Vit. Ambrol, Travers, auch, Mehus p. 217.

<sup>2)</sup> Scriptores ordin, Praedic, I. p. 396. Referemo Diago in actis comitiorum provinciae Hispaniae E & 4

٠

Mit der Sahl der Bisbegierigen fieg auch die Sall ber Lebrer, und es war bepnahe teine Stadt so flein, wo nicht ein oder mehrere Lebrer aufgekanden nie ren a). Richts defto weniger arteten aus Biffenschuften aus, und unter diesen am meiften die Gramme tit und Rhetvrif. Die berahmteften Rechtslehm,

Toleti anno MCCL, habitorum inter ordinatomes hace legitur! Cupientes fatisfacere mandam magistri, Joannis de Vildezhusen, et attendesres utilitatem negotii praesentis, praecipae ves futuri, in nomine Patris, et Filii, et Spirins fancti affignamus ad fludium Arabicum, bet injungentes in remissionem peccatorum andech sate magistri et nostra, idque imperantes virine obedienriae F. Arnoldum Guardia, F. Perus de Cadireta, F. Raimandum Martin, F Perre Ariam, F. Petrum de Putco, F. Petrum de Sanctofelice. F. Dominicum Estevan, et F. Pegrum de Canoles: supra didum vero F. Arnoldum de Guardia aliorum praelatum defignams Numerum duedecim complebimus, cam primes facultatem deus nobis concesserit, ---Hacc assem, fagt Mehus in Der Vita Ambrofii Treversarii p. 155. ex Arabo in Latinum staducesdi provincia vigebat in Hispania faeculo decimo fecundo, et lequenti tempore, in caque admini-Aranda praeter caeteros celebrati Philippus Ckricus, et J. Gerardus Cremonensis,

a) Rog, Baco ap Jebb in praef, ad op, majs p. 1. Nunquam fuit tanta apparentia fapientiat, mec tantum exercirum fudii in tot facultatiba, in tot regionibus, ticut jam a quadraginta anni. Ubique enim doctores funt dispersi — in omni civitate et in omni catro, et in omni burgo praecipue per dus ordines sudantes (Er mepst Die Bettelorden) qued non accidir nis a quadraginta annis vel circiter, cum tamen aunquas fuit tanta ignorantia, tantus error.

mabmenflid Mccurfikeb) und Dbofrebus c): Die berühmteften Weltweifen, und Gottesgelehrten, Befonders Albertus, Decham, und Andere machten im Reben und Schreiben nicht blok baufige Barbaride men, und Colocismen, fonbern fo gar grammatifalie. fche Rebfer d). Rogerine Baco fanbigte feltes mer gegen bie Befete bes Driscian. Go febr er aber auch Die meiften Schriftfteller bes brengebnten Rabrbunberts an Gelebrfamfeit, und befonbers an Sprachtenntniffen übertraff; fo fann man boch niche Munen. Das feine Schreibart, fo wie Die bes Bos meventura, und Thomas von Aquino, piel Inrhatifder, ale die ber Gelehrten des ambliten Sabre fumberte ift. In bem Statut, meldes Robert be Emur con im 3. 1215. ber Universitat ju Baris gab. mirb bie Abetorif noch ermabnt. In ben fpatern Stas tusen bingegen wird ibr Rabme nicht mehr genannte. with eben fo menig merben unter ben Schriftftellern, ber man in Paris erflarte, Dorag, Birgil unb

...

b) Fattorini I. p. 140.

<sup>6)</sup> ib, p. 150. 151.

d'Wood I. p. 62. Cacierum tamersi illum (Alexundrum Necham) scriptores perplures solidissiman ernditione virum agnoscunt, clarissimus tamen Baconus, omnibus quidem ejus sacchli
libra auteferens, et utilia hand panen eripsiste
q fassus, et illum pariter, et Albertum errorum
grammaticalium frequenter coarguit, enmque
'probatis authoribus connumerandum inficiatur.
His sequitur, sagt Albertus Ragnus, unter
andern, intolerabilis error &c. de Miner, in
Vol. II. op. p. 214.

liebten, auf ben Gebanten fommen, Die unbanfbar und verachtete Grammatif und Rhetorif an Andiren : und felbft unter Diefen Guntlingen ber Ratur font ten nur biejenigen einen folden Borfas ausfabren. Die nicht burd andere betragerifde Ranke irre geleitet. murben, und Beit und Bermbgen genug batten, m den Eingebungen ibres Genius folgen zu darfen. Der Mangel von vorbereitenden Soulen, und guten lebe arten machte es nothwendig, bag bie vornehmen Biffenicaften fo lange Beit gelehrt und gelernt men ben muften . als im brepgebnten Jahrbunbert gefacht und wenn die Rechtemiffenfchaft und Mranenfunt fo viele Sabre erforderten , als man allgemein au the rem Bortrage ausfeste, fo war es nicht weniger noth das bie Etudirenden bie entbebrlichen mendia. Senntniffe entweder gang aufgaben, ober fo viel als moalich abfuraten.

Im drepzehnten Jahrhundert zeigte es fich in allen Wiffenschaften, und in allen groffen Lauden unferd Erdtheils, daß die Rlagen und Ahndungen über den Einfluß der Arznepfunde und Rchrisgelein samfeit auf die Literatur nur zu gegründet gewest waren. Weber Frankreich, noch England, weber Italien, noch Teutschand brachten im drepzehntes Jahrhundert einen einzigen Schriftsteller hervor, des man in Ansedung der Richtigkeit und Zierlichkeit der Schreibart mit den Besten des zwölften Jahrhundens vergleichen könnte z). Uebrigens nahm die Wiften aim

<sup>2)</sup> Crevier I, 306. Aussi quoique nous ayons cité divers auteurs du douzième siécle, qui ont écrit avec

gierbe auch im brepjebnten Sahrbunbert eber ju, ale ab. und zwar nicht bloß bie Begierde nach Runften. mub Gebeimniffen ber Merate, und Rechtelebrer, fonbern auch die nach auslandischen Spracen und Schrifs Die baufigen Ballfabrten nach bem gelobten Zanbe. Die febr oft von Conftantinopel unternome men worden, noch mehr aber bie Berrichaft ber fo genannten Lateinifden Raifer in Confantinopel murben bie vornehmften Urfachen, bag manche Abenblanber , und befonders Beifliche eine nicht geringe Kennts nie ber Griedifden Sprace erbielten y). Saft um biefelbige Beit entbrannte ein aufferordentlicher Gifer Me Die Debraifde und Arabifde Sprace und Literas tur: und vor allen Unbern legten fic bie Bettele mbrede auf bas Studium Diefer Sprachen, um bie Jus ben und Saracenen in Spanien befehren au fonnen z).

Mit

avec élégance, soit en vers soit en prose, nous n'en pouvons alléguer aucun du treizième &c. Die Benigen, welche im 13. Jahrhundert gustes, ober erträgliches Latein schrieben, waren an ben Höfen der Raiser, Könige und Pable. Die Briefe: von Friederich II., von Gregor IX. Janocenziv., und Alexanderiv. berm Ratthäus von Paris haben eine vielbester Sprache, als die Werfe der gleichzeitisgen Schriftseller. Wan sehe unter andern Matth. Par. p. 274. 351.

y) Soon in der Mitte des 12. Jahrbunderts überseite ein gewisser Gurgundio, Richter, ober Podesta von Pisa, viele Griechische Kirschender in das Lateinische. Vic. Ambros, Travers, aud. Mehus p. 217.

<sup>2)</sup> Scriptores erdin, Praedic, I. p. 396. Referemo Diago in actis comitiorum previnciae Hispaniae Æ £ 4

Mit ber Bahl ber Bifbegierigen ftieg auch bie Ball ber Lebrer, und es war bepnabe feine Stadt fo flein, wo nicht ein ober mehrere Lebrer aufgekanden nien a). Richts befto weniger arteten aus Biffenschiften aus, und unter biefen am meiften die Gramme tit und Rhetorif. Die berahmteften Rechtslehm,

Toleti anno MCCL, habitorum inter ordinato. mes hace legitur; Cupientes satisfacere mandam magistri, Joannis de Vildezhusen, et attendesres utilitatem negotii praesentis, praecipue ven futuri , in nomipe Patris . et Filii , et Spirites fancti affignamus ad studium Arabicum, bet injungentes in remissionem peccatorum anded sate magistri et nostra, idque imperantes vinte obedientiae F. Arauldum Guardia, F. Ferras de Cadireta, F. Raimandum Martin, F. Ferras Ariam, F. Petrum de Putco, F. Petrum de Sanctofelice . F. Dominicum Eftevan , et F. Peerum de Canoles; fupra diaum vero F. Arnoldum de Guardia aliorum praelatum deligname Numerum duedecim complebimus, cum primus facultatem deus nobis concesserit. -- Haec ansem, fagt Mehus in Der Vita Ambrofii Traversarii p. 155. ex Arabo in Latinum traducendi provincia vigebat in Hispania faeculo decimo fecundo, et lequenti tempore, in caque admisi-Rranda praeter caeteros celebrati Philippus Clericus, et J. Gerardus Cremonensis.

a) Rog, Baco ap Jebb in praef, ad op, majus p. 1. Nunquam fuit tanta apparentia fapientiat, mec tantum exercitium studii in tor facultation, in tor regionibus, sicut jam a quadraginta anni. Ilbique enim doctores sunt dispersi — in omni civitate et in omni castro, et in omni burgo praecipue per dues ordines sudentes (Er mensi Die Bettelorden) qued non accidir nis a quadraginta annis vel circiter, cum tamen nunqual fuit tanta ignorantia, tantus error.

pedmentlich Mccurfikeb) und Dofrebus ch: bie berühmteften ABeltweifen, und Gottesgelehrten, befonders Albertud, Decham, und Undere machten im Reben und Schreiben nicht blog bauffae Barbarise men, und Colocismen, fonbern fo gar grammatifalis. de Rebfer d). Rogerius Baco funbiate felte. ner gegen bie Befete bes Briscian. iber auch Die meiften Schriftfteller bes breviehnten Rabrbunderts an Gelebrfamfeit, und befonbers an Bprachtenntniffen übertraff; fo fann man bod nicht Mugnen, daß feine Schreibart, fo wie bie bes Bo : feventura, und Thomas von Aquino, viel inrbarifder, ale bie ber Belehrten bee zwolften Sabr. immberte ift. In bem Statut, meldes Robert be Four con im 3. 1215. ber Universitat ju Baris gab. mirb bie Abetorif noch ermabnt. In ben fpatern Star. nten bingegen wird ibr Rabme nicht mehr genenntb. ind eben fo menig merben unter ben Schriftftellern. te man in Baris erflarte, Soras, Birgil unb 4 : 4

<sup>6)</sup> Fattorini I. p. 140.

<sup>&</sup>quot; 6) ib. p. 150. 151.

d) Wood I. p. 62. Cacterum tamets illum (Aleximorum Necham) scriptores perplures solidissime, emajeruditione virum agnoscunt, clarissimus tamen Baconus, omnibus quidem ejus saeculi viela anteserens, et utilia hand panen scriptste salla, et illum pariter, et Albertum errorum grammaticalium frequenter coarguit, cumque probatis authoribus connumerandum inficiatur. His sequitur, sagt Albertus Ragnus, nnter antern, intolerabilis error &c. de Miner, in Vol. II. op. p. 214.

Cicers augeführt e). Um biefetbige Beit fi, bet Matthaus von Baris, murben um bes lebbi gen Geminns millen bennabe alle frepe Rante in mi danifde verwandelt, und man fonnte auch sen be Bhilviophie fagen, daß fie fic, wie eine Dese, fill biete. Raft alle Ctubirende vernachlaffigen bie Grad matif, und die Beltweifen und andere Gdriftfele bes Alterthums, um befto foneller ju bem Stulis ber Befete forteilen ju tonnen, won welchen ei be fannt ift , bat fie gar nicht zu ben freven Ranten en boren; benn bie frepen Runfte werben um ihre felbit, und bie Rechtemiffenfchaft um bes Geminnt millen begebrt. Go bald junge Leute nur mit efnien Sollogiomen und Sophismen um fic merfen finnen: fo befteigen fie ben Lebrftubl , braften fic mit ben Magiftertitel, und erbeben fic bann gum Romifde und tenonifden Recht; um nur gefdmind geiftlide Barben ju erhalten. Innocent IV. marnte geet Diefen gefährlichen Disbrauch; und diefe pabalides Marnungen maren eben fo vergeblich, als Die Rle gen ber grundlichen Gelehrten g). 3m 3. 1276. ftel ten ber Erabifcof Robert von Canterburg, und ber Bifchof Stephan in Daris, jener in Drford, Diefer in der Sauptftadt feines Sprengelt ein ne genaue Untersuchung ber beiben boben Schulen an, weil fie vernommen batten, daß fic in ben Wortrag faft aller Biffenfchaften gefährliche Berthamer ober

e) Crevier I. 376. 377.

f) um bas J. 1254. p. 593.

g) ib. .

nighens falfce ! Mepnungen eingeschlichen batten. ide Bischofe verwarfen auf beiden boben Schulen t Bukimmung der Lehrer folgende Redensarten als sch, und ungrammatikalisch ego currie, tu eurrie, curs est ego, socratis legere, u. s. w. b.). Diese Redensars waren ganz gewöhnlich, und man kann als ges voraussenen, daß sie sich des Berbots der Lehrer geachtet erhalten haben. Man studirte nicht mehr Grammatik, oder den Priscian, sondern mam bte nur so viel Latein zu lernen, als nötzig war, die Lehrer zu verkehen, und sich selbst verständlich machen. Dies geschab allem Anschein nach fast ganz

h) Wood I. p. 125. In Grammatica: Ego surrie, the corrit, currit, et curre, tanquam genuinam superent latinitatem, in usu crant quotidiano.

Item surrens est ego, et ego surre, Secratis le. gere sicut Socratem legere, et ita in reliquis ca-Thus obtinebant, cum aliis ejusdem farinae mon paucis. Es ift befannt , bag ber Dabit 3 as . carias fic bep bem beiligen Bonifacius Darüber beflagte, bag ein Priefter in Baiern in nomine Patria, et Filia, et Spiritus fandi ges tauft babe. Bouif. Ep. 134. Beniger befannt aber ift es, baf in bemfelbigen Jahrhundert ein Romifder Pabft, namlich Da brian ber Erke, noch groffere Sprachfebler machte, ale ber Bais rifde Briefter. Duratori Antig, Ital, Vol. III. P. Bit. führt folgende Borte aus einem Briefe Dadrians an: corumque novilifimis juvoles. . . ut inter eis diffentio fiat, et divites ioveniantur, omnes Benebentani . . . aut tam de recipiendi cos, quanquam de nottro Millo una cum nostrum Indiculum. . . . Si tot flores, fest Mustatori hinju, Roma, vel tune supra cereras Italiae urbes erudita ferebat, quid de rellquis arbibus cogitandum?

gang allein burch ben Gebrauch, ober burb bie allem meine Gewohnbeit ber Schulen, Latein ju reden, wo besmegen die verdorbene Lateinische Sprace auf eine gewiffe Urt eine lebende Sprace blieb.

Der Soabe, welchen die Rechtsgelehrfamfen und Armenfunde ber Bhilosophie . und Theologie m fagten, bewegte im gwolften und brepgebnten Jahr Aundert mebrere Babfte und Concilien. Das fe fo ber unterdruckten Biffenfcaften gegen ben lieber muth i) ber Siegerinnen annahmen. Im I. 1121. unterfagte man auf bem Concilio an Rheims ber Monden, und regulirten Chorberren bas Studim Der Rechtegelehrfamfeit fo mobl, ale ber Aranenfunk ganalich k). Daffelbige Derbot mutbe im 3. nm. auf bem amepten Lateranenfifden, und x163. aufbet Concifio au Tours wiederhoblt 1). 3m Unfange be brevgebnten Jahrhunderts behnte Sonorius bet Dritte biefes Berbot auch über Die Beltgeiflich feit aus, und unterfagte jugleich, daß bas Romifte Recht auf ber boben Schule von Paris gelehrt werk, Damit die Rechte der Gottesgelehrsamfeit nicht aulen alle brauchbare Manner entzigen m). Das letter Berbot murde amar nie genau erfüllt. Muein es bam Doch bie Wirfung , bag bas Romifche Recht nicht ein, als im J. 1679. auf ausbrudlichen Befehl Zubem 14 6

i) praepotentiam nannte es Rogerius Bacom-Wood I. p. 53. 54.

k) Crevier I, 247. Lebeuf II. p. 204. 223.

<sup>1)</sup> ib. m) ib. I, p. 316, 317.

vigs XIV. bffentlich in Paris gelehrt murbe a). In wer Mitte bes brepzehnten Jahrhunderts verordnets Innocent IV., daß kein Lebrer des Römischen Rechts zu den geiftlichen Würden zugelassen werden vile o). Dies Gefes wurde eben so wenig, als die Borbergehenden beobachtet. Weltgeiftliche, und Ore lenegeiftliche fuhren aller pabstlichen Bullen ungeachet fort, sich auf das Studium der Römischen Recht a, und die in diesen Biffenschaften erlangten Kenntnisse auszuüben.

: Mit bem unmiberkehlichen Bange ju ber Rechts. elabrebeit . und Aranepfunde vereinigten fich im brepebnten Sabrbunbert noch mebrere andere Urfachen um Berfall ber übrigen Biffenfchaften, befonders. er ,Lateinifden Eprache und Literatur. Eine ber sächtigften und verberblichften unter biefen Urfachen sar bie Enterbung und fonelle Ausgrtung ber Betelmonde, und anderer geiflichen Orden, Die ben Daminicanern und Kranciscanern bald nachfolgten p). Der Gifer, womit Die Dominicaner und Kranciscaner um Bolfe predigten, Die Jugend unterrichteten, und bie Reger auffucten , erregte einen folden Entbufiass mus fur bie Orben , bay bie Babfte fie mit ben unges meffenften , immer groffern Privilegien , Die Ronige, Rarden, und Gemeinheiten mit ben reichften Baben with Stiftungen, und alle Bolfer mit ben feibaftes sten

a) ib. o) Wood I, p. 96.

p) Crevier 1. 318. 319. 293 - 397. 466. Wood I.

telorden. Das Anfeben der neuen geiftlichen Orbn war fo groß, das Janglinge, und Manner aus ben vornehmften Familien fich schaarenweife zu ben Elb ftern der heiligen Bater gubrangten.

Es erging aber ben Bettelorben, wie alen abrigen Monchorden. Der Rugen, ben fie fifth ten, mar nur icheinbar ober vorübergebend; und die Rachteile, welche fie bervorbrachten, überwiegend, und langdauernd. Die Bettelmbache fchabeten icht balb der Rirchenzucht, den Sitten, und den Wiffer schaften, oder der Aufklärung bepnahe in gleichen Graben.

Die Bettelorben waren faum ein Menfchendter, und bin und wieder nicht einmahl ein halbet Menfchenalter errichtet, und eingeführt, als fie fom die ihnen verliebenen Borrechte ju mifbrauchen anfingen, und die gange Weltgeiftlichkeit zu ben gerechteften Rlagen zwangen u). Sie mishandelten die Leb-

Ш

u) Crevier I. 393. Wood I. p. 83. inpr. Matthacus Paris ad a 1043. p. 414. Et quod terribile est, et in triste praesagium per srecessor
annos vel quadringentos, vel amplius ordo monasticus tam sessinanter non coepit praecipitium,
sicut eorum ordo, quorum fratres jam viz tranactis viginti quatuor annis, primas ia Angla
construxere mansiones, quarum aedisseia jam is
regales consurgunt altitudines. Hi jam sont,
qui in sumtuosis, et diatim ampliatis aediscis
et cellis muralibus thesauros exponunt impretiabiles, paupertatis limites, et bassm sua pro-

auf dem boben Soulen, wie die Bifchofe, und arrer, und suchten fic von den akademischen Befes gen,

fessionis juxta prophetiam Hyldegardis Alemanniae impudenter transgredientes. Morituris magnatibus, et divitibus, quos norunt pecuniis abundare, diligenter infiftunt, non fine ordi-nariorum injuriis et jacuris, ut emolumentia inhient, confessiones extorquent, et occulta testamenta, se suumque ordinem solum commendanter, et omnibus aliis praeponentes. . . Ordines queque audenticos es a fandis patribus constitutos, videlicet a fanctis Benedice et Auguftino, et corum profesores contemnentes &c. Man febe ferner die Privilegien, welche die Beta telorden von Gregor IX. und Innocen IV. erhielten, p. 466. ad a. 1246. nach deren Ansführung der Geschichtscher auf folgende et fortfahrt: His igitur lactificati, et magnificati praedicatores varios ecclefiarum praelatos, epi-Icopos, archidiaconos, ... procaciter alloquenses, indulta fibi talia privilegia in propatulo demontrarunt, creda cervice ça exigentes reci-tari, et in corum ecclesiis veneranter excipia et commendari, et ad praedicandum populo, fine aliqua contradictione . . . quasi legatos vel etiam dei angelos admitti; et fe ingerentes nimis impudenter, rogitabant singulos etiam se-pe viros religiosos, esne confessos quibus si responsum fuisset, etiam : a quo ? a sacerdote meo. Et quis ille idiota ? nunquam theologiam. audivit, nunquam in decretis vigilavit, nunquam unam quaestionem didicit enodare. Coeci funt, et duces coecorum: ad nos accedites qui novimus lepram a lepra distinguere, quibus ardua, quibus difficilla, quibus del secreta paenerunt. Nobis confitemini imperterriti, quibas canta, ut jam videtis et auditis, concella est potestas. Multi igitur, praecipue nobiles es · mobilium uxores, ipretis propriis facerdotibus ex praelatis, iplis praedicatoribus confitebantur; unde

gen, wie von der Gewalt der Bifchefe fren zu machen x). Sie raubten den Bifchefen ihre Rechte, der Pfarrern ihre Einkunfte, und ben Lehrern der hohen Schulen ihr Ansehen, und die verdienten Belohnungen, indem die Bettelmonche vor den Weltgeiftlichen zu den ersten Warden der Rirche befordert wurdenz). Die Bischofe verlohren den Muth, und das Berndogen, eine genaue Aufsicht über die ihnen anvertrauten Heerden zu führen: die Pfarrer, zu predigen, und ihre übrigen wichtigen Pflichten zu erfüllen z): und die Lehrer der Jugend, ihre Arafte mit ungewöhnlicher Anftrengung auszubilden. Wenn auch die Beschwerden der Weltgeistlichkeit von den Königen und Stilwerden der Weltgeistlichkeit von den Königen und

unde non mediocriter viluit ordinarierum digisas et conditio, et de tanto sui contemptu, su sine magna confusione dolucrunt, nec sine midenti causa.

- x) ib. Matth. Parif. p. 611. 616.
- y) Crevier II. 103. Sarpi 1, 155.
- Videbant enim ordinem ecclesist z) id. p. 466. enormiter perturbari; . . . videbant insuper, parochianos suos audacter jam peccare, et impudenter, scientes se coram presbytero proprio nos erubelcere, lua enormia peccata confitendo, quol magnum reputatur periculum, cum rubor a confusio in confessione, pars sit maxima, et potistima poenitentiae. Dicebantque susurrant peccaturi ad invicent; perpetremus, quae so-bis voluptuosa videntur; et piacentia. Aliqui-bus enim praedicatorum, vel minorum per so transitum facientium, quos nunquam vidimu vel vituri fumus, cum confummatum fuenis quod detideramus, fine aliqua molestia confiebimur Et fic contemptis ordinariis et corts disciplinis peccatum copiosius exuberavit &c.

tanden nunterflagt murden; so halfen die Pabke efen Beschwerden felten oder niemabls ab: weil e Dommicaner, und Minoriten sich von Gregar mix., Innocens IV. und Alexander IV. als rocuratoren zur Brandschagung von Stiftern, und bftern, als Prediger des Ereuges, und als Berkauser des Ablastes von den gethanen Gelübden des Creus brauchen liesen a). Der unbezwingliche Lebers muth,

a) ad a. 1247. p. 492. Unde jam in Alemannia ficut in Sicilia, Calabria, et Italia cogebantur (exactionibus papalibus,) episcopi et alli fancti viri, quos eccletia in gremio maternae piezatis aluerate, ignominiose nimis mendicare, er in longinquis et alienis regionibus, victui necessaria praedicando postulare. Quibus insultana, es postulata denegans respondit populus; ite ad papam vestrum, ite, qui thesauris raptis abun-dat infinitis. Verum non cessavit dominus papa pecuniam aggregare, tam in sua curia, quam in remotis regionibus, faciens de fratribus Praedicatoribus, et Minoribus, enam in-vitis, non jam piteatores hominum, fed nummorum. Im 3. 1255. foidte Alexander IV. einen Magiftrum Ruftandum nach England, um Das Ereuf gegen Friederich ben 11. mit eis nem eben fo voulommnen Ablaß gu predigen, als wenn man in das gefobte kand toge, und mit ber Gewalt, das Gerubbe fo gleich erlaffen gu tonnen. p. 614. Quod cum audirent fideles, mirabantur, quod tantum eis promitteret pro fanguine christianorum effundendo, quantum pro cruere infidelium eliquando. Et move unt fannas et rifum praedicatorum mutabilitates. Et ' aliquo loco cum magister Rustandus praedicaret, in fine fermonis annexuit : Eftote fini obedien-Obligamini tali et tali mercatori, in tan-'tiae ta pecuniae quantitate.

muth, und bie unaufborlichen Ufurvationen ber Da minicaner und Franciscaner veraplagten ichon im brengebnten Sabrbundert einen unverfohnlichen Rries amifchen ber Orbenegeiftlichfeit und Beltgeiftlich feir b); und febr bald gerfielen bie Dominicaner und Rranciscaner feibit unter einander aber bie Barbe ife rer Orben c), und aber Die Berfchiebenbeit von Dem nungen, welche ihre angefebenften Lebrer vorgetragen batten , am meiften über bie Lebre von ber unbefted. ten Empfangnif ber beiligen Jungfrau d). Streitigfeiten brachten nothwendig ungablige Ungered tigfeiten bervor, fibrten Jahrbunderte lang ben Brie ben ber Rirde, raubten bie Beit, und fcmachten bie Rrafte ber brauchbarften Lehrer, und leiteten bie Muf merffamfeit von miffenschaftlichen Unterfudungen auf laderliche, ober unbedeutenbe Fragen bin. Bolf, welchem bie Bettelmonde bie Achtung gegen ibre orbentlichen geiftlichen Sirten, und mit biefertes machtigften Baum bes Laftere genommen batten, in bald an, Die ftolgen, babfachtigen, und auch in am Dern

b) Man lefe die Vormurfe, melde der gelehrte und fromme Bifchof Robert von Lincoln auf feinem Sterbebette in mohl bin Bettelmbnott, als bem Pabfte machte. Matth. Parif. ad a. 1253, P. 585.

c) Matth. Parif. ad a. 1245. p. 414.

d) Cobus mar es, ber im J. 1300. Diefe Leht in einer berühmten Dieputation ju Paris gegen alle Angriffe vertheidigte, und fie jur bertifcenden Lehre ber Rirche machte. Vie Scoti c. 4. vor bem erften Banbe feiner Quack. fubilif, in Libr, fentent, Antv. 1622, fol.

n Rudfichten verborbenen Bettelmonde, und bie bfte, welche fie fandten, ju verachten o).

Die Bettelmonde wurden, wie alle ihrige kliche Orden, febr frub von dem Geifte ber Aussitung, ober der Eroberung beberricht. Sie wandate gute, und bofe Runfte an, um hoffnungevoloder edelgebohrne Jünglinge in ihre Orden binguieben. Sie thaten dieses mit einer folden Buth Dartnäckigkeit, daß viele Eltern deswegen Besifen trugen, ihre Sohne auf hohe Schulen zu den, oder sie auch so gar von den hohen Schulen üdriesen, damit sie nicht in die Schlingen der ttelmonche fallen möchten f. Die Dominicaner, und

e) ad a. 1257. p. 632. Praedicatores autem . . . fubiannavir populus , elécmolynas confuetas fubatraheado: vocant eos Hypocritas , et Antichristi fuccessores, pseudopraedicatores , regum eprincipum adulatores , et consistances , ordinariorum contemptores , et eorundem supplantamores , thalamorum regalium subintratores , confessionum praevaricatores , qui peragrantes ignotas provincias , peccaudi audaciam subminitatore.

<sup>5)</sup> Armachan ap. Wood p. 80, et 181. Besonders flagt dieser Schriftsteller an der erften Stelle auf folgende Art: Item consequitur grave dammum in clero in hoc, quod jam in studiis remum in clero in hoc, quod jam in studiis remum in Angliae propeer talem puererum substrationem a suis parentibus, laici ubique retrationem a suis parentibus, laici ubique retratiunt suos flios, nec mittunt eos ad Andium, quoniam potius eligunt facere eos cultores agrocum, cos habendo, quam sic in studio eos

und Minoriten karzten febr oft bas Jahr bes Robi ciats ab, und hielten diejenigen mit Gewalt jurach, die innerhalb diefes Jahrs jurachtreten wouten: web de bofe Ranke felbft Innocens der Vierte ihrnen zu unterjagen für notbig hielt g). Die vielm Taufende von guten Kopfen, welche die geiftlichen Orden ihren Familien, oder dem Vaterlande entführten, und dann in ihren Eloftern in Rudficht auf Geift und herz verfehrten, war Einer der größen Schan, welchen sie der Kirche, dem Staat, und den Wiffenschaften zusügten.

Be

er

Бe

122

in: De

EF

tri

Bi D

**E**1

21

fi

Die Orbensgeiftlichen brauchten anfangs be Unmiffenbeit ber Weltgeiftlichen als einen Worman, um bie Geschäffte ber Lettern an fich ju reiffen b.

taliter amittere, et sic quod ubi in studio Oxot, adhuc meo tempore erant triginta millia studentium, non reperiuntur sex millia his diebus, et major hujus imminutionis causa sive eccase, praemissa puerorum circumventio aestimatur; et quid est damnum gravius toti clero, non video &c.

- g) Matth. Par. ad s. 1246. p. 417.
- h) Auffer den schon angeführten Stellen lese man noch folgende: Match. Par. ad a. 1246. p. 465.
  ... Praccicatores usurpantes sibi officium ordinatiorum et haberi eosdem contemptu procurantes, quasi scientia et portestate insufficiente populum dei regere, et ecclesiae lora moderari... Testisicatum etiam est, quod ordo St. Benedicti vel ordo beati Augustini per multorum spatium sacculorum non tantum deliravis, quantum eorum, qui nondum in Anglia per triginta amorum spatium radicum propagines transplantavis.

Mllein ber Gifer ber Bettelmonde fur Die grundliche Erlernung, und den grundlichen Bortrag von Bife fenfcaften erfaltete febr bald, nachbem fie Unfeben, Dact, und Reichthamer bie gur Gattigung erlangt batten. Die Bettelmonde maren bie erften, Die fich ben Brufungen und Hebungen, welche bie afabemifchen Befete porfdrieben, ju entziehen ftrebten. versitaten Orford und Cambridge beschwerten fich bieraber fcon im brepgebnten Sabrbunbert i), noch mehr im 3. 1366. , erhielten aber vom Barlement feine andere Antwort, ale bag man mit ben Candibaten ber Doctormarbe aus ben Bettelorben glimpflich verfahe ten moge k). Die Racultaten in Orford und Cambridge erfulten entweder Diefen Befehl bes Varlements nicht, ober bie Candidaten aus ben Bettelorden maren fo unfabig und unwiffend, baß fie auch bep einer glimpflichen Bebanblung oft abgewiesen werden mu-Ren, oder wenigftene fürchteten, abgewiefen zu mers ben. Um biefer Befdimpfung auszumeichen, gingen Me baufig nach dem feften Lande über, lieffen fic auf folden boben Soulen, mo man meniger frenge mar, als auf ben einheimischen, ben Doctortitel geben, und febrten bann mit ben Diplomen ber neuen Burbe in bas Baterland jurud. Man nannte baber die Doctoren ber Bettelmonde vom Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts an gewöhnlich Bacheboctoren, (dosores cercaios) entweder, weil fie feine Belebrfamfeit, fons bern nur verflegelte Urfunden jurudbrachten, ober mie

i) Wood I, 96. k) Wood I. p. 182.

und Minoriten karzten fehr oft das Jahr bes Nobiciats ab, und hielten diejenigen mit Gewalt jurud,
die innerhalb diefes Jahrs jurudtreten wollten: welde bofe Kunke felbft Innocenz der Vierte ibnen zu unteriagen für nöthig hielt g). Die vielen
Taufende von guten Köpfen, welche die geistlichen Orden ihren Familien, oder dem Baterlande entführten, und dann in ihren Elöstern in Rudfict auf
Beift und Berz verkehrten, war Einer der größen
Schäden, welchen sie der Kirche, dem Staat, und
den Wiffenschaften zusügten.

Die Orbensgeiftlichen brauchten anfangs be Unwiffenheit ber Beltgeiftlichen als einen Borman, um bie Geschäffre ber Lettern an fich ju reiffen 1).

taliter amittere, et sic quod ubi sin studio Oxos, adhuc meo tempore erant triginta millia sudentium, non reperiuntur sex millia his diebus, et major hujus imminutionis causa sive occasio, praemissa puerorum circumventio aestimatur; et quid est damnum gravius toti clero, noa sideo &c.

- g) Matth, Par. ad a. 1246. p. 417.
- h) Ausser den icon angeführten Stellen lese mat noch folgende: Matth. Par. ad a. 12,16. p. 465.
  ... Praedicatores usurpantes sibi officium ordinatiorum et haberi cosdem contemptu procurantes, quasi scientia et potestate insussicienta populum dei regete, et ecclesiae lora moderari.... Testissicatum etiam est, quod ordo St. Benedicti vel ordo beatt Augustini per multorum spatium saeculorum non tantum deliravit, quantum corum, qui nondum in Anglia per triginta amnorum spatium radicum propagnet transplantavit.

Allein der Gifer ber Bettelmonde fur Die grundliche Erlernung, und den grundlichen Bortrag von Bife fenschaften erfaltete febr bald, nachdem fie Unfeben, Dact, und Reichthumer bis jur Gattigung erlangt Satten. Die Bettelmonde maren Die erften, Die fic ben Prufungen und Uebungen, welche die afabemifchen Befete voridrieben, ju entziehen ftrebten. versitaten Orford und Cambridge beschwerten fich bieraber icon im brepgebnten Sabrbunbert i), noch mehr im S. 1366., erbielten aber vom Parlement feine andere Antwort, ale bag man mit ben Candibaten ber Doctormurbe aus ben Bettelorben glimpflich verfabe ten moge k). Die Facultaten in Orford und Came bridge erfulten entweder Diefen Befehl bes Parlements nicht , ober bie Canbidaten aus ben Bettelorden maren fo unfabig und unmiffend, bag fie auch bep einer alimpflichen Bebanblung oft abgewiesen werden muden, ober meniaftene fürchteten, abdemiefen au merben. Um biefer Befdimpfung auszuweichen, gingen de baufig nach dem felten Lande über, lieffen fic auf foiden boben Soulen, mo man weniger frenge mar, als auf den einbeimifden, ben Doctortitel geben, und febrten bann mit ben Diplomen ber neuen Burbe in bas Baterland jurud. Man nannte baber bie Doctoren ber Bettelmonde vom Anfange bes vierzehnten Sabrbunderte an gewöhnlich Bacheboctoren, (dodores cercatos) entweder, weil fie feine Belebrfamfeit, fons bern nur verflegelte Urfunden gurudbrachten, mie

i) Wood I, 96. k) Wood I. p. 182.

wiees in einem alten Statut bieß, weil fie bie Muftrengung bes Studirens eben fo floben, wie bes Bachs am Feuer gerschmolze 1). Im J. 1390, wurdt bas Reifen ber Bettelmonche zur Erlangung ber Doctorwarde burch einen königlichen Befehl auf bas ernb lichke untersagt m).

Die Folge wird lebren, daß die Bettelmin de vorzüglich die Philosophie und Theologie verder ben, und mit diesen Wissenschaften richteten sie aus die Sprache zu Grunde. Die scholastische Philosophie und Theologie blübeten nirgends mehr, als in Opford. Nirgends redete und schried man daher aufschlechter Latein, als auf dieser vohen Schule; mit die den Opfordischen Gelehrten eigenthümliche Sprache de bedeutete so viel, als eine schlechte Sprache und Schreibart n). Ueberhaupt wurde Mönchslatein in ganz Europa ein sprichmertlicher Ausdruck für schlechtes Latein, und die epistolae obscurorum virorum stelleten aus keinem andern Grunde einen so allgemein

ap. Wood I 196. quod ficut cera a facie igni fluit, fic ipii aspernatem studii fugiunt, et laborem, &c.

<sup>🖚)</sup> ib

n) Wood II. 6. Amissam linguae Romanze portetem, berbaramque superiorum sacculorum latinitatem sophistis nostris magna ex parte ttibuendam duco, cum parum congrue aus latine disserentibus Oxoniensiu loquendi mos impingi consueverit. Im sunsiednten Jahrhundert nanste man die scholassich: Sprache die Parisisch Sprache. Joh. Pici Oper. p. 42.

ien Bepfall, als weil fie die Sprache, wie die Dents irt der Monche fo glacklich ausdrückten.

Re unmiffender die Bettelorben, ober ie une itber ibre miffenicaftlichen Renntniffe murben : Des to tiefer verfanten die Monde in Lafterhaftigfeit und Iberalauben. Much flagte man die Bettelmonde om vierzehnten Sabrbundert ale Die Saupturbeber bes iberalaubens, und ber Sittenverberbnik ber Euros aifden Bolfer an o). Gie maren es porgualid. relde die Saufer und Stadte mit Ungucht, und Cheruch befiedten, und die Ropfe ber Menichen mit ebichteten Bundern, und faliden Beariffen von rommigfeit und Zugend erfüllten. Bemif thaten al Leibnis und Andere ben Bettelmonden fein Unicht, wenn fie biefelben ale eine ber vornehmften rfachen ber Rinfterniß anführten , Die im breptebnten, nb vierzehnten Sabrbundert über cans Europa ausebrochen fep p).

Nict

o) Man febe bie in den Artifeln von ben Site ten, und der Religion angeführten Zeugniffe des Ricolaus von Clemanges, und Ansberer: so auch Wood I. p. 240.

p) Leibnit, in introd, in script, rer. Brunfv, ad S. 63. sive Gervasii . . . oria: Vizit co sacculo, quod ego eum proximo omnium sacculorum post Christum natum ineptissimum esse comperi; decimo tertio, inquam, quo subito omnes propemodum boni scriptores evanuere, cunca in se trahentibus monachis mendicantibus, qui tunc

Dicht meniger, als Die Errichtung ber Bette monde, icabeten bem grundlichen Lebren und Erle nen ber Biffenichaften im brepgebnten Sabrhunden Die ungebeuern Gewalttbatigfeiten , wolche ber Rimi fche Sof unter Gregor bem IX., Sinnocena W. und Alerander IV. gegen die Geiftlichfeit aller En ropaifchen Bolfer audzuüben anfina. Die eben genant ten Babfte brauchten bald einen bevorftebenden Erent aug , balb die Bertheidigung ber allgemeinen Rirde gegen Krieberich ben U. und beffen Rinber, st Rachfolger, als einen Bormand, um burch ibre fem ten ober Procuratoren von allen Stiftern, und Ch ftern unter Androhung bes Banns, ober ber Sufes fion groffe Summen ju erpreffen 9). Gegen diek millfabrlichen und faft jabrlich wiederfebrenben Erm tionen icoasten feine Privilegien, fie mochten berfor men, von welchem fie wollten: benn bie Bollmachte ber pabfiliden Brandidater maren flete mit ben furde

tunc insurrexerunt; et mox ignorantiam, et errorem etiam vivicomburio sancientibus; ut tix alia, quam utriusque juris, et scholasticarum arquitarum studia superessent. Germanis cent saeculum decimum aureum suit prae decimo tertio et decimo quarto: quo tempore etiam jura imperii supina ignorantia propemodum interedere... Ex Ottone Frisingens, aliisque contemporaneis apparet, medio duodecimo saeculo integram adhuc discernendi facultatem supersussente superfuisse: mox vero uno impetu sabulae, antea intra legendas, et sanctorum miracula coerciat, see in orbem literarium essudere. &c.

ters

9) Man sehe Matth. Paris. ad a. 1234. p. 274. sets ner p. 274. 296. 299. 360. 375. 422. 481. 483. 575. 585. 618. 623.

rlichen Worten non obstante, ober non obstantibus erfeben, modurch alle Rrepheite und Gnabenbriefe ernichtet murben r). Den eben fo unerhörten, als serträglichen Erpreffungen miberfetten fic ber Abel ab die Beiftlichfeit in ben Europaifden Reiden febr ab, und febr oft mit vielem Duth ; aber meiftens me Erfola, ober meniaftens obne bauernben Er-Ma .). Die Babfte befummerten fic nicht barum, af fie offentlich von Bifchofen und andern Beiftlie en Antidriften, und ihr Sof die groffe Babblonifde bure gefcolten murbe :). Sie lieffen es gefcheben, af die Magnates, ober die universitas, und regnum ngliae, u. f. m. ibre gravamina einreichten, und it ben bitterften Rlagen beftige Drobungen vermifche in u), wenn fie nur reichlich bezahlten, oder bezahlt atten. Go bald ber Abel und die Beiftlichfeit von Ren und guten Ronigen, bergleichen Ludewig er Beilige von granfreich mar, unterftust muren; fo fonnte man ben Rauberepen ber Dabfte balb Irangen fegen. Allein die meiften Ronige begunftig. m gleich' Deinrich bem III. von England die pabfte den Forderungen, Legaten und Procuratoren, ents eber um bie entriffene Beute ju theilen, ober um

am

<sup>&</sup>quot; r) Il, cc.

in) Man febe bie Verschwörungen bes Englischen und Frangofischen Abels gegen die Anmaaffungen bes Romischen Sofes in den Jahren 1232. 1247. ap. Matth. Par. p. 255. 482.

e) ad 1241, p. 375. auch p. 585.

u) ad a. 1239. p. 347. ferner p. 450. 469. U. f. W.

am pabftliden Sofe Nadfict ju finden, wenn fie sa ibrer Clerifen bobe Chagungen forderten, die Gir ter ber Stifter und Clofter megnabmen, Die Ginfach te erledigter Stellen einzogen, und allenthalben im Creaturen einsesten, oder aufdrangen x). Dige Rolgen biefer pabfliden, und fenigliden Er preffungen, und ber Reifen, Beftechungen, und Rechtebandel, Die baraus entitanden, maren ber Up tergang, ober die Bergrmung von ungabligen Sife. tern und Cloffern, und Die Unfabiafeit ber Uebis bleibenten, auf das Lebren von Biffenschaften, un Die Bildung ihrer Mitglieder fo viel Beit, Dabe, mb Roften, ale pormable, menden au fonnen . Gelf Biichofe, und noch viel mehr Domberren, und Is nenici murben an ben Bettelftab gebracht, und Bi fcofe und Bralaten murben, mie Dattbans ses Baris fic ausbrudt, gleich Dofen und Gfein wer fauft z). Die Ronige und Rurften . und felba bit Stadte und Gemeinheiten Italiens breiteten im amiliten, noch mehr aber im brepgebnten Sabrhunder Biftmifderen, eine vorber unbefannte Buth ve Rachfriegen, verberbliche Rabielifteren und Buderin, Berfalfdungen, oder Erbebungen von Dangen, beim lide und ungerechte Gerichtebbfe und Inquifitionen über ben groften Theil von Europa aud. aber murden die Babfte bes brevgebnten Sabrbunberts die

z

x) 11, cc.

y) ib. p. 299. 422. 618.

e) ad a 1256, p. 618, venduntur Praelati pt boves et afini; ecce ultimae conditio fervituit &c.

Lehrer ber Konige und Furften in ben Runften der Cfung, und die Mufter in den Erfindungen von minden und Mitteln, unerlaubte Erpriffungen unben a), fo wie ihr hof das Bepfpiel einer die exhriftenheit argernden Ueppigfeit, Prachtliebe, ichmendung und Schwelgerep murde b).

Die willfahrlichen Brandschahungen waren aber t die einzige Gewaltthätigkeit, wodurch die Pabste drepzehnten Jahrhunderts die Kirche, und mit Kirche wider ihren Willen auch die Wissenschafsbenen sie sonst wohl wollten, zu Grunde richteten. e nicht weniger schälliche Wirfunz hatten die so unnten pabstlichen provisiones, oder Persorgungen. egor ix. sing zuerft an, die hohe Geistlichfeit Frankreich, England, und andern Ländern zu bit, daß sie ihm doch einige Präbenden in ihren Kirst und Stiftern überlassen möchten, und versprachen, daß alsdann die Bestechungen, und Sporteln

a) heinrich III. 3. B. ahmte treulich die versutiaa Romanorum in dem Beptreiben von Eractionen nach p. 393. und an mehrern andern Stellen.

b) Als Innocent iv. im J. 1251. Lyon verließ, hatte er bie Unverschäntheis, in Gegenwart der versammelten Sinwohner, und ihrer Frauen und Richter zu sagen: Amici, magnam fecimus, postquam in hanc urbem venimus, utilitatem et eleemosynam. Quando enim primo huc venimus, tria vel quatuor prostibula invenimus, Sed nunc recedentes unum solum relinquimus. Verum ipsum durat continuarum ab orientalis porta civitatis usque ad occidentem. — Et erat verbum offensionis, sest der Geschutssichteis ber hinzu, in auribus omnium mulierum, quarm infinita multitudo iermoni assidedat,

Des Romifden Sofes, moruber man fich fo febr beidm re, aufboren follten c). Die bobe Beiftlidfeit, wie - de alle Rolgen ber Bemabrung einer folden Bitt porberfab, meigerte fich, und nun vermandelten Bite aor, und deffen Rachfolder ihre Bitten in Drobm gen und amingende Bemalt. Die Babfte verfaufte ober verschenften Bisthumer, Dralaturen, Drabente und reiche Ofarreven an die unmurdigften Denide meiftens Italianer, Die man gar nicht fannte, mi aroftentheils auch nie fennen fernte; und nothigt Die Stifter Bifcofe, und Bralaten durch Die Die bung oder Strafe bes Banns, folde Kremblinge d gunehmen, ober menigstens reichlich ju verforgen d. Die Bemühungen des gemighandelten Abels und M gefrantten Beiftlichfeit e), das Befdrep ber gelis berten Mationen , Die Farbitten der beleidigten Imi ge f), und die Berordnungen von Concilien mart bren Jahrhunderte lang ju fcwach, bem Unmefen & Provisionen, und dem mannichfaltigen barque entite benden Unglud zu fteuern. Alle Wolfer murben ibrit Baaridaft beraubt, die durch die Provifionen eben ft febr, ale durch die pabstlichen Eractionen nach Rom bingezogen murde g). Rirden und Clofter verfielen, nub

c) Matth. Par. ad a. 1226. p. 227. 228.

d) p. 255. 450. 451. et fq.

e) ad a. 1232. p. 255. ad a. 1239. p. 347. 450. 469. U. f. w.

f) felbst heinriche III. ad a. 1244. p. 422.

g) In England schäpte man den Ertag der Pfrub ben der Italianer auf 6000 -- 7000. Raft. Die

Fonnten weber ihre alte Milbthatigfeit, noch Gasteit üben: viele Gemeinden blieben ohne hirs p: ben Patronen wurden ihre Rechte, und ben teinheimischen Familien die Gelegenheit der Bersing brir Kinder genommen. Da fast allein Besingen, oder blinde Gunft, und felten oder nies groffe Verdienste zu Pfrunden und Burden versn; o wurde dadurch auch der Eifer von Lehrern Lernenden niedergeschlagen i). Die verfehrte Vers

wen-

Die reinen Ginfunfte bes Ronigs betrugen nicht ben britten Theil ber lettern Summe. Matth. Par. ad a. 1245. p. 451. ad a. 1252. p. 575.

- h) Gravam. regni Angliae a. 1216. ap. Matth. Par. p. 469. Item, gravatur eo, quod in beneficiis Italicorum nec jura, nec pauperum sustentatio, nec hospitalitas, nec divini verbi praedicatio, nec ecclesiarum utilis ornatus, nec animarum cura, nec in ecclesiis divina sune obsequia, prout decet, et moris est patriae, sed in aedificiis suis parietes cum tectis corruunt, et penitus lacerantur.
- 3) Eduard, I. ad Clem. IV. apud Wood I. p. 148. Sed quod dolendum est, ipsius vineae propagines degenerant in labruscas, et exterminant illas apri de sylva, singularesque ferae depascunt eam, et dum per provisiones, et impositiones fedis apostolicae, quae solito gravius invalescunt, ipsius peculium contra piam voluntatem, et ordinationem donatorum, manus occupant indignorum, et praescrim exterorum, et ils dignitates, et beneficia permagna personis conferunaur alienigenis, plerumque nobis suspectis, qui non resident in dictis beneficies; et ulterius commissorum iis pecorum curam non agnoscunt, linguam non intelligunt, fed cuta neglecta veluti mercenarii, folummodo temporalia lucra quaerunt; et sie diminuitur Christi cultus, et

menbung ber geiftlichen Beneficien, und bie ant Roth, worein die verlaffenen Llebbaber ber Bills fcaften baburd gerietben , veranlagten bas fir # Gelebrfamfeit und Sitten gleich nachtbeilige unb girte Betteln ber Studirenden, ober fahrenden Cib Ier. In Opford gaben bie Canaler ben grofen mi fleinen Bachanten Bettelbriefe , und bie Subim ben in Baris erbielten fo gar pabftlide Bale. mit welchen fie fic an bie Milbtbatiafeit anber Menfchen wenden follten. In feinem anbern tell maren, wie es fcheint, bie Bachanten fo zalleit ale in Teutschland, mo fie bald bettelten, ball im len, bald lebrten, ober andere Arbeiten verrichtich bald mabrfagten, und jauberten, um nur bat the de Brod au verdienen k).

Der vierte wichtige Grund bes Berfalls in Biffenschaften, und besonders ber alten Sprace

je E

animarum cura negligitur, et subtrahitur hositalitas, ecclesarum jura depereunt, ruunt ach
ficia clericorum, attenuatur devotio populiclerici disti regni viri magnae liseraturae, si
conversationis honesiae, quique curam et regime
animarum possens sho salubriter gerere et pristire, et forent pro nostris consistis publicis optusispenn subtatam, quae divinae teimus aon est
placita voluntati, quinimo grave nostrum, si
sidelium nostrorum versatur in praejudicium, si
anaestimabile periculum, nisi super haec civius si
consultius caveamus &c. Man sebe noch Wood
p. 202. 240.

k) Wood I. p. 225. 226. Platers Leben im heb vetischen Almanach pom Jahre 1785.

teratur war bas überbanbnebmenbe Stubium abifden Schriftfteller, und ber Rernbeuteris und magifchen Ranfte, Die von biefen gelehrt i. Arabifde Schriftfteller murben foon im eilfe brbundert gelefen, und in eben Diefem Sabre t murben auch Sternbeuteren und Dagie, Die remeiniglich Refromantie nannte, getrieben. ine und bas Undere gefcab noch baufiger im in Sabrbundert. Erft im brepgebnten aber murs Studium der Arabifden Soriftfteller, und jeimen ober beberen Biffenicaften in ben abende ben Reichen berrichend. Bom Unfange bes inten Jahrhunderts an las man die Arabifden , Beltweifen , und Mathematifer baufiger, : Werfe bes Remifden Alterthums; und ba abifden Schriftfteller, gleich bem Ariftotes und andern Brieden , faft ohne Muenabme im n Grade ichlecht aberfest maren; fo brachten elenden Ueberfegungen in Berbindung mit ber ben Bernachläffigung ber beften Romifchen Mus jas fonft unerflarliche Berberben und Ausgrien teinischen Sprache und Schreibart im brengebne brbundert berver 1). Much legte man fich auf bie

Bon ben alteften Ueberfehungen Griechischer und Arabischer Schriftsteller, Die im 13. Jahrs bundert gebraucht wurden, find jest nur noch Benige übrig. Um besto merkwirtiger ift eis ne alte Ueberjehung der Politif des Arift otes les, Die fich in den Werfen Alberts bes Groffen findet. Vol. 1V. Ich fahre nur einige Pros

bie beberen Wiffenschaften mit einem groffern Gift, als auf Diejenigen, Die man bis Babin gelehrt bant, meil

Broben an: p. 2. Et rede dixit Heliodus poeizans, domum quidam primum encem, mulio rem et bovem aratorem. p. 3. Propter quod a primum rege regebantur civitates, et nunc ahuc gentes. ex fubjectis enim regi, omais enim domus regitur a fenissimo p. 10. Innomisas enim foeminae et viri conjugatio, ez tertium teenofactiva. &c. Et bie, faut 23 i pe e pon bet Ueberjegungen des Ariftoteles, in fualingm obicurus . eft . . . transfulus . . . a pueris, rd a supersitiosis vel ab imperitie, qui verbam no bo reddiderunt; tum phrales, et schemats, # figuras omnes, quae erant in Graeco fertient aprifimae, ad Latinum aut Arabicum in octraxerunt, ut nemo effet, qui linguem fuse patriam ita involutam ac perverlam agnofent, aut intelligeret! tum muka non affecuti po captu luo transtulere, ut non jam cognoleeden haberent Aristotelis mentem, sed interpreis: et clamores, tumultus, tragoediae . . . non # illius essent, sed de interpretis sensu. Lib. L. & cauf, corrupt. art. p. 336. in Oper Vivis Ball 1554. fol T. I. Auch noch p. 353. u. 424. 🗗 fclecht aber auch die Lateinischen Ueberfehm gen Griedifcher Schriftsteller maren; fo mad Doch die Arabijden Uebergenungen Griechifet Schriften noch unendlich elender und feblerbi ter. 3d fann nicht umbin, folgende prote aus bem Bives abaufdreiben : Lib. V. de Can corr, art. p. 411. Aristotelis haec funt verba ... quorum hic eft Latine fenfus : Post jam enmeratas de philosophia sententias secuta est Pb tonis speculatio, in plerisque Pythagoricis autdeas, sed quaedam habens propria praeser !! licam disciplinam. Nam a puero primum Cr tylo dedit operam, et placitis Heracliti, 🕬 a lensitibus, quod in perpetuo essent fluxu, scietiam to Mebant, cujus ad postremum quoque fuit opinionis. Cum Socrates circa moralis stigebeimen Biffenschaften von allen Königen, und herren geschätt, und belohnt wurden. megliche Schabe, ben bas Studium der Acas beriftkeller, und der gebeimen, oder magisffenschaften der fortgebenden Aufflärung der den Völfer zugefügt hat, murde auch nicht dem fleinften Theile nach durch die geringen Renntniffe ersett, welche die ubendländiseltweisen, Aerzte, und Mathematifer den ju danken hatten; und keine Borftellung ift

erur, de natura autem universitatis nibil dier . . Audiamus nunc Arabicum inter-tem: Er post hoc, quod dictum fuir, de mophilosophiae, invente fuit philosophia Plaiis, et sequebatur illos in multitudine, in uniibus autem erat opinionis Italorum Et pria qui contigit post Democritum, fuit opinio rculeorum, scilicet quod omnia entia semper e in fluxu; es quod nulla est in eis scientia. a igitur opiniones accepimus fecundum hos Socrates autem loquutus fuit in potremo ralibus, et nihil dixit de natura. Mebrere alteften Ueberfenungen ber Schriften bes iftoteles maren aus dem Arabifden. Leon. t. Epift, Lib. IV. p. 140. Edit. Mehus At-: ut fcias, duo fuerunt ante me . . . intertationes Ethicorum. Una quam ex Arabe hace quonism anterior eft, vetus appella-Altera hace posterior et nevior a Britanquodam traducta, qui fratrem fe ordinis edicatorum feribit. Bep aller ihrer Sollechte murden Dieje Ueberfegungen boch von Dians I ben Aretinifchen vorgezogen. ib. Petrus ctorius glaubte, baraus ben Tert bes Aristeles wieber berftellen ju fonnen. Vie Am-[, Traveri, p, 156.

G 2 - :

atfo unrichtiger, als die gemeine Mepnung, befte Araber den Untergang aller gelehrten Renntuffe in bem Chriftlichen Europa verbatet, oder die bien Aufflärung der neuern Beit vorbereitet baben.

bi

1

10 9

lites

**b** 6

tild

Mile Urfachen, Die ben Berfall ber Bifc fcaften , und am meiften ben Berfall ber fateinite Sprace, und Literatur im brengebnten Jabrbuitt berporbrachten , wirften im pierzebnten und funite ten Jahrhundert fort, und Die baraus entfiche Rolaen murben im vierzehnten Jahrhundert im ich auffallender , ba fie ein ganges Sabrbunbert burd # pereinten Rrafte jum Berberben ber mabren Gde Die murbe Die Lattinie famfeit geauffert batten. Sprache mehr gemigbandelt, und die Bbilofonte Theologie mehr verunftaltet, als burd ben 30HD nes Dund, und Guillielmus Dccam, de man ale bie erften Lichter ibres Sabrbunbert ftaunte. Durch biefe Manner und beren Schiler # Alles verlobren, mas noch in ber Schulfprace !! nes und Richtiges, und in ber Schulgelehilati Butes und Rusliches übrig geblieben mar. Souliprade murbe ein Chaos von Portunation (monftris verborum) bie nicht allein nicht wer Coriftstellern ber besten Zeiten , fondern nicht eine bon ben Belehrten bes amolften Jahrhunderes maren um fannt morden. Die Grammatif murbe im pierzebnten funfgebnten Sabrbunbert nicht bloß vernachlaffict fondern verachtet ; und eine barbarifde Schrift murbe ale bas Beiden von Rechtglaubigfeit, grin

m) Wood I. p. 228.

inblider Belehrfamfeit angefeben. Eben biefe Denfe aing bon ben Beltmeifen und Gottesgelehrten au t Lebrern ber übrigen Biffenichaften über. Det Abmrefte Rechtagelebrte des vierzebnten Sabrbunberts, irtolus, brudte feine Gefinnungen burd ben THO and: de verbibus non curat Jurisconsuleus a). Betrarca, Boccaccio, und beren Ochie Die Berte bes Briechifden und Romifden Altermis zu lefen, ju empfehlen, und zu erflaren anfin-; fe mar Babua lange Beif die einzige bobe Gous wo man biefe Bieberberfteller ber alten Literatur underte, und ihnen nacheiferte o). Auffer Italien . Baris Die erke bobe' Soule, mo einzelne treffije Manner, und amar weltgeiftliche Doctoren ber eologie, burd bie Benfpiele bes Betrarca unb ter Souler ermuntert , Die Berfe ber Alten fiuten und nachabmten. Nicolaus von Clemans B geborte au ben Erften. Die fic biefes groffe rbienft um ibre Ration erwarben .). Er las baus to mobi offentlich, als privatim über die rhetoris en Berfe Des Cicero, und biemeilen auch über Abetorif bes Ariftoteles: und bie beften Dichs ber Momer murben au feiner Beit in Baris baufig lart a). Der Cardinal Galenttus be Betra Mala

n) Comneni Hift, Archigymn, Patav. I. p. 200.

ib, I, 280.

p) Epift. IV. V. p. 19. 27. 29.

q) Equidem in findio Parifaco etiam facpe Tullianam publice legi Rhetoricam, facpe etiam pri-

Da la mimberte fich nicht menia baraber, bet & fo auter Dichter und Schriftfeller, ale Ricblant von Clemanges war, fic in granfreid bet bilben fonnen, ba Betrarca gefagt babe: bi au feiner Beit fein ertraglicher Retner. und Gerit Reller in Kranfreid erfunden morben: und ba d aberbem notorifd fep, bas bie Frangofen fic mit f den Studien nicht abgaben, und Die Jugend enf gar nicht bagu anführten r). . Go treffend fein eigent Benipiel mar, welches nicolaus von Cleus ges jur Biberlegung bes Romifchen Carbinalt # führte; fo unrichtig mar die Bebauptung, baf bub ben beiligen . Bernarb nebft bem marmen Gifer f Religion auch bas Studium einer auten Coritt ermedt morben fen .). Der beilige Bernard mit te gar feine Unfprace auf Die Ehre eines gent Schriftftellers, und feit bem ambiften Sabrbundt waren die Grammatif und Rhetorif in Baris nicht weniger, als auf andern boben Schulen verfaumt wer ben. Der Saame, ben Ricolaus von Elee

> privatim: nonnunquam eriam Aristotelicus, Poetae vero summi et optimi Virgilius 2000 Terentius illic saepe leguntur, p. 29.

- a) Miraris praeterea, quem fim in illis artisti praeceptorem nactus, cum Galli, ut ais, si talia studia non sua sociente adaptare ingenia, nec propterea ulla apud illos hujusmodi praecepta disciplinarum tradantur.
- s) p. 19, et 27. Diebus autem Bernhardi nofini coepit in Galliig simul cum fervore religionis stylus coli et resurgere, nultique . . . illa aetate eloquentiae hic studuerunt, plurimaque valde utilia et memorabilia scripserunt.

banges in Baris ausftreute, farb nie aang mieben Dennoch aber brachte bas gange funfgebnte Jahrbundert in Franfreich feinen Schriftfteller berbor, ber ibn erreict, und übertroffen batte; und bie Sprace des groffen Saufene ber Beltweifen und Theologen blieb auch in Baris noch ein ganges Sabre murbert eben fo barbarifd, ale fie im vierzebnten Rabrbundert geworben mar. Auf ben Englischen bos . ien Schulen verabideute man noch gegen bas Enbe tes funfaebaten Sabrbunderte Das Studium ber Griebifden und einer jeden andern alten Sprace als ine verbammliche Reperen. Die Rreunde ber alten Barbaren und beren Boglinge machten Berfcmorunen gegen Die Lebrer und Liebhaber ber Griedifden Sie vereinigten fich unter bem Dabmen er Trojaner, und griffen bie Briechen allenthalben wit Spottreben ober auch thatlich an. Dit folden Barbaren mufte Erasmus fampfen, als er im 1. 1498. nad Orford fam, um die Griedifde Spras be au lebren. Die Belehrten ju Cambridge maren bigigere Griechenfeinbe, als die zu Orford. Jene terfdmabten bas neue Teftament bes Erasmus als im unnages und gefährliches Bud, und bie Borfte: er eines Collegiums in Cambridge festen eine bobe Berafe barauf, menn Jemand bies Buch lefen, ober n bas Collegium bringen marbe i). Der Streit, ben Reud's

e) Wood 1, 237. Obnixe illi Graccum novi reflamenti textum, typis primirus ab Erasmo mandatum, repudiarunt; quorum, ut ipie testatur,

Reuchlin mit ben Jesuiten in Chun führen mut, beweist, daß die Teutschen Monche eben so gefint waren, als die Englischen .

Nach der Rhetorif und Grammatik litt bus bie bisber angefohrten Urfachen die Philosophie at meiften, beren Buftand im zwölften Jahrdundert mi ohne den Metalogieus bes Johann von Gulisburp entweder gar nicht, oder nur fehr unwöhkandig kennen warden. Nach diefem lehreichn Schriftfieller aber schöpfre man in feinem Zeitalter bie Philosophie aus folgenden Quellen, und trug fie auf folgende Art vor.

Man theilte Die gange Philosophie nach Am feitung bes Ariftoteles, und feiner Amsleger in brep Theile ein: in die Physik, Ethik, und Logifa). Die Logif erklärte man als eine Wiffenschaft, weide richtig benken lebre, und so wohl die Runft qu erfinden, als zu urtheiten enthalte y). Man unterschied

in fodalitio quodam fub mulcta haud exigua cautum est, ne fociorum aliquis librum illus imprum ae futilem . . collegio inferret.

- m) Ueber biefen bechft merkwurdigen Streit felt man befonders die Epistolar Reuchlini; am meb ften Hermanni Buschii Epistolam ad Reuchlinum, die fich unter Reuchlind Briefen fintet.
- z) Metal II. c 2.
- y) II. 1. logica est ratio disserendi, per quam totim prudentiae agitatio solidatur, et c. 5. Communitet logicam diviserunt audores in scientiam invenier.

ţ

ie Logif von der Dalektif, oder von der Junft gut z disputiren 2). Unter ben drey Saupttheilen ber ibilosophie murde die Logif für den Biekligften, oder tornehmften gehalten, weil der Physifer und Ethifer einen Schritt thun konne, whne von der Logik gezihrt zu werden a); und weil die Logik gleichsam er belebende Geift sep, welcher sich durch den ganzen übrigen Corper der Philosophie verbreite b). Die ogik war der einzige Abschnitt der Philosophie, der ver Gekalt einer besondern Bissenschaft auf den hei en Schulen vorgetragen, und durch mundlichen Unswricht gelernt wurde; und mit Recht, glaudte man,

di, et scientiam judicandi; eandemque totam in divisionibus, definitionibus, collectionibusque versari docuerunt... Versantur autem in his et quae dictae sunt pertinentes ad logicam disciplinae. Nam demonstrativa et probabilis et sophistica omnes quidem consistant in inventione, et judicio, et itidem dividentes, desnientes et colligentes domesticis rationibus utuntur; etsi materia, aut sine, aut modo agendi dissimiles sint.

- 2) II. c. q. Est aurem dialectica, ut Augustine placer, bene disputandi scientia.
- a) II. 5. Inter caeteras itaque philosophiae partes privilegio displici infignita est; quia et principalis membri decoratur honore, et in toto philosophiae corpore esticacis instrumenti exercet officium. Physicus enim et Ethicus in suis assertionibus non procedunt, niss probationibus a Logico mutuatis.
- b) II. 6. Et fic philosophiae pars infignis est, ut per omnia membra ejus quadam spiritus vice discurrat: iners enim est omnis philosophia, quae ad logicam non disponitur.

dewerbe bie Jugend fich mehr um die Logif, ale un alle andere Theile ber Philosophie c). Manche gin gen in der Berehrung der Logif so weit, daß ne alle dbrige Biffenschaften verochteten, und nicht etm gehn oder zwanzig Jahre, sondern ihr ganzes Lebn mit dem Studio derselben zubrachten d). Dies and schlieffende Studium der Logif, und noch mehr de Otalektif tadelten Johann von Salisbury und bessen Lehrer ohne Schonung. So unwirksam de Schwerdt des Derkules oder Achilles in de Hand eines Swerges sep, sagten diese Manner; din so unbrauchdar sep die Logif oder die Dialektif se den Personen, die in der Physik, Sthif, oder ab dern nühlichen Wissenschaften unerfahren sepen ed

- e) ib. Merito ergo ad cam untus undique en carfus populorum, ut fola plures teneat occupatos, quam omnes aliae officinae illius, que
  actus humanos disponit, et verba, certe et cogitatus, si recte processerunt. Philosophiam loquor, sine qua quidquid est, insulsum et inspidum est, et plane erroneum, et bonis motibus displicens.
- d) II. 6. Indignantur ergo puri philosophi, et qui omnia praeter logicam dedignantur, aeque Grammaticae, ut Physicae expertes et Ethicae, et me improbum, obtusum et caudicem, aut lapidem criminantur, et c. 7. Non tamen ut in logicam invehar, hace propono, (scientia esim jucunda est, et frustuosa) sed ut illis eam siqueat non adesse, qui clamant in compitis, et in triviis docent, et in ea, quam solam prosetentur, non decennium aut vicennium, sed totam consumpserunt aetatem. Man vergleicht damit das schou oven angesührte Ende des sehnten Capitels.

<sup>4)</sup> II, c. 9. 10.

Dan muffe allerdings die Dialeftif fo mobl, als Die Logif fur unentbebrliche Bertzeuge balten, und de als folde ju brauden wiffen. Bugleich aber muffe man fic auch einen geborigen Stoff, ober Borrath bon gemeinnütigen Renntniffen fammeln, ber beren Bearbeitung man jene Inftrumente brauchen fonne f). Dan fannte bie logifden Schriften bes Apuleius. Muauftinus, Boetbius und Ifidorg), Die noch im eilften Jahrhundert Die Gingigen maren, übet melde und aus welchen man die Logit lehrte und lerne te h). Unter allen Diefen Schriften brauchte man im imolften Jahrbundert ju Borlefungen blog die 3fa. hoge bes Borpber, und zwar in ber Abficht, um baburd Unfanger jum Studio ber eigentlichen Logif poraubereiten i). Unverftanbige Lebrer bauften in bie Erflarungen ber Porphyrifden Ginleitung alle Somies rigfeiten ibrer Biffenicaft jufammen, um befto meifer ju icheinen. Bang anders verfuhr Abalarb. ber feinen fungen Bubbrern bas Lefen bes Borpbur fo leicht, alt möglich machte, um baburch ibre Lernbealerbe au' ermuntern, und ihnen ein beilfames Butrauen gu ihren Rraften einzufloffen k). Magoge bes Porpbor lief man bie Bucher bes Mris · ft o o

f) ib. g) Metalog. II. 2.

ff) Murator, Antiq. Ital. III, 929, 931.

i) III. 1.

k) ib. Faciebat enim studiosssime, quod in omnibus praecipit sieri Augustinus, id est, rerum intellectui serviebat,

toteles von ben Rategorien, und meet feur verces folgen 1). Jene bielt man in ber Loaif fareben bas, mas in ber Grammatif bas Bud ftabenlefen fen: und biefe verglich man mit bem Enchftabieren, ober ber Bufammenichung von Buchftaben in Enlben m). Diele Lebrer faßten ber Rurge und Deutlichfeit megen ben Inhalt Diefer beiben Schriften in ihren fo genand ten Ginleitungen gujammen, meldes Jobann vot Salisbury febr billigte. Daben bielt er es ftr burdaus nothwendig. bag man ben Rebegebraud, aber bie Runftworter ber Alten genau benbehalm: theile, weil biefe Runftworter burch ibr Miterthun eine gemiffe Burde erhalten batten, noch mehr alet befmegen, weil junge Leute, Die mit ber Coulfme de unbefannt feven, bepm Disputiren burd bit Runftmorter berfelben wie burd Blibe getroffen und Johann von Salits niebergemorfen murben. burn pflichtete bem Musfpruche feines Lebrers, bes Mbalard, vollfommen bep: bag es jest, (nam. lich im 12. Jahrhundert) leicht fepn marbe, ein Berf über bie Logif ju fcreiben , bas feinem Berfe ber Alten meber in Anfebung ber Bebanfen, noch bes Ausbrud's etwas nachgebe: bag es aber febt fáma,

f) III. 2 -- 4.

m) It, 4. Liber Periermeniarum, sive potius periermenias, ratione proportionis syllabicus est, sicut praedicamentorum elementarius nam elementa rationum, quae singulatim tradit in semonibus incomplexis, iste colligit, et in modum syllabae con prehensa producit ed veri falfique significationem.

pmer, ober gar unmöglich sepn murbe, einem neuen Berke das Anjehen ju verschaffen, welches die Schrife in der Alten hatten, auf deren Schultern wir, wie werge auf dem Rucken von Riesen schleren, und das er leicht etwas weiter sehen könnten n). Nach dem litheile der Beiseren war das Wesen der Logik in en acht Buchern der Topik, in den Analyticis, und klenchis, am meisten in den Topicis, und unter iesen vorzäglich in dem achten enthalten o). Josann von Salisbury wunderte sich nicht wenig warüber, daß das wichtige Werk der Tonikov b lange von den Vorsahren vernachlässigt, und rik in seinem Zeitalter bervorgezogen, und gleichsam vieder vom Tode erweckt worden p). Die Tonikos waren.

a) ib. Dies Lettere .fagte Arnold von Charbires.

o) III. 5. Ipsum itaque quodammodo corpus artis dedudis praeparaticiis, principaliter cossistit in stibus; scilicet Topicorum, Analyticorum, Elenachorumque notitia: Unb c. 10. Ut autem praemisse fimilirudinis sequamur proportionem, quemadmodum categoriarum elementatius, pesiermeniarum syllabicus, praemissi topici, diftionales libri suat; sic Topicorum ofavus constructorius est rationum, quarum elementa vel loca in praecedentibus monstrata sunt.

p) III, 5. p 859. Cum itaque tam evidens fit utilitas Topicorum, miror quare cum aliis a majoribus tam diu intermissus sit Aristotelis liber, ut omnino aut fere in desuesudinem abierit, quando actate nostra, diligentis ingenii pulfante studio, quasi a morte, vel a somno excitatus est, us revocaret errantes, et viam veritatis

maren, wie andere Schriften des Arift oteles, pa welchen auch die Problemata gehörten d), fak werd lich übersett. Man konnte daher leicht erkennen, baf fie in einer andern Sprace geschrieben worden, und boch waren fie im geringken nicht unverständlich r). Man schätze nicht bloß die Aunst, oder Fertigkeit, Trugschlüffe auslösen, sondern auch die, dergleichen erfinden zu können. Diese Aunst nannte man Soptikif, und selbst Johann von Salisbury ham von ihr die gute Mepnung, das der Verkand dabund geschärft werde s). Wenn man die verschiedenn

Their

tatis quaerentibus aperiret. Man sehe and Launoy de varia Arist fortuna p. 81. . . . Robertus de Monte in nova ad Sigebertum appendice auno 1128. . . . Jacobus, inquir, Cinicas de Venetia transtulit de Graeco in Latima quosdam libros Aristotelis, et commentatus es, seilicet Topica, Analyticos priores et posteriore, et Elenchos, quamvis antiqua translatio super cosdem libros haberetur &c.

- q) Polycrat, V. c. 6. p 270. Ariftoteles in feptimo problematum, et Plutarehus in octavo memorabilium dicit, &c.
- e) Neque enim fermonum aut rerum tanta est difficultas, ut a studiosis non possit intelligi, et
  utilitas tanta est, ut prae caeteris expediat huse
  agnosci. Satis enim inter caetera, quae tranlationis artisssima lege a Graecis trasta sunt, planus est: ita tamen, ut facile sit auctoris sui siylum agnoscere, sed ab iis tantum sediter intelligatur, qui sequuntur indisferentiae rationem, sine qua nemo unquam nec apud sos,
  nec apud Graecos, sicut Graecus interpres, natione Severitanus dicere consueverat, Aristorlem intellegit.
- e) Metalog, IV. G. 22. 23. bef. II. c. 5. Erge & Sophistica sic rationalis ext; et quamvis falls, shi

ile ber Logik vorgetragen hatte; so fügte man, es scheint, als einen Anhang Untersuchungen über Sinne, und die verschiedenen Kräfte der Geele u.). Ariftoteles mar bier, wie in der ele lichen Logik der vornehmste Fahrer. Es gab auch ahls Gelehrte, die an allen Werken des Ariftotes, von welchen man Uebersenungen batte, Manetadelten u); im, Ganzen aber geftand man ihm allen übrigen älteren und neuern Philosophen den men des Weltweisen vorzugsweise zu z). Weder hann von Salisbury, noch Abalard fahrtrgendwo den Nahmen auch nur eines einzigen bischen Auslegers des Ariftoteles an.

Der lette 3med, nach welchem alle Lehrer und er ber Logik ftrebten, mar eine ungewöhnliche igkeit in der Dialektik, oder in der Runft zu disrun 7). Die Dialektik bestand aus zwep Theilen: aus

sibi inter partes philosophiae locum vindicat....
Philosophus demonstrativa utens negotiatur ad veritatem: Dialesticus ad opinionem: ..... Sophishae inflicir, si vel videatur esse probabile.
Ilade non facile dizerim, esm esse inutilem seim, quae non mediocriter exercet ingenia, et ignaris rerum efficacius nocet, si sit ignota.

<sup>4)</sup> Metal. IV. c. 9, et fq.

m) IV. c. 24.

a) 11. 16. 111. 7. Sed cum finguli fuis meritis fplendeant, omnes se Antiotelis adorare vestigia gioriantur: adeo quidem, ut commune omnium philosophorum nomen praceminentia quadam sibi proprium fecerit. Nam et antonomatice, id est, excellenter philosophus appellatur.

y) Metalog. II, c. 10, et fq.

aus ber, Runft , Fragen aufwerfen , und Ginwirk ben : und dann aus der Runft , Fragen aufibien, m @inmarfe beantworten an fonnen. Unter bis Johann Tebrern des n a a Sailisburt # Der Ginen . Mabert is M in Abalarb aber in beiben ren und berühmt, baß felbft feine Reinde ibn # Chre eines unübermindlichen Disputators mul Den :2). Die Dialeftif erfeste ben matgeinden Bortrag ber abrigen philosoph fden Biffenfdaften, indem ber mabre lop fer , ber nicht blog Dialeftifer , pber Conbif mi feine Kragen aus allen Theilen ber Whilosophie lebnte, und folde gragen von allen Seiten unterfudital Bo

<sup>2)</sup> Bon ben beiben Erstern sagt 3 ob a nn von Splisbury II. 10. p. 303. querum alter, (Abericus) ad omnia scrupulosus, locum quebenis inveniebat ubique: ut... scirpps eisen esset enodis. Nam et ibi monstrabat, qui oporteat enodari. Ater autem in responsos promtissirus subtersugii causa nunquam decinavit articulum... Ille ergo in quaestosbus subtilis et multus: iste in responsionios perspicax, brevis et commodus. Quae duo salicul omnium contigissent, parem utique dispetatorem nostra actate non esset invenire. Ill bom 25 % salicul omnium contigissent, parem utique dispetatorem nostra actate non esset invenire. Ill bom 25 % salicul omnium contigissent parem utique dispetatorem sosta actate non esset invenire. Ill bom 25 % salicul omnium contigissent parem utique dispetatores qui logicae opinionem praeripuit omnibs coactancis suis adeo, ut solus Aristotelis eredere tur usus colloquio.

a) II. c., 12. Versatur exercitium dialectice is omnibus disciplinis &c. et c. 13. Tres inquinculates, naturalis, moralis, et rationalis asteriam praestant; quia singulae suas expositiones. Quaerit enim ethica, parentis math.

rnanftige und gelehrte Dialeftifer bedienten fich im Disputiren gewöhnlich des spllogistischen Bors 26 b), und nahmen nie Fragen ober Sage, die weber durch fich selbst evident, ober aus evident und also feines Widerspruchs big waren: auch nicht solche, die einer unläugbas Eerfahrung widersprachen, ober megen ihrer Unschtigfeit lächerlich scheinen konnen c). Unter ben ugen, welche die Dialeftifer im zwölsten Jahrbuns 12 untersuchten, wurde keine mit einer solchen hifte

Der=

magis, an legibus oporteat obedire, si forte disfentiant. Physica, mundus acternus sit, aut
perpetuus, aut initium habuerit, et sit sinem
habiturus in tempore, aut sit nihil horum. Logica, an sit contra io um disciplina, &c. et c.
15. Quocirca nullam liberalium disciplinarum
utiliorem esse crediderim, quam istam, a qua
in omnes philosophiae partes facilis et felix est
processus; ad nullam enim scientiam invenitur
insirmus, cui probabilia innotescunt.

- b) II. 12. Hace autem intercifa oratione, et crebrius utitur lyllogiemis &c.
- B) II. 13. Vacillat itaque in naturalibus pleruma que, corporalibus et mutabilibus dico, ratio demonstrandi: sed in mathematicis efficacissime convalcscit. Quidquid enire in numeris, proportionibus, figuris, similibusque ab ca colligitur, indubitanter verum est, et aliet esse non potest,... Demonstrative ergo principia necessaria sunt: dialectice, probabi ia. Unde et Dialecticus ab illis abstineout, quae nulli videntur, ne habeatur insanus: et a manifestis, ne palpare videatur in tenebris et iis duatavat insistet, quae aut omnibus, a ut pluribur, aut praecipnis in unoquoque gener um nota erunt.

Dertbelbige, und beftritten, ale Die Krage von te Ratur ber allgemeinen Begriffe, ober ber Mrien und Battungen ber Dinge. Ale Abalard ju feben wing, mar biefe Unterfuchung fo michtig, bag man beonabe glaubte: fie enthalte bas Befen ber gomen Dialeftif 4). Unmiffenbe Prabler, fagt Jobann son Galisbury in feinem Polperatico e), -bie Auffeben erregen modten, geben por, baf fie bie alte Erage von ben Arten und Gattungen auf eine nem Brt aufibien wollen : eine Frage, in beren Unterfo bung bie Belt alt geworben ift, auf welche mit mebr Beld veridmendet, und Dube gewandt bat ale Erifus in feinem Schafe befaß, ober ale bil Dans ber Cafaren brauchte, um Die Berrideit aber bie gange Erbe gu befeftigen; eine Frage, M biele Menichen fo lange befchafftiget bat, baf, b fie Die Anflofung berfelben ibr ganges Leben burt fuchten, fie meber Diefe, noch etmas Underes falle Mle Johann von Galisbury feinen Do tologicus ichrieb, mar bie Gecte bes Rocelinus, obt Roscelin us, melde bie Gattungen unb Urten fur ble Be Borte erffarte, faft gang verfcmunden f). Mud M Mennung bes 21 balarb, ber bie Gattungen und Mim amar nicht fur bloffe Borte, aber boch fur bloffe 80

d) Hist, calam, c. 2. . . . quasi in hac de unversalibus sententia tota hujus artis considera fumma,

c) VII, 12. p. 451, 452.

f) l. c. p. 452. bef. Metal. Lib. II. c. 17. Alisergo confiftit in vocibus, licer hace opinio as Rocelino suo fere omnino jam evanueria.

ftiffe des menichlichen Werftandes hielt, hatte nur benige Wertheidiger mehr g); und bas Spftem ber Realisten mard alfo icon in der legten Salfte des wolften Jahrhunderts bas herrschende.

Richt alle Dialektifer aber waren so beschaffen, sie Johann von Calibbury seine Lebrer schile erte. Es kanden schon im Anfange des zwolften schrbunderts Manner auf h), die alle übrige Wiffens haften auser der Logik verachteten, und von der veftelten. Diese Sophistel und Dialektik bepethelten. Diese Sophisten versprachen ihren Schurr, sie in kurzer Zeit und mit leichter Müstyn groffen Rednern und Weltweisen zu masien i). Statt des Scharffinns und der Gelehrsams it diente ihnen bestiges Geschrep, und Lachen, und wohlterepen statt gultiger Grunde k). Bald bezwepsfels

ì.

. .

g) Metal, II. 17. p. 814. in hac autem opinione deprehensus est Peripateticus Palatinus Abaelardus noster, qui multos reliquit, et adhuc quidem aliquos babet prosessionis hujus settatores es testes.

h) Der verkappte Evrnificius, gegen welchen er schrieb, hatte Lebrer g habt, die ihm obnich maren: Metal, I, 3. Nam er iple accepit a de-doribus, quod nunc discipulis tradit, coaque sic instituit, sicut et ipse institutus est

i) 1. 3 p 739. Fabellis tamen et nugis suos paseit interim auditores; quos sine artis beneficio,
se vera sunt, quae promittit, faciet eloquentes,
et tramite compendioso sine labore, philosophos.

<sup>1)</sup> Si enim quidlibet proposueris, ille convitiabitur, aut ridebit. — Sufficiebat ad victoriam verbesus clamor, ib.

Reuchlin mit ben Jesuiten in Chun führen muft, beweist, daß die Teutschen Monche eben jo gefinnt waren, als die Englischen a).

Rach der Rhetorif und Grammatif litt buch bie bisber angefohrten Ursachen die Philosophie an meiften, beren Buftand im zwölften Jahrdundert mir ohne den Metalogieus bes Johann von Galisburp entweder gar nicht, ober mur sehr unvah Randig fennen warden. Rach diesem lehrreichen Schriftfteller aber schöpfte man in feinem Zeitalter die Philosophie aus folgenden Quellen, und trug fie auf folgende Art vor.

Man theilte Die gange Philosophie nach Im feitung des Ariftoteles, und feiner Ausleger is brep Theile ein: in die Physik, Ethik, und Logifa). Die Logik erklärte man als eine Wiffenschaft, welche richtig benken lebre, und so wohl die Runft qu erfinden, als qu urtheilen enthalte y). Man unterschied

Die

in fodalicio quodam fub mulcta haud ezigua cautum est, ne fociorum aliquis librum illus imprum ac futilem... collegio inferret.

- m) Ueber diefen bechft merkwurdigen Streit febe man befonders die Epistolar Reuchlini: am meisten Hermanni Buschii Epistolam ad Reuchlinum, die sich unter Reuchlinu Briefen findet.
- z) Metal II. c 2.
- y) II. 1. logica est ratio disserendi, per quam totimo prudentiae agitatio solidatur, et c. 5. Communitet logicam diviserunt audores in scientiam invenien-

et Logif von der Dialektif, oder von der Junft gut dieputiren 2). Unter den drey Saupttheilen der pitosophie wurde die Logif für den Wichtigften, oder ornehmften gebalten, weil der Phylifer und Ethiker inen Schritt thun konne, ohne von der Logif gestrt ju werden 2); und weil die Logif gleichsamr belebende Beift sep, welcher sich durch den gansn abrigen Sorper der Philosophie verbreite b). Die gif war der einzige Abschnitt der Philosophie, der der Bekalt einer besondern Wissenschaft auf den hen Schulen vorgetragen, und durch mundlichen Unstricht gelernt wurde; und mit Recht, glaubte man,

di, et scientiam judicandi; eandemque totam in divisionibus, definitionibus, collectionibusque versari docuerunt... Versantur autem in his et quae dictae sunt pertinentes ad logicam disciplinae. Nam demonstrativa et probabilis et sophistica omnes quidem consistant in inventione, et judicio, et itidem dividentes, definientes et colligentes domesticis rationibus uruntur; etsi materia, aut sine, aut modo agendi dissimiles sint.

- 2) II. c. 3. Est autem dialectica, ut Augustine placet, bene disputandi scientia.
- a) II. 5. Inter caeteras itaque philosophiae partes privilegio duplici infignita est; quia et principalis membri decoratur honore, et in toto philosophiae corpore esticacis instrumenti exercet officium. Physicus enim et Ethicus in suis assertionibus non procedunt, niss probationibus a Logico mutuatis.
- b) II. 6. Et sic philosophiae pars insignis est, ut per omnia membra ejus quadam spiritus vice discurrat: iners enim est omnis philosophia, quae ad logicam non disponitur.

Reuchlin mit ben Jesuiten in Chun führen munt, beweist, daß die Teutschen Monche eben jo gefinnt waren, als die Englischen a).

Rach ber Metorif und Grammatif litt bud bie bisber angeführten Urfachen Die Philosophie an meiften, beren Buftand im zwölften Jahrdundert mir ohne ben Metalogicus bes Johann von Getlisburp entweder gar nicht, ober nur febr unwöhntändig fennen marden. Rach Diefem lehrteichn Schriftkeller aber schöpfte man in feinem Zeitalter be Philosophie aus folgenden Quellen, und trug fie auf folgende Art vor.

Man theilte Die ganze Philosophie nach In feitung des Ariftoteles, und feiner Ausleger in brep Theile ein: in die Physik, Ethik, und Logika). Die Logik erklärte man als eine Wiffenschaft, welche richtig benken lehre, und so wohl die Runft zu erfinden, als zu urtheilen enthalte y). Man unterschied bie

in fodalitio quodam fub mulcta haud exigus cautum eft, ne fociotum aliquis librum illus impum ac futilem ... collegio inferret.

- B) Ueber diesen bechft merkmarbigen Streit febt man befonders die Epistolar Reuchlini: am meb ften Hermanni Buschii Epistolam ad Reuchlinum, die sich unter Reuchlind Briefen findet.
- z) Metal II. c 2.
- y) II. 1. logica est ratio disserendi, per quam totim prudentiae agitatio solidatur, et c. 5. Communite logicam diviserunt audores in scientiam invenier-

e Logif von der Dialektif, oder von der Junft gut disputiren 2). Unter ben drey Saupttheilen der bilosophie murde die Logif für den Wieligsten, oder ornehmsten gehalten, weil der Physiker und Ethiker inen Schritt thun konne, ohne von der Logif gestort zu werden 2); und weil die Logif gleichsam r belebende Beist sep, welcher sich durch den gans n übrigen Sorper der Philosophie verbreite b). Die 19gif war der einzige Abschnitt der Philosophie, der der Gestalt einer besondern Wissenschaft auf den hie mechten vorgetragen, und durch mundlichen Untricht gelernt wurde; und mit Recht, glaubte man,

di, et scientiam judicandi; eandemque totam ia divisionibus, definitionibus, collectionibusque versari docuerunt. Versantur autem in his et quae dictae sunt pertinentes ad logicam disciplinae. Nam demonstrativa et probabilis et sophistica omnes quidem consistant in inventione, et judicio, et itidem dividentes, definientes et colligentes domesticis rationibus utuntur; etsi materia, aut sine, aut modo agendi dissimiles sint.

<sup>2)</sup> II. c. q. Est autem dialectica, ut Augustine : placer, bene disputandi scientia.

a) II. 5. Inter cacteras itaque philolophiae partes privilegio duplici infignita est; quia et principalis membri decoratur honore, et in toto philolophiae corpore efficacis instrumenti exercet officium. Physicus enim et Ethicus in suis asfertionibus non procedunt, nis probationibus a Logico mutuatis.

b) II. 6. Et fic philosophiae pars infignis est, ut per omnia membra ejus quadam spiritus vice discurrat: iners enim est omnis philosophia, quae ad logicam non disponitur.

bewerbe bie Jugend sich mehr um bie Logie, als un alle andere Theile der Philosophie c). Manche gin gen in der Berehrung der Logie so weit, daß ne alle abrige Biffenschaften verachteten, und nicht ema gehn oder zwanzig Jahre, sondern ihr ganzes Leben mit dem Studio herselben zubrachten d). Dies andschliestende Studium der Logie, und noch mehr der Dialektik tadelten Johann von Salisburp und bessen Lebrer ohne Schonung. So unwirfsam bei Schwerdt des Berkules oder Achiles in der Hand eines Swerges sep, sagten diese Manner; eine so unbrauchbar sep die Logie oder die Dialektik sie dem Personen, die in der Physis, Ethik, oder and dem Personen, die in der Physis, Ethik, oder and dern nühlichen Wissenschaften unersahren sepen oh

e) ib. Merito ergo ad cam santus undique est carfus populorum, ur fola plures tenest occuptos, quam omnes aliae officinae illius, quet
adus humanos disponit, et verba, certe et esgitatus, si recte processerunt. Philosophiam lequor, sine qua quidquid est, insussument pidum et pidum et pidum et pidum est, et plane erroneum, et bonis moribus displicens,

d) II. 6. Indignantur ergo puri philosophi, et qui omnia praeter logicam dedignantur, aeque Grammaticae, ut Phisicae expertes et Ethicae, et me improbum, obtusum et caudicem, aut lapidem criminantur. et c. 7. Non tamen ut in legicam invehar, hace propono, (scientia enim jucunda est, et frusuosa) sed ut illis eam siqueat non adesse, qui clamant in compitis, et in triviis docent. et in ea, quam solam protectur, non decennium aut vicennium, sed totam consumpserunt aetatem. Man vergleicht damit das schou oben angesührte Ende des sehr ten Capitels.

<sup>4)</sup> II, c, 9, 10.

Dan muffe allerdings bie Dialeftif fo mobl, als Die Louif fur unentbebrliche Berfgeuge balten, und fe als folde ju brauden wiffen. Bugleich aber muffe man fic auch einen geborigen Stoff, ober Borrath bon gemeinnabigen Renntniffen fammeln, ber beren Bearbeitung man iene Inftrumente brauchen fonne f). Dan fannte die logifden Schriften bes Apuleine. Muguftinust Boetbius und Ribor a), Die noch im eilften Jahrbundert Die Gingigen maren, über welche und aus melden wan die Logif lebrte und lerne te h). Unter allen Diefen Schriften brauchte man im Imolften Sabrbunbert ju Borlefungen blof Die Sfa. inge bee Borpber, und amar in ber Abficht, um Baburd Anfanger jum Stubio ber eigentlichen Logie poraubereiten i). Unverftandige Lebrer bauften in Die Erflarungen ber Borpbprifden Ginleitung que Comie. riafeiten ibret Biffenicaft jufammen, um befto meifer ju icheinen. Bang andere verfuhr Abalard, ber feinen fungen Bubbrern bas Lefen bes Bornbor To leicht, alt möglich machte, um baburch ibre Bernbegierbe ju ermuntern, und ihnen ein beilfames Autrauen gu ibren Rraften einzufloffen b). Magoge bes Porphpr ließ man bie Bucher bes Mris · ft o .

f) ib. g) Metalog, II, 2.

h) Murator, Antiq, Ital, III, 929. 931.

i) III. 1.

k) ib. Faciebat enim fludioliffime, quod în omnibus praecipit fieri Augustinus, id est, rerum intellectui ferviebat.

bewerbe bie Jugend fich mehr um die Logif, als un alle andere Theile der Philosophie c). Manche gin gen in der Berehrung der Logif so weit, daß ne alt abrige Biffenschaften verochteten, und nicht erm jehn oder zwanzig Jahre, soudern ihr ganzes Lebn mit dem Studio herselben zubrachten d). Dies and schlieffende Studium der Logif, und noch mehr de Dialektik tadelten Johann von Salisburp und dessent tadelten Johann von Salisburp und bessent des Derkules oder Achieles in de Hand eines Swerges sep, sagten diese Manner; den so unbrauchbar sep die Logif oder die Dialektik so den Personen, die in der Physik, Sthif, oder and dern nahlichen Wissenschaften unerfahren sepen ch

e) ib. Merito ergo ad cam untus undique est carfus populorum, ur fola plures teneat occupatos, quam omnes aliae officinae illius, que
actus humanos disponit, et verba, certe et cogitatus, si recte processerunt. Philosophiam lequor, sine qua quidquid est, insulsum et inspidum est, et plane erroneum, et bonis moribus displicens.

d) II. 6. Indignantur ergo puri philosophi, et qui omnia praeter logicam dedignantur, aeque Grammaticae, ut Phisicae expertes et Ethicae, et me improbum, obtusum et caudicem, aut lapidem criminantur. et c. 7. Non tamen ut in logicam invehar, haec propono, (scientia enim jucunda est, et frusuosa) sed ut illis eam siqueat non adesse, qui clamant in compitis, et in triviis docent. et in ea, quam solam prosetutur, non decennium aut vicennium, sed totam consumpserunt aetatem. Man vergleicht damit das schou oben angesubrte Ende des sehn ten Capitels.

<sup>4)</sup> II, c, 9, 10.

Dan muffe allerdings bie Dialeftit fo mobl. als Die Louif fur upentbebrliche Berfgeuge balten, und de ale folde au brauden miffen. Bugleich aber muffe man fic auch einen geborigen Stoff, ober Borrath bon gemeinnübigen Renntniffen fammeln, ber beren Bearbeitung man jene Inftrumente brauchen fonne f). Dan fannte bie logifden Schriften bes Abuleins. Muguftinust Boetbius und Ifidor a), Die noch im eilften Jahrbundert Die Gingigen maren; abet welche und aus welchen man die Logif lebrte und lerne Unter allen Diefen Schriften brauchte man im imolften Sabrbunbert ju Borlefungen blof Die Sfa. ange bes Borpber, und zwar in ber Abficht, um Baburd Anfanger jum Stubio ber eigentlichen Logik poraubereiten i). Unverftandige Lebrer bauften in Die Erflarungen ber Borpbprifden Ginleitung que Comie. riafeiten ibret Biffenicaft jufammen, um befto meifer ju icheinen. Bang anders verfuhr Abalarb, ber feinen fungen Buborern bas Lefen bes Bornbor fo leicht, alt möglich machte, um baburch ibre Pernbegierbe gu' ermuntern, und ihnen ein beilfames Autrauen gu'ibren Rraften einzufloffen b). Rfagoge bes Porphpr lief man bie Buder bes Mris · ft o c

f) ib. g) Metalog, II, 2.

B) Murator, Antiq. Ital, III, 929. 931.

i) III. 1.

k) ib. Facichat enim studiosissime, quod in omnibus praecipit sieri Augustinus, id est, rerum intellectui serviebat.

poteles von ben Rategorien, und weet teur veices folgen 1). Jene bielt man in ber Logie fur eben bas, was in ber Grammatif bas Bud fabenlefen fen: und Diefe verglich man mit bem Euchftabieren, ober ber Bufammeniegung von Budftabin in Golben m). Riele Lebrer fasten ber Rurge und Deutlichfeit meges ben Inbalt Diefer beiben Schriften in ihren fo genand ten Ginleitungen gufammen, welches Jobann von Salisbury febr billigte. Daben bielt er es får burchaus nothwendig. bag man ben Rebegebraud, ober bie Runftworter ber Alten genau bepbehalte: theils, weil diefe Runftmorter burch ibr Alterthum eine gemiffe Burde erhalten batten, noch mehr aber befmegen, weil junge Leute, Die mit ber @dulibras de unbefannt fepen, bepm Dieputiren burd bie Runftmorter berfelben wie burd Blige getroffen und niebergemorfen murben. Jobann von Salis burp pflichtete bem Musipruche feines Lebrers, bes Mbalard, vollfommen bep: baf es iest, (nam. lich im 12. Jahrbundert) leicht fenn murbe, Berf aber die Logif ju fdreiben , bas feinem Berfe ber Alten meder in Anfebung ber Bedanten, noch bes Musbrude etwas nachgebe: bag es aber febt fdmer,

f) III. 2--4.

m) It, 4. Liber Periermeniarum, sive potius periermenias, ratione proportionis syllabicus est, sicut praedicamentorum elementarius nam elementa rationum, quae singulatim tradit in fermonibus incomplexis, iste colligit, et in modum syllabae con prehensa producit ad veri falsque significationem.

bwer, ober gar unmöglich sepn marbe, einem neuen Berke bas Anjehen ju verschaffen, welches die Schrifen ber Alten hatten, auf beren Schultern wir, wie werge auf bem Racken von Riesen schlern, und baser leicht etwas weiter sehen könnten n). Nach dem rtheile ber Weiseren war das Wesen der Logis in en acht Bachern ber Topis, in den Analyticis, und lenchis, am meisten in den Topicis, und unter iesen vorzäglich in dem achten enthalten o). Josann von Salisbury wunderte sich nicht wenig araber, daß das wichtige Werk der Towicav, lange von den Vorsahren vernachlässigt, und in seinem Zeitalter betvorgezogen, und gleichsam ieder vom Tode erweckt worden p). Die Towicas waren.

a) ib. Dies Lettere .fagte Arnold von Charb

o) III. 5. Ipsum itaque quodammodo corpus artis dedudis praeparaticiis, principaliter cossistit in stibus; scilicet Topicorum, Analyticorum, Elenehorumque notitia: Unb c. 10. Ut autem praemisse fimilirudinis sequamur proportionem, quemadmodum categoriarum elementatius, pestermeniarum syllabicus, praemissi topici, dificonales libri sunt; sic Topicorum oftavus constructorius est rationum, quarum elementa vel loca in praecedentibus monstrata sunt.

p) 111, 5. p 859. Cum itaque tam evidens fit utilitas Topicorum, miror quare cum aliis a majoribus tam diu intermiffus fit Ariftotelis liber, ut omnino aut fere in desuetudinem abientit, quando actate notira, diligentis ingenii pulfante studio, quasi a morte, vel a somno excitatus est, sit revocaret etrantes, et viam veri-

maren, wie andere Schriften bes Ariftoteles, pu welchen auch die Problemata gehörten d), fak wörd lich abersest. Man konnte daher leicht erkennen, bat sie in einer andern Sprache geschrieben worden, und doch waren sie im geringken nicht unverkändlich r). Man schätte nicht bloß die Aunk, oder Fertigkeit, Trugschlüsse auslösen, sondern auch die, dergleichen erfinden zu können. Diese Aunk nannte man Sophikif, und selbst Johann von Salisburp ham von ihr die gute Mepnung, daß der Verkand dabund geschärft werde s). Wenn man die verschiedenen

Their

tatis quaerentibus aperiret. Man sehe aud Launoy de varia Arift fortuna p. 81. . . . Robertus de Monte in nova ad Sigebertus appeadice anuo 1128. . . Jacobus . inquir , Ciricus de Venetia transtulit de Graceo in Latinum quosdam libros Aristotelis , et commentatus est, seilicet Topica , Analyticos priores et posteriores, et Elenchos , quamvis antiqua translatio super cosdem libros haberetur &c.

- q) Polycrat. V. c. 6. p 270. Aristoteles in septimo problematum, et Plutarchus in octavo memorabilium dicit, &c.
- e) Neque enim fermonum aut rerum tanta est difficultas, ut a studiosis non possit intelligi, et
  utilitas tanta est, ut prac caeteris expediat huse
  agnosci. Satis enim inter caetera, quae traulationis arthissima lege a Graecis trassa sunt, planus est; ita tamen, ut facile sit auctoris sui siplum agnoscere, sed ab iis tantum fideliter intelligatur, qui sequuntur indisferentiae rationem, sine qua nemo unquam nec apud nos,
  nec apud Graecos, sicut Graecus interpres, natione Severitanus dicere consueverat, Aristotelem intellexis.
- e) Metalog, IV. C. 22. 23. bef. II. c. 5. Erge et Sophistica sic rationalis est; et quamvis fallst,

ile ter Logif vorgetragen hatte; so fügte man, es scheint, als einen Anhang Untersuchungen über Sinne, und die verschiedenen Kräfte der Geele u. 2). Ariftoteles mar bier, wie in der eistlichen Logif der vornehmste Fahrer. Es gab auch iable Gelehrte, die an allen Werfen des Ariftotes, von welchen man Uebersehungen hatte, Manstadelten u); im Ganzen aber geftand man ihm alten übrigen älteren und neuern Philosophen den men des Weltweisen vorzugsweise ju u). Weder hann von Salisburp, noch Abalard fahrigendwo den Nahmen auch nur eines einzigen bischen Auslegers des Aristoteles an.

Der lette 3med, nad welchem alle Lehrer und :er ber Logif ftrebten, mar eine ungewöhnliche tigfeit in ber Dialeftif, ober in ber Runft qu bisiren y). Die Dialeftif beftand aus zwep Theilen:

QU\$

fibi inter partes philosophiae locum vindicat. . . . . Philosophias demonstrativa utens negotiatur ad veritatem: Dialecticus ad opinionem: . . . . Sophistae sufficit , si vel videatur esse probabile. Unde non facile dizerim, eam esse inutilem feitu , quae non mediocriter exercet ingenia , et ignatis rerum essescius nocet, si sit ignota.

s) Metal. IV. c. 9, et fq.

m) IV. c. 24.

m) II. 16. III. 7. Sed cum finguli fuis meritis splendeant, omnes se Artstotelis adorare vestigia gloriantur; adeo quidem, ut commune omnium philosophorum nomen praeeminentia quadam sibi proprium secerit. Nam es antonomatice, idest, excellenter philosophan appellatur.

y) Metalog. II. c. 10. et fq.

aus ber Runft, Fragen aufmerfen, und Simith Den: und bann aus ber Aunft , Fragen gufiffen, mi @inmårfe beantworten au fennen. lister M Robann Tebrera des BOR Calisburs w Der Ginen . Abalarb aber Andern . in ren und berühmt, bag felbit feine Reinde Weit Chre eines unüberwindlichen Dienntators auf Den z). Die Dialeftif erfente den mill geinden Bortrag der abrigen philosoph foen Biffenfoaften, indem der mabre 19 fer , ber nicht blog Dialeftifer , ober Copbif mi feine Kragen aus allen Theilen ber Bhilojophie D lebute. und folde Kragen von allen Geiten unterfichtib

ta

þп

- 2) Bon ben beiden Erstern sagt 3 o b a n n vos 66 sis b u r p 11. 10. p. 303. quorum alter, (Albericus) ad omnia serupulosus, locum questonis inveniebat ubique: ut... scirppa eiget enodis. Nam et ibi monstrabat, qui oporteat enodari. Alter autem in responsos promtissimus subtersugii causa nunquam decinavit articulum... Ille ergo in quastiosibus subtilis et multus; iste in responsosimperspicax, brevis et commodus. Quae dos salicus omnium contigisent, parem utique dispetatorem nostra actate non esset invenire, lui bom 25 si sario 1. c. 5. Et peripatetisus pue tinus, qui logicae opinionem praeripuit omnibus coactaneis suis adeo, ut solus Aristotelis erescutur usus colloquio.
  - a) II. c., 12. Versatur exercitium dialectics s omnibus disciplinis &c. et c., 13. Tres inquifacultates, naturalis, moralis, et rationalis usteriam praestant: quia singulae suas exposura quaestiones, Quaerit enim ethica, parentis math

nftige und gelehrte Dialektiker bedienten sich Disputiren gewöhnlich des spuogistischen Borsb), und nahmen nie Fragen oder Sape, die der durch sich selbst evident, oder aus enidens riomen abgeleitet, und also keines Widerspruchs waren: auch nicht solche, die einer unläugdarfahrung widersprachen, oder megen ihrer Unsteit lächerlich scheinen konnien c). Unter den i, welche die Dialektiker im zwelsten Jahrbunstersuchten, wurde keine mit einer solchen hifte vers

magis, an legibus oporteat obedire, si forte dissentiant, Physica, mundus acternus sit, aut
perpetuus, aut initium habuerit, et sit sinem
habuturus in tempore, aut sit nihil horum. Logica, an sit contra iorum disciplina, &c. et c.
15. Quocirca nullam liberalium disciplinarum
aziliorem esse crediderim, quam istam, a qua
in omnes philosophiae partes facilis et felix est
processus; ad nullam enim scientiam inventur
nsirmas, cui probabilia innotescunt.

II. 12. Hace autem intercifa oratione, et cre-

II. 13. Vacillat itaque in naturalibus pleruma que, corporalibus et mutabilibus dico, ratio lemontrandi; fed in machematicis efficaciffime onvalefeit. Quidquid enim in numeris, proportionibus, figuris, fimilibusque ab ea colligiaur, indubitanter verum eft, et aditer effe non toteft. Demonstrative ergo principia necesaria funt; dialectice, probabi ia. Unde et Diaecticus ab illis abitinent, quae nulli videntur, e habgatur infanus; et a manifettis, ne palare videatur in tenebris, et iis dustaxat infiftet, uae aut omnibus, aut pluribu, aut praecipuis a unoquoque gener um nota erunt.

iter Band.

pertheibiat, und bestritten, als bie Rrage von ber Matur ber allgemeinen Begriffe, ober ber Arten mb Battungen ber Dinge. Mis Abalarb au lebren anfing, mar biefe Untersuchung fo michtig, bag me bepnabe glaubte: fie enthalte bas Befen ber gamen . Dialeftif d). Unwiffende Prabler, fagt Johans von Salisbury in feinem Volpcratico e), - the Auffeben erregen modten, geben vor, baf fie bie die Krage von ben Arten und Battungen auf- eine nem Art aufibsen wollen: eine Frage, in beren Unterfe dung die Belt alt geworden ift, auf welche met mehr Geld verschwendet, und Dube gewandt be als Crofus in feinem Schate befaß, ober als be Saus ber Cafaren brauchte, um bie Berricht über bie gange Erbe ju befeftigen; eine Rrage, viele Meniden fo lange beschäfftiget bat, bat, b fie Die Auflofung berfelben ihr ganges Leben bin fuchten, fie meder Diefe, noch etwas Underes fit Mle Tobann von Salisburn feinen De talogicus idrieb, mar die Secte des Roce linus, M Roscelin us, melde die Gattungen und Arten fur Ile Be Borte erklarte, fast gang verschwunden f). 200 14 Mennung des Abalard, der die Gattungen und Am amar nicht fur bloffe Borte, aber boch fur bloffe \$

d) Hist. calam. c. 2. . . . quasi in hac de wertalibus sententia tota hujus artis consistes fumma.

c) VII. 12. p. 451. 452.

f) l. c. p. 452. bef. Metal. Lib. II. c. 17. libergo conflitit in vocibus, licet hace opinio and Rocelino tuo fere omnino jam evanuerit.

iffe des menschlichen Berftandes hielt, hatte nur nige Bertheidiger mehr g); und das Spftem ber aliften mard also schon in ber letten Salfte bes blften Jahrhunderts bas herrschende.

Nicht alle Dialektiker aber waren so beschaffen, e Johann von Salisbury seine Lebrer schile tet. Es ftanden schon im Unfange des ambliten ihrhunderts Manner auf h), die alle übrige Wiffensaften ausser der Logik verachteten, und von der zik nichts als die Sophistel und Dialektik bepeitelten. Diese Sophisten versprachen ihren Schüsn, sie in kurzer Zeit und mit leichter Müszu groffen Rednern und Weltweisen zu mas ni). Statt des Scharffinns und der Gelehrsamst diente ihnen heftiges Geschrep, und Lachen, und betterepen statt gultiger Grunde k). Balb bezwepsfels

g) Metal, II. 17. p. 814. in hac autem opinione deprehensus est Peripateticus Palatinus Abaelardus noster, qui multos reliquit, et adhuc quidem aliquot habet prosessionis hujus sestatores es testes.

h) Der verkappte Evrnificius, gegen welchen er schrieb, hatte Lehrer g habt, die ihm abnlich waren: Metal. 1. 3. Nam er iple accepit a de-doribus, quod nunc ditcipulis tradit, coaque sic instituit, sicut et ipse institutus est

<sup>1) 1. 3</sup> p 739. Fabellis tamen et nugis suos pafeit interim auditores; quos fine artis beneficio,
fe vera sunt, quae promittit, faciet eloquentes,
et tramite compendioso sine labore, philosophos.

Si enim quidlibet proposueris, ille convitiabitur, aut ridebit. — Sufficiebat ad victoriam verebesus clamor, ib.

felten, und bestritten fle die beiligften und erbeben ften Babrbeiten 1): Um baufigften beschäfftigten fe Ed mit elenden Gophismen , ober mit unbedeutenben Kragen, beren Untersuchung meder ben Beift, no bas Berg bilden fonnte m). Booft felten marfen fe folde Rragen auf , die far bas menfoliche Leben felle michtig maren: ob man bas Bergnugen ein mabel But nennen fonne: ob man ber Tugend ftete und me perbrudlich treu bleiben muffe, u. f. m. n). Ginn ibrer pornehmften Runftgriffe beftand barin . Die weneinenden Partifeln fo febr jufammenzubaufen, bi man burdaus Steinden ber fic baben mufte , um fe au gablen, und nicht burch ihre Menge verwirtt # merben o). Gine abfurgende Dialeftif, und eine ub frudb

1) Polycrat. II. c. 29. p. 147. Non enima omnes... arguo, licet plurimos audierim; de anima, de virtutibus et operibus ejus, de augmento corperis et diminutione, de refurrectione ejusden, de creatione rerum aliter, quam fides haben, disputantes.

2:- 1

her

kn.

tre:

Dilie

ic.

ti g

llegg

P)

m) Metal. I. 3. Infolubilis in illa philosophanum fehola tunc temporis quaestio habebatur, a porcus, qui ad venalitium agitur, ab homist aut a funiculo teneatur. Item an capacim emerit, qui cappam integram comparavit.

a) II. II. p. 806. Caeterum an voluptas bona si; an praeeligenda virtus, an in summo bono habim dines, an sit in indigentia laborandum, purus si simplex Dialecticus raro examinat; at in iis in vendi, vel ad beatitudinem, vel ad incolumin tem versatur utilitas; licet enim logica se ipias expediat, propter alia tamen magis inventa cs.

o) 1. 2. p 740. Inconveniens prorfus erat oration in qua hace verba, conveniens et inconveniens argumentum, et ratio non perstrepebat multi-

pebate, ober freche Sophiste p) entstanden also n im zwolften Jahrhundert aus eben ben Urfas, aus welchen die Berachtung der Grammatik Rhetorik enestand; sie wurden aber in diesem rhundert, oder wenigstens so lange, als Johann i Salisbury lebte, noch nicht allgemein herrs id.

Es war frevlich eine feltfame Tebrart , vere beren man nur allein bie Logif eigentlich por-, und die übrigen Theile ber Philosophie blok Belegenheit' von dialefrifden Disputationen be-Dan bebielt diese Methode theils defmegen weil man fie von den vorbergebenden Jahrbunen empfangen batte, am meiften aber boch mobl bem Grunde, weil bie phofficen und metaphpfis Boriften des Ariftoteles noch nicht überfest Bep aller Mangelhaftigfeit biefer Methobe ten bennoch Lebrer und Lernende eine vollfandige nenig ber Philosophie erreichen, fo lange man bie mmatif und Rhetorif fo lebrte, wie in der erften fte bes zwolften Sabrbunderts gefcab, und fo e man fo fleiffig und fo viele gute Schriften las, Mbalarb, Arnold von Chartres, 300 in von' Salisbury und Anbere gelesen bate 1. 1000 4 ten.

plicatis particulis, negativis, et trajectis per elle, et non elle, ita ut calculo opus ellet, quoties fuerat disputandum.

p) Metal, Lib. II, c. 8. p. 799. 801.

ten. Die Grammatif, Rhetorif, und felbft bie Thin logie unterftugten Die Bbilofopbie, und erginim bas, mas biefe . übergangen battet - Rachem mit aber anfing , bas Studium ber Lareinifden Condi und bas Lefen ber beften nicht blog profenen, fu bern aud Ebriffliden Gorifefteller, au vernadlaffigm und felbft ju verachten ; fo ichmand bie Philosophi immer mehr in bie Logif, und bie Logit in Diale tif und Cophiftif aufammen :- fo-murbe die Runt # bieputiren , und Trugichluffe gu machen immer midt ger: bie gragen , melde man aufwarf , immer unte Ber, ober gottlofer: und ber berrichende Beif M Belehrten immer leerer, und ininfindiger. traurige Beranberung trug fic gegen bas Ente til smolften und im Unfange bes brengebnten Jabrbut berte ju, und wenn man alfo unter icolaftide Die lofophie und Theologie benjenigen Buftand Diefer Bil fenichaften verftebt , mo fie gang , ober faft gang un Dieputirbaren Thefen ober Gagen bestanden, und mi allen vorbereitenden, ober belfenden nupliden Reish niffen faft ganglich getrennt maren ; .. fo fann man !! Entftebung berfelben amar in bas amblite Sabrbundet fegen. Allein ibre Berricaft fallt erft in bas im gebnte: ibr bochfter Rlor in bas vierzehnte und fur Jehnte Jahrhundert ; und meder Abalarb, Johann von Galieburp, ober Urnolbus Chartres und andere berühmte Manuer bes mil ten Jahrhunderts Durfen ju ben Scholaftifern gel merben.

Satte ber Buftand ber Philosophie von bem bffern oder fleinern Borrath Ariftotelifder Buder gebangen; fo murbe er im brengebnten Jahrhunrt blubender, als in ben funf ober feche vorberges iben Jahrhunderten geworben fenn; benn im brepnten Jahrhundert murben bie michtigften den La=: bern bisher unjuganglichen Schriften bes Arift Be les überfett, und von den berühmteften Mans n ausgelegt. Die Geschichtschreiber ber Univerfitat mis behaupten , bag die phofifden , und metaphofis en Schriften bes Ariftoteles icon um bas Jahr 7. von Conftantinopel nad Baris gebracht, und B bem Griechifden in bas Lateinifde übertragen Man muß aber an ber Richtigfeit Diefes rtums zwenfeln, ba die groften Schriftfteller bes blften Jahrhunderts ber phpfifchen und metaphpfis en Buder nicht ermabnen, und Die Geschichtschreis bes brepgehnten Jahrhunderts die Ericheinung ber brmabl genannten Ariftotelischen Berfe als eine gebenbeit ibrer Beit anfeben. Buerft ergablt Ris rd, bag man um bas Jahr 1209, bie gang neuers aus Conftantinopel gebrachten , und in's Lateinis e überfesten metaphofifden Schriften bes Ariftoles auf der boben Soule ju Paris vorgelefen, b commentirt habe. Beil aber bie auf bem Con-D ju Paris verfammelten Bater vermutbet batten, i aus bem Lefen Diefer neuen Bacher gefährliche Berepen entftanden feven, und noch entfteben toun-

q) Crevier I. 308, et ibi Launoy.

ten ; fo feven Diefe Edriften auf Befehl bes Conch liums verbrannt, and jugleich bas Berbot fie ju lu fen, auszulegen, ober ju befigen befannt gemadt metben r). Das Berbot ber phpfifchen und metaphi fiden Schriften bes Ariftoteles murbe im 3. 1216. bon Robert be Courcon, und 1231, bon Gter dor IX, erneuett b). Der Raifer Erie berich bet Sibente badde über ben Berth ber Berfe bes Mrie Roseles gang anbere, ale bie Urbeber biefer Dit bote. Dongefabr um biefelbige Beit, ale bie phefe iden und metapheffden Schriften bes Mrift oteles Drebmabl binter einander in Baris unterfagt murbm, Ifte er mebrere bie babin im Abenblanbe unbefannt " Biber bes Stagiriten, und auffer biefen bit Soriften son Arabifden Beltweifen und Mathens tifern burd Ranner, Die ber Griedifden und Im bifden Eprade fundig maren, getreulich überfeten, und ichidte biefe Ueberfegungen als ein michtiges Ge ident ber boben Goule ju Bologna t). Es ift mehr 415

<sup>:</sup> r) ap. Loun de Varia Arift, Fortuna c. I. p. 4.

<sup>.</sup> s) Crevier 1 313.

e) Der Brief bes Kaifers, momit er fein Geschulbegleitete, fteb unt ton Brufen bes Petet De Rineis i, p. 492, auch bem Fattorini A. 163. Folgende Borte verdienen abgeschricht ju wirden, weil sie beweisen, wie auch icht Karrorini bemerkt hat, l. 490. daß Friede richt, die, Schriften bes Uristore les nichtal bem Arbischen, sondern auch dem Ariecheschen über febin ließ: compilationes varie ab Aristorele alügue philosophis sub Graecie, Arabicisque vorbulis autiquitus edite, in sermocinalibus et me

3 mabriceinlich, bag man in Bologna über die m Raifer gefdenften Schriften bes Uriftoteles lefen babe. Bang gewiß aber ift es, baf Albert er Groffe ju Colln, und nachber beffen Schuler bomas von Aquino ju Rom furz vor und nach r Salfte bes brengebnten Jahrhunderts bie phpfis . en und metaphpfifden Buder bes Uriftotelels sgelegt, und auch in ihren Schriften gebraucht bas Dies gefcah nicht, wie Launop u) vermus ete, weil fie bas Berbot bes Dabftes nicht muften, er fic bavon hatten biepenfiren laffen, fondern il die Berbote des Conciliums, Des pabfiliden Les ten , und des Pabftes felbft nur fur Die Univerfis : Paris maren gegeben morben. Die Berebrer bes bomas von Mauino behaupten, bag er bie Ues rfenungen ber Werfe bes Uriftoteles von fundi. n Mannern babe nachfeben und verbeffern laffen x).

Gelbft

thematicis disciplinis nostris aliquando sensibus occurrerunt. Quas adhuc originalium distionum ordinatione consertas, et verustarum vestium, quas eis actas prima concessera, operimento contectas, vel hominis descetus aut operis ad Larine lingue notitiam non perduxit. Volentes igitur, ut veneranda tantorum operum simul authoritas apud nos non absque commedis communibus, vocis organo traducere innotescat; ea per viros elestos, et in urriusque lingue prolatione peritos instanter jussimus, verborum adeliter servata virginitate transferri.

a) 1. c. c. 7 p. 36.

x) Factorin. 1. 191 -- 493. Diefer Schriftfteller ure theiste folgendergeftalt: Rebus sie confitueis, erediderim ego, Thomam Romae commoran-Db 5 tem

Gelbft bas Unfeben bes beiligen Thomal Rellte bas Unfeben bes Uriftoreles in Baris nicht ber. Bielmehr beflagte fich Die theologifche gacultat au Paris ben bem pabitlicen Ctubl baruber, bat ber beilige Thom as ju viel Philosophie in bie Theor

tem apud IIrbanum amicorum, qui praesto crant, vel certe magna locorum intercapedine non disjungebantur, industria ulum elle; et quando iple quoque a Gracca eruditione non imparatul erat, verifimile fit, fuam quoque in hanc rem fymbolam contuliffe. Fortalle enim non novam plane versionem comparare studuit, dericianae versioni, quam tum interiise haud putaverim, curis diligentioribus ornandae incubuit: quae quidem omnia divinando ftaruimus &c, Benn Thom as die Ueberfegungen ber Uriffo: telliden Schriften verbeffern ließ; fo maren Diefe Berbefferungen unbedeutenb. Die Berfionen a. B. ber Politif , und ber Meteora , beren et fich bediente, maren eben fo ichlecht, ale die, welche Albert ber Groffe brauchte: fo ichlecht, bag die Berausgeber ber Commenta-re bes Thomas über biefe Schriften nicht bas Berg batten, Die alten Berfionen allein abdrufe fen ju laffen , fondern neuere Ueberfestungen , Die eine von Franciscus Batablus, Die andere von Leonard Aretin bingufagten. Man febe Thomae Aquinatis Commentarii in Lib VIII. Polit Aristotelis Romae fol. 1492. et S. Thomae in Aristot, Meteora Commentarii Venet, 1547, fel. Quem. fagt ber Berausgeber ber erften Gorift felbft, quia antiquus interpres corum more, qui vel malo daemone, vel certe dementia correpti " fuerint, non philosophantem, sed inextricabiles fententias, fenfus involutos, fuperfina, et femifraca verba ftrepentem, et non Gracce, non etiam Latine loquentem reddiderat, addidi Francisci Vatabli interpretationem. p. 59. fommen in der alten Uebersepung folgende Wörter por: Moliulis, optelis, pepenlis, omothes, oplelis, u. f. w.

gie gemischt, und ju baufig philosophische Ausbrucke. Die Gottesgelahrtheit übergetragen babe y). Wegen es fortdauernden Biderwillens der Pariser Doctoren egen den Aristoteles untersagte der Cardinal, und egat Simon im J. 1265. das Lesen der physischen nd metaphysischen Bücher dieses Weltweisen nochtable ganglich z). Aus einer Stelle des Rogerius 3 aco erhellt, daß die Schriften des Avicennand Averroes nicht weniger, als die verdächtigen es Aristoteles verboten worden a).

Rogerius Baco icheint von ben Ueberfes ungen ber Ariftotelischen Schriften, bie man

- y) ap. Launoy de var. Arist, fortuna c. 10, p. 41.
  ... quod in psuribus locis doctrinae suae ipso erravit pro hoc, quod principia philosophiae seu potius quaedam philosophorum verba ad conclusiones theologiae nimis applicavit. Non enimetaliter loqui debent Theologi, qualiter loquintur philosophi, sicut docet Augustinus.

  Nobis., ad cersam regulam loqui fas est.
- z) ap. Launoy c. 8. p. 37. 38.
- a) Opus Majus I. c. 9. p. 14. Scimus enim, quod temporibus nostris Parisis die fuit contradictum naturali philosophiae, et metaphysicae Aristotelis per Avicennae et Averrois expositores, et ob deniam ignorantiam fuerunt libri corum excommunicati et utentes eis per tempora satis longa. Aus ben mit andern Lettern gedruckten Lateinischen Worten könnte man leicht schliessen, als wenn es vorzüglich die Ausleger des Avicenna, und Averroes gewesen sepen, die sich dem Aristoteles widersetzt batten. Die nachsten Worte aber, und die ganze übrige Folge lebren, daß Baco weiter nichts sagen wollte: als man habe die physischen und metaphysischen Schriften des Aristoteles verboten, wie sie vom Avicens na und Averroes erklart worden.

Gelbft bas Unsehen des heiligen Thomat ftellte bas Unsehen des Uriftoreles in Paris nick ber. Wielmehr beklagte fich die theologische Faculika au Paris bep dem pabstlichen Stuhl darüber, det ber heilige Thomas zu viel Philosophie in die Ihen logte

tem apud IIrbanum amicorum, qui praesto erant, vel certe magna locorum intercapedine non disjungebantur, industria usum este; et quando ipse quoque a Gracca eruditione non imparatus erat, verisimile fit, suam quoque in hanc cem fymbolam contuliffe. Fortalle enim non novam plane versionem comparare studuit, dericianae versioni, quam tum interiisse haud putaverim, curis diligentioribus ornandae incubuit: quae quidem omnia divinando fatuimus &c. Abenn Ebom as die Ueberfegungen ber Arifo telijden Schriften verbeffern ließ; fo maren Diefe Berbefferungen unbedeutenb. Die Berfionen g. B. der Politif , und der Meteora , beren et fich bediente, maren eben fo folecht, als Dic welche Albert ber Groffe brauchte: fo fclecht, daß die Berausgeber ber Commentas re bes Thomas über Dieje Schriften nicht bas Berg batten, Die alten Berfionen allein abbruf: fen ju laffen , fondern neuere Ueberfegungen , bie eine von Franciscus Batablus, Die andere von Leonard Aretin bingufügten. Man febt Thomae Aquinatis Commentarii in Lib VIII. Polit Aristotelis Romae fol. 1492. et S. Thomae is Ariftot, Meteora Commentarii Venet, 1547, fel. Quem, fagt ber Berausgeber ber erften Goriff felbft , quia antiquus interpres corum more , qui vel malo daemone, vel certe dementia correpti fuerint, non philosophantem, ted inextricabila perflua, et femifententias, fenfus involu-Graece . frada verba ftrepente t, addidi Fras etiam Latine logue cisci Vatabli in ber alten Moliufis, u. f. 10

logie gemischt, und ju haufig philosophische Ausbrucke in die Gottesgelahrtheit übergetragen habe y). Begen bes fortdauernden Biderwillens der Pariser Doctoren gegen den Aristoteles untersagte der Cardinal, und begat Simon im J. 1265. das Lesen der physischen und metaphysischen Bücher dieses Weltweisen noche mable ganzlich 2). Aus einer Stelle des Rogerius Baco erhellt, daß die Schriften des Avicenna und Averroes nicht weniger, als die verdächtigen

Rogerius Baco fcheint von den Ueberfes bungen der Ariftotelischen Schriften, die man fcon

te bes Urift oteles verboten morden a).

3

y) ap. Launoy de var. Arist, fortuna c. 10. p. 41.
... quod in psuribus locis doctrinae suae ipse erravit pro hoc, quod principia philosophiae seu potius quaedam philosophorum verba ad conclusiones theologiae nimis applicavit. Non enimetalizer loqui debent Theologi, qualiter loquantur philosophi, sicut docet Augustinus.

No-bis... ad cersam regulam loqui fas est.

4. foon im smolften Jahrhundert batte, und felbit ber benen , Die im Unfange bes 13. Jahrhunderts ju De ris gemocht murben , gar nichts gewuft ju baben. Er efanbte, bag, einige Arbeiten bes Boethius aus genbinden, Die logifden Schriften bes Uriftoteles, wid auch biefe nicht einmabl pollftanbig querft por etwa funftia, 'und bie phofifden und metaphofifden Bider vor etwa brepffig bie vierzig Jahren überfent, und bis biefe Schriften fo mobl, ale bie Werfe bet Mpicenna und Averroes porjuglich burch ben Midael Scotus um bas Jahr 1230. unter ben Beeinern befannt geworben feven b). Grotus mar ein Sternbeuter Grieberichs bes 3 menten, und gatte unter andern bas Buch bes Erifateles von ben Thieren nicht aus bem Griechi foen, fonbern aus bem Arabifden in bas Lateinifde aberfest c). Rogerius Baco mar mit ben Mr Beis

b) Op Maj, p. 36. Quievit autem et filuie philolophia Aristotelis pro majori parte, aut propter occultationem exemplarium, et raritatem, aut propter difficultatem, aut propter invidiam usque post tempora Mahometi, quando Avicenna et Averroes, et caeteri revocaverunt philosoplitam Ariftotelis in lucem plenam expolitionis. Et licet alia logicalia, et quaedam alia translata fuerunt per Boetium de Graeco, tamen tempore Michaelis Scoti, qui annis Domini 1230, transadis apparuit, deferens librorum Aristotelis partes aliquas de naturalibus et mathematicis cum expolitoribus lapientibus, magnificata eft philofophia Aristotelis apud Latinos; sed respects in mille tradatibus comprehensae, vet modicus adbue in linguam latinam est translatum, et minus eft in ulu vulgi Rudentium, c) Wood I. p. 122.

iten biefes Dichael Scotus eben fo menia, als it benen ber übrigen Ueberfeger bes Ariftoteles nd ber Arabifden Musleger gufrieden, ben einzigen ifcof von Lincoln, Robert ausgenommen d). Ridgel Scotus verftand nach Baco's Bericht ider Die Sprachen, aus melden, noch ten Inhalt er Buder, die er überfeste; - und eignete fic bie irbeiten eines gemiffen Juden Unbreas als bie Beinigen au c). Unter ben Ueberfegern bes Urift D. eles mar feiner berühmter, ale Bilbelm, ber lamlander f). Much von Diefem fagte Baco, baf s in Daris allaemein befannt fep , tag er bas Gries biide gar nicht verftanden, und bag er burdaus alich überfest babe g). Gine gleiche Unmiffenheit. nd gleiche Rebler marf biefer Beltmeife ben Ueberfeern ber Arabifden Ausleger vor b): ja er behauptete agr, baß fich in alle Exemplare ber gewöhnlichen leberfenung der beiligen Schrift die grobften Rebler ingeidlicen batten, melde burd bie von ben Bet-

d) Dieser Robert überseite ein untergeschobenes Buch, die Testamente der XII. Patriarden: Matth. Paris, ad a. 1242. p. 404. ipsis quoque temporibus Episcopus Lincolnieus sobertus, vir in Latino et Graeco peritissimus testamenta duodecim Patriarcharum de Graeco sideli interpretatione transsulit in Latinum. Quae per multa tempora abscondita suerunt per invidiam judaeorum propter prophetias de Salvatore in eis contentas. Sed Graeci illud — de Hebraco in Graecum transsulerunt.

e) ib. et Jebb Praef. op. Maj. p. 5.

D II. cc.

g) 11, cc. h) ib,

telerben Vorgenommenen Verbefferungen nur noch vor inebrt worben 3). Wegen biefer unrichtigen Ueberte pungen manichte Rogerius Baco, bag alle Bicher bes Arikoteles verbrannt murben, weil bie Beit und Rabe, welche man auf bas Lefen berfelbn verwende, bennoch verlohren fepen k).

Richts ift mehr zu verwundern, als daß Rogerins Baco, ber fich einer vollkommnen Kenning ber Geiechischen Sprache rabmte, und gegen alle Ub bersetzungen und Ueberseher so argwöhnisch und firenge war, fich so viele untergeschobene, und unter biefen auch Arifiotelische Schriften aufbeften ließ. Er schate tein anderes Werf so jehr, als ben liber secrerum bes Arifioteles. In diesem Liber secrerum bes Arifioteles. In diesem Liber secrerum bes unter andern 1): "Sott hat feine gange Weisbeit seinen Propheten, und andern Gerechten offenbatt, die er ausermählte, mit dem Geiste der görtlichen Beisheit erleuchtete, und mit allen Gaben der Erfennts

i) op. Maj. I. p. 49.

k) ap. Jebb pracf. p. 5. Si haberem potestatem super libros Aristotelis, ego facerem omnes etc. mari, quia non est nisi temporis amissio studere in illis, et c'usa erroris, et multiplicatio ignorantiae, ultra id quod valeat explicari. ... Vulgus studentum cum capitibus suis non habet, unde excitetur ad aliquid dignum, et ideo languet et asininat circa male translata, et tempus et studium amitrit in omaibus et expensas, Apparentia quidem sola tenet eos, et non curant, quid sciant, sed quid videantur scire coram multitudine insensata.

<sup>1)</sup> Op, Maj. p. 31.

Benntnis ausruftete. Won Diefen haben die nachfolgenben Weltweisen ben Anfang ihrer Biffenschaft genommen, und fie baben bie Grundfase und Gebeimniffe ber Runfte und Wiffenfchaften aufgezeichnet, wegwegen auch in ibren Schriften gar nichts Ralfches fund Bermerfliches gefunden mirb." In eben Diefem untergeschobenen Buche gab Ariftoteles bem Aleranber ben Rath, bag er meder effen, noch trinfen, and fonft etwas unternehmen folle, ohne einen Sterns benter ju fragen, weil es fur alle Sanblungen glude lide, und ungludliche Ctunden gebe m). felbigen Buche theilte ber Beife feinem foniglichen Abglinge folde Bebeimniffe ber Ratur mit, bag er mit meniger, ale vierzigtaufend Mann im Stande . mar, bie gange Welt ju befiegen n). 216 Ariftote : .Tes nach ber Uebermindung bes Darius burch fein bobes Alter bewogen murbe, in fein Baterland que radaufebren; fo übergab er bem Alexanber bie Berricaft über die Erde, und erlaubte ibm, bag er in allen Rothfällen an ibn fcreiben fonne. ander fand balb nachber Bolfer von bochft verdor: benen und milben Sitten , und fragte begwegen feinen -ebemabligen Lehrer, mas er mit Diefen Rationen anfangen folle? Ariftoteles antwortete: bas Rlima biefer Menfchen anbern fannft, fo ichenfe ibnen bas Leben : fonft laffe fie Alle niederhauen. Ros gerius Baco bewunderte biefe Untwort als einen Sterfpruch ber verborgenften Beisheit o).

m) Op, Maj. p. 246. n) ib.

o) ib. O quam occultissima responsio est, sed ple-

telerden Gorgenommenen Berbefferungen nur noch vermehrt worden 3). Wegen biefer unrichtigen Ueberfatungen wählichte Rogerius Baco, daß alle Bicher bes Arift breles verbrannt murben, weil be Beit und Mabe, welche man auf das Lefen berfelbe verwende, bennoch verlohren fepen k).

Richts ift mebr zu verwundern, ale daß Rogerins Baco, der fich einer vollkommnen Rennmis
ber Griechischen Sprache rühmte, und gegen alle Utberfequngen und Ueberfeber fo argwöhnisch und ftrenge
war, fich fo viele untergeschobene, und unter biein
auch Ariftotelische Schriften aufbeften ließ. Er schapte fein anderes Werf so jebr, als den liber fecreurum bes Atiftote les. In diesem liber secretorum
bieß es unter andern 1): Bott hat feine gange Beitbeit seinen Propheten, und andern Gerechten offenban,
bie er ausermablte, mit dem Geiste der görtlicht Beisheit erleuchtete, und mit allen Gaben der Er

i) op. Maj, I, p. 49.

k) ap. Jebb pracf, p. 5. Si haberem potestatem super libros Aristotesis, ego facerem omnes cremari, quia non est hisi temporis amissio studer in illis, et crusa erroris, et multiplicatio iguorantiae, ultra id quod valeat explicari. Vulgus studentum cum capitibus suis non habet, unde excitetur ad aliquid dignum, et idea languet et asininat circa male translata, et tempus et studium amistit in omnibus et expensa, Apparentia quidem sola tenet eos, et non curant, quid sciant, sed quid videantur scire coram multitudine insensata.

<sup>1)</sup> Op, Maj p. 31.

Benntnik aufruftete. Mon Diefen baben Die nachfolgenben Weltweisen ben Unfang ihrer Biffenichaft gemommen, und fie baben Die Grundfase und Gebeimniffe ber Ranfte und Wiffenschaften aufgezeichnet, wegwegen auch in ihren Schriften gar nichte Salfches fund Bermerfliches gefunden mird." In eben Diefem untergeschobenen Buche aab Ariftoteles bem Alerander ben Rath, daß er meder effen, noch trinfen, and fonft etwas unternehmen folle, ohne einen Sterns - Denter ju fragen, weil es fur alle Banblungen glude Side, und ungludliche Ctunden gebe m). felbigen Buche theilte ber Beife feinem foniglichen Abalinge folde Gebeimniffe ber Natur mit, bag er mit meniger, ale vierzigtaufend Mann im Stande mar, Die gange Beltju besiegen n). Ale Aristote: Ies nach ber Uebermindung bes Darius burch fein bobes Alter bewogen murbe, in fein Baterland auvadaufebren; fo übergab er bem Alexanber bie Derricaft über bie Erbe, und erlaubte ibm, bag er in allen Rothfallen an ibn fdreiben fonne. ander fand balb nachber Bolfer von bochft nerbor: Benen und milben Sitten , und fragte begwegen feinen -chemabligen Lebrer, mas er mit biefen Rationen an-Sangen folle? Ariftoteles antwortete: bas Rlima biefer Menfchen anbern fannft, fo fcbenfe ibnen bas Leben : fonft laffe fie Alle niederbauen. Ros gerius Baco bewunderte biefe Untwort als einen Sterfpruch ber verborgenften Beisheit o).

m) Op. Maj. p. 246.
n) ib.
o) ib. O quam occultissima responsso est, sed ple-

telorden vorgenommenen Berbefferungen nur noch mehrt worden i). Wegen biefer unrichtigen Uebente nungen munichte Rogerius Baco, daß alle Bicher bes Uriftoteles verbrannt wurden, weil bit Beit und Mube, welche man auf bas Lefen berfelben verwende, bennoch verlohren fepen k).

Richts ift mehr zu verwundern, als daß Rogerius Baco, ber fich einer vollfommnen Rennmis
ber Griechischen Sprache rahmte, und gegen alle Unbersenungen und Ueberseher so argwöhnisch und ftrenge wur, fich so viele untergeschobene, und unter bielen
auch Aristotelische Schriften aufheften ließ. Er schlie te fein anderes Werf so jehr, als den liber secreirum des Aristoteles. In diesem liber secreirum des Aristoteles. In diesem liber secreirum des Aristoteles. In diesem liber secreibieß es unter andern 1): Bott bat feine gange Beisbeit seinen Propheten, und andern Gerechten offenbat, die er auserwählte, mit dem Geiste der göntlichen Beisheit erleuchtete, und mit allen Gaben der Er-

i) op. Maj. I. p. 49.

<sup>1)</sup> Op, Maj p. 31.

ntnik aueruftete. Bon Diefen baben Die nachfolgeni Weltweifen ben Unfang ihrer Biffenichaft gemmen, und fie baben die Grundfase und Gebeimfe ber Ranfte und Biffenschaften aufgezeichnet, Breaen auch in ibren Schriften gar nichte Salfches " b Bermerfliches gefunden mirb." In eben Diefem tergeschobenen Buche gab Uriftoteles bem Alerber ben Rath, bag er meber effen, noch trinfen, d fonft etwas unternehmen folle, ohne einen Sternater ju fragen, meil es fur alle Banblungen glude ie. und ungludliche Stunden gebe m). bigen Buche theilte ber Beife feinem foniglichen alinge folde Bebeimniffe ber Ratur mit, baf er t meniger, ale vierzigtaufend Mann im Stande r. Die gange Welt ju besiegen n). 216 Uriftotes s nach ber Ueberwindung bes Darius burch fein bes Alter bewogen murbe, in fein Baterland que faufebren; fo übergab er bem Alexanber bie Tricaft uber die Erbe, und erlaubte ibm, bag er allen Rothfällen an ibn fdreiben fonne. ber fand balb nachber Wolfer von bochft verbor: sen und milben Sitten , und fragte begmegen feinen mabligen Lebrer, mas er mit Diefen Nationen anagen folle? Ariftoteles antwortete: wenn bu & Rlima Diefer Denfchen anbern fannft, fo fchenfe nen bas Leben : fonft laffe fle Mue niederbauen. Ros erius Baco bemunderte biefe Untwort als einen Stterfpruch ber verborgenften Beisbeit o).

m) Op. Maj. p. 246. n) ib.
o) ib. O quam occultissima responsso est, sed ple-

Muffer bem Liber fecretorum befag Rogerini Baco noch eine untergeschobene Schrift bes Arie ftoteles uber die Sterndeuteren p). Dies Bus mar vermuthlich bas de impressionibus coelestibus. 386 welchem er fagt, baß es beffer, als die gange Bbile fonbie ber Lateiner fen q). In einem Buche de mimine vitae bebauptete Arift oteles, bag Mbam und Senod um Die Aranepfunde unendlich groffere Ben Dienfte batten, ale alle nachfolgende Beltweifen rh Durch biefe, und abnliche fo mobl ben Griedifon Mhilosophen, ale ben alteften Subifden Batrigroens angedictete Schriften entftand foon im brepgebnim Sabrbundert ber faliche Gebante: daß Gott aue Bie fenichaften , und befondere die gebeimen Biffeniche ten ben Batriarden geoffenbart babe, und baf mas Daber die achte Beisbeit in ben Schriften ber Bebile fuchen muffe t).

Wenn

na sapientiae potestate! nam intellexit, que secundum mutationem aeris, qui continet coelestus virtutes, mutantur mores hominum.

p) p. 245. Nam si causa complexionum rerum et coelestis constellatio, poterit hujusmodi este dus sciri per hanc causam. Et quomodo, tel quando, certificatur hoc per sanctos, et praccipue per patrischas a principio mundi, a quibus habueiunt philosophi possibilitatem judicandi. Et considerandum est, quod omnes philosophi in hoc concordaverunt, et Aristicia in tisto suo de hac materia.

q) p. 246.

r) p 33. s) p. 38.

t) Sed non est plena certitudo de his, sicut nos de aliis dissicultatibus multis, nis ex libris Hebras-

Wenn die physischen und metaphysischen Bast r bes Aristoteles auch viel bester übersett gesen waren, als man sie im drepzehnten Jahrhunst un überseten im Stande war; so konnten sie die durch das Werschwinden des Studiums der ammatik und Rhetorik entstandene grosse Lade bt audfüllen. Die Aristotelischen Schriften beforsten nur noch den Hang der hohen Schulen zu bostissen Grübelepen, und verwehrten den Stoff von ergrändlichen bald lächerlichen, bald religionswisgen Fragen u). Schon im Jahre 1231. ermahnte

bracerum, quos primi composuerunt Astronomi, qui revelationem in omnibus habuerunt a Deo specialem.

m) Matthaus von Paris erjablt aus bem Ans fange bes brepzehnten Sabrbunderts eine furchtere. lide Geschichte bon ber gottlichen Strafe, Die einen freden Grabler und Disputator in Baris getroffen botte : ad a. 1201. p. 144. . . . Quidam magifter Parifiensis natione Francus, no. mine Simon, cognomento Churnai legit fubtiliter valde, et subrillus disputavit, quaestiones difficillimas et inauditas solvendo et eleganter dilucidando: tot habuit auditores, quot amplis-fimum palatium poruit continere. Una igitur dierum, cum nimis profundis rationibus in medium propositis de Trinitate subtilissime disputaffet, et dilata fuiflet determinatio usque in crastinum, omnes theologi scholares in civitate praemuniti ad audiendum tot quaestionum inexplicabilium folutiones ad ipsius famolam icho-erstaunte am folgenden Tage über den Scharfe finn bes Gimon fo febr, Das man ibn febente lid um Die Erlaubnis bat, feine philosophifden Dran

Thealogie in Paris, daß fie fic nicht bloß ale Philo fanben geigen, und baß fie fic nur mit folden Fru gen beschäftigen sollten, die aus ben beiligen Baten, und anbern, erprobten Schriften entschieden werbm tignten »). Diesem vaterlichen Juruf geborchten bit Lieblipgeibbne des beiligen Baters zu Rom, die Bettelmbnebe am wenigsten. Die scholaftische Philosophie und Kbeologie entstanden nicht zuerft, und nicht die biese Monftra der menschlichen Erfenntniß erzens ton, mirkten boch am ftartften auf die geiftlichen Orben, and wan kann sie daber wenn auch nicht als die Better winigkens als die vornehmften Pfleger und Erzieber ber scholastischen Philosophie und Theologie

Orafel aufschreiben ju burfen, weil es ein merfestider Schabe mare, menn eine solche Beitbeit, als aus seinem Munde flieste, versohren ginge. Bep dieser Bitte brach der Sophit mein lautes Gelächter aus, und sagte: O seleie, Jesule, quantum in hac quaettione continual legem tuam er exaltavi: profecto is malignando et adversando vellem, fortioribus resionibus et argumentis seirem illam infirmate, et deprimendo improbare. Raum hatte Siman diese Aborte vorgebracht, als er flumm und blobstunig und awar so blobstunig murbe, die er nacher das Lesen wieder lernen muste. ib.

ap. Launoy de varia Arist, fort, c. 6. Magisti vero et scholares theologiae in facultate, quas profitentur, se studeant laudabiliter exercere mec philosophos se ostentent, . . . sed de illi tantum quaestionibus disputent, quae per libros theologicos, et sanctorum patrum traditus valcant terminari.

anfeben. Saft um eben bie Beit, als man in Baris und Orford au flagen anfing, bas bie Bettelmonde aue ernftliche und arandliche Studien verlieffen, und bat fie fic mit Lift ober Gemalt ben Befeten . Die miefem liebel vorbeugen follten, entagen v), um eben biefe Beit befdwerte man fic auch barüber , ball Die Lebrer und Souler aus ben Bettelorben fich faft ausichlieffend ober wenigftene unmaffig mit ben feine Ben Cophismen, und ben unfruchtbarften ober aefabre lidten Kragen beschäftigten z). Diefe fopbiftifden Bebungen trieben bie Bettelmonde querft in ibren Soulen gu Baris, und gwar thaten es am meiften Diejenigen, Die fich ber bem Anfange Der afabemifchen Mrbeiten nad Dichaelis um Die Burde von Doctoren in der Whilosophie ober Theologie bewarben a). Unverschamtbeit ber bisputirenben Gopbiften aus ben Bettelorben murbe fo groß, bag bie vornehme und Belebrte Beltgeiftlichfeit in Franfreich es far notbie Bielt, ernftliche Daagregeln bagegen zu ergreifen. Die Irrthumer, welche das Concilium in Baris im 1243. verdammt batte, wurden entweder gar nicht andgerottet, ober feimten gleich wieber von neuem merpor. Eben begwegen rief ber Bijoof von Baris 3. 1277, abermable Die berahmteften Doctoren ber Ebeologie, und andere gelehrte Manner aufammen,

y) Wood ad a. 1251. I. p. 96.

<sup>2)</sup> Wood I, p. 130, et Matthaeus Paril, ad a. 1243, p. 415.

a) ib.

und verdammte mit ihnen eine groffe Denge von lebe fasen, Die in ben Clofterfdulen öffentlich vertheibigt, und modurd nicht blog die geoffenbarte, fonbern and bie naturliche Religion uber ben Saufen geworfen murben. Colde Gage maren Die Bebauptungen ber Emigfeit ber Belt, ber Unmöglichfeit ber Goopfung, ber Ginbeit bes thatigen, ober wirfenben Berflen bes, bes Ginfluffes ber Beftirne, ber Birflichfeit und DoBlichfeit ber Dagie, ber Cterblichfeit ber Ctell, und anderer Gretbumer b). Die Bertheibiger folder Cape gaben por, bag biefe gwar nach bem fatboli iden Glauben falfd, aber nach ber Philosophie mahr feven: ale wenn es, fagte ber Bifcof von Daris, amen entgegengefeste Babrbeiten geben, ober all menn man in ben Schriften ber Beiben irgenb eine Babrbeit finden fonne, bie man ber beiligen Gdift entgegenfegen burfte c). Die Buth mit Copbismin au fpielen, Die beiligften Babrbeiten angugreifen, und bie grobften Grrthumer ju vertheibigen verbreitet fic von Paris febr bald uber bie meiften ubrigen be ben Soulen unfere Erdtheile, unter welchen gegm bas Enbe bes brepgebnten, und im Unfange bes vim gebnten Jahrhunderte Die Englifden , und befondet Die Orfordifde ben bochften Rubm in ber Copbifil und überhaupt in ber gangen icolafiicen Whiloib phie und Theologie erlangten d). Die berühmtelte S401

b) Crevier II. 77. 78.

c) ib.
d) Illa fubrilis logica et pulcherrima philosophia,
quae matrem nostram Oxoniensem per univer-

١,

Scholaftiker in der letten Salfte bes brepzehnten, nd in der ersten Salfte des vierzehnten Jahrhunderts saren fast indgesammt Britten, und Mitglieder der Bettelorden e). Petrarca fürchtete, daß die den Brittifchen Inseln eigenthümlichen Sophisterepen auch ach Italien übergeben möchten f). In Oxford ente unden unter den Studirenden nie mehr Streitigkeisten.

fum orbem terrarum olim reddiderant gloriofam fere in scholis nostris totaliter sunt sopitae;
antiquitus enim gloriabatur gemmis India, auto Arabia, sed universitas Oxoniae subtilium
Logicorum gaudebat multitudine, et maturitatis philosophiae thesaure profundissimo; &c. Inéspter Oxoniens, tempore Richardi II, ap. Wood
II. p. 6. . . . Ac mira scientiae logicalis subtilitas, quae praesata mater nostra supra caetera
mundi studia dignoscitur, hastenus claruisse per
frustuosum exercitium in eisdem potissimum
sulcepit incrementum. id. ib.

- e) Wood I, 76. Id primi fecere Parisienses....
  Ea vero theologia paucorum annorum decursu apud Oxonicnses tantopere percrebuit, ut tempere Edoardi I. et II. nullibi magis invaluisse videatur; cum nulla alia universitas tot viros éo nomine depraedicandos unius aevi spatio vel intra centum annos produxerit. Quis enim praeterea locus invincibilem Halesum, mirabilem Baconum, solidum Middletonum, Scotum subtilem, Burlaeum approbatum, Baconthorpium resolutum, singularem Occhamum, firmum, ac indefessum Holcotum, profundum Bradwardinum codem pene saeculo exhibuit? Romam, Lutetiam, Bononiamve frustra nominabis, &c.
- f) I, Ep. 6. p. 579. Imo vero jam Infularum peculiare malum erit, fi Dialecticorum agmini Britannico Aetnea nunc novorum Cyclopum acies accesserit,

3 i 3

ten, als in ber Jahrejeit, wo die Quaesionitae, bas beift Diejenigen, die fich jur Doctormurde vorber reiteten, ihre Dieputationen hielten g). Auf eben biefer boben Schule waren viele so genannte Sophistenschulen, deren Kanste die Sophistit von Orford genannt wurden h). Diese Sophisten vernachlässe ten nicht nur alle übrige Gelehrsamfeit, sondern auch die brauchbarften Theile bes Aristotelischen Organons i). Mangel also von nühlichen Kenntnissen, und Unlust sich bergleichen zu erwerben brachten im in und den brep folgenden Jahrhunderten, wie in allen vorhergebenden Zeiten elende, oder gefährliche Sophisterepen, schimpflichen Aberglauben, oder schällichen Unglauben hervor.

Albert ber Groffe, ober wie Bibes und Unbere ibn nennen, Albert Groot, ber icon por ber Mitte bes brepgehnten Jahrhunberts

g) Richardi II. Ep. ap. Wood II. p. 5. Cum temporibus progenitorum nostrorum in universitate nostra praedicta tempore quadragesimali plus quam aliquo alio tempore anni . folebat pas periculose turbari. — Cacterum liquet, sesti MB 0 0 b binau, tumultus hosce pugnasque accendisse praesersim Quaestionistas; tales enim in Academia nostra olim surre, qui exinde nomen traxerunt, quod ante susceptum gradum actatem omnem quaestionum quarundam perpetuae ventilationi inpenderent.

h) Scholae sophistarum — fophistria secundum usum Oxoniensem Wood II, p. 6.

i) II. p. 5. Ex quo invalescere coepit arr sophistica, usque adeo suit imminuta institutio dialedica, et speciatim partes illae Analyticorum, &c.

it bem graften Rubm in Colln und Paris lehrte, ib bis in bas lette Biertel biefes Jahrhunderts lebb), Albert mar es, ber ben Schulmiffenfcafa diejenige Befalt gab, melde man unter icolafder Philosophie und Theologie verftebt, ober ver-Er mar ber Erfte unter ben berühmten brern bes Mittelalters, ber alle Werfe bes Uris oteles in ichlechten und untreuen Ueberfenungen is, fie alle commentirte, und baburch bie gange Wbis forble bes Ariftoteles in Die Soule einfubre 1). Ungeachtet er bem Ariftoteles bismeilen iderforad; fo nannte er ibn bod porzugemeife ben Beltweisen, bielt feine Berfe neben ber beiligen idrift für eine Sauptquelle ber Babrbeit, und nabm e Ausfpruche des Ariftoteles über die michtigften egenftande, über Materie, Korm, und Matur, ber Beit, und Raum, aber Die Beweger ber bimmiden Spharen, über bie vier Elemente, und Die er erften Gigenichaften ber irrbifden Corper, über ie periciebenen Theile ober Krafte ber Seele, . f. w. ale Glaubensartifel an. Mit ben Schriften es Ariftoteles verband Albert ber Groffe iert bas Studium ber Arabifden Beltmeifen und ernes des Alfarabius, Avicenna, Avers TO . 6.

k) Man febe bie Vitam Alberti Magni per Der groffen Looner Ausgabe feiner Berte, und im erften Bande ber Scriptorum ordinis praedicatorum.

<sup>1)</sup> Man febe bie 6. erften Bande feiner Werke.

race, und Anberer, benen er ale ben richtigften und lebrreichften Auslegern bes Arift ote les folgte, wiemebl er son biefen Mannern auch in einigen Staden und vom Aperroes nahmentlich in ber Tebre vom allgemeinen Berftande abmich. Die groft Berebrung gegen ben Uriftoteles, und beffen Star bifde Mulleger, und bas baber entftebenbe auf ichlieffenbe Studium ihrer Berfe jog 21bert ben Groffen von ber Achtung und bem Gebrauch bet Denfmabler bes Romifden Alterthums ab : und eben baber trifft man ben feiner aufferorbentlichen Biels meifferen in feinen Goriften Die laderlichften Rebler gegen Die Befdichte m), und eine Lateinifche Gpras de an, bie burchgebenbe von Barbarismen, Golocis: men, und geblern gegen bie Syntar wimmelt, und won ber Schreibart ber guten Mutoren bes ambiften Sabrbunderte noch viel mehr abftebt, ale biefe vor ber unverdorbenen Sprache ber guten Beiten abftanba)

Mat

m) S. B. Liber de praedic, c. 4. in T. I, op p. 17. Dicebat enim Plato mathematicas lineas et superficiem esse separata quaedam, ex qubus mathematica corpora componuntur. Sicut omidistilibile ex indivisibilibus dicebat componi, accipient hace ab Epicareis, qui ante philosaphari corporant.

a) Ich führe nur einige Proben on: l. c. c. 5, p. 19. Hoc etiam fic probatur: Esse universalis est esse commune aptum natum esse in pluribis, et multis communicabile. Hoc autem esse aon potest habere a singulari: quia singularia sunt discreta, et incommunicabilia. Communicabile ergo esse, quod est esse universalis, universale non habet a singulari, u. p. 20, Dichme ergo,

d und burd Albert ben Groffen verfdmanb Gebante: baf man ben Beift, ober menigftens Sprache jourch bas Lefen ber Romifden Geriftler bilden muffe: brep Jahrbunderte lang aus ben bulen aanglich , und feine ober feiner Schuler erfe murben neben ben Ueberfegungen bes Urifto : les und der Araber bie Lebrer und Mufter ber buliprade. - Das Berberben ber miffenicaftlichen rache mar noch bas geringfte Uebel, mas burch bert ben Groffen aus bem Lefen der überfens Arabifden Schriftfteller entftand. Der Glaube Sterndeuteren , Aldomie , und Amulete , an übernaturlichen Rrafte von Rrautern , von gemif-Theilen thierifder Corper, besonders aber von en Steinen murbe burd Albert ben Groffen er alle Soulen verbreitet, und eine jede ermabnte ; pon Aberglauben murde jur Burde einer bobern ffenicaft erboben o). Freplich nabm Albert bie ernbeuteren, Die Aldomie, Die Amuletenmacheren, ) andere magifde Runfte nicht in bem Umfange, ober

ergo, quod esse universalis in eo, quod universale, est ratione separatum, et oppositum est illi, quod est esse singularis in eo, quod singulare est, quamvis non ut in eodem subjesto. Esse autem naturae illius, quae universale est, non est separatum ab esse singularis secundum quod est substantia substans illi communi naturae; sed positus esse universalis est esse particularis, et non divisum ab illo.

•) Man febe fein Buch de miner. im zwepten Banbe ber Berke S. 223 -- 243, und bann 251. 252.

wber nicht aus ben Grunden an, in welchem, und und welchen fo von feinen Arabifchen Lebrern vorgetragen wurden p). Er ließ aber bennoch bas Beim biefer fallchen Ranfte gelten, und konnte es burd feine Einschränkungen, ober Deutungen nicht binden, bas nicht aus Sattungen von Aberglauben, welche bit beilige Schrift so wohl, als die Aristotelische Philosophie verwarf; mit der Einen, und der Andern auf nine gewiffe Art vereinigt worden waren.

wenig bas Studium bes Ariftoreles, und ber (Ratur Albert ben Groffen por dem Aberglauben, ber Araber bewahrte, fo wenig mutte er baburd gegen ben Aberglauben feiner Spriftlichen Beitgenoffen, und befonders feiner Ordensbruder ge fongte. Er batte Erscheinungen, und Bersuchungen, und Bersuchungen, und ibernatürliche Hilfe von ber heiligen Jungfrau, die er besonders verehrte, und lobfang, so, daß seine Gebichte und Schriften auf die heilige Jungfrau einen ganzen Band seiner Werfe ausmachen r). Alls

p) 1. c. p. 213. 251. 252. über Aldymie.

q) Vit, Alb, magni per P. Lamy, Alb. Op. p'acfina. Diefe Lebenebeichreibung bat feine Stitingabl, und ich fann alfo auch feine Seite anführen.

e) Den zwanzigften Band. Die heilige Jungfran bantte Albert bem Groffen in eigener Berfon fur beffen Lobgebichte, und Lobschriften ; und fie hatte bie besondere Gnade, sich ihm zur genauen Besichtigung barzustellen, ale er fich vornabm.

sensgeiklicher mar er aufferordentlich ftrenge gefich felbit, und als Provinzial der Dominicaner
i fo ftrenge gegen Andere. Er durchwanderte als
vinzial feine ganze Provinz zu Fuß, und ließ
in Tapenbruder wieder aus der heiligen Begräbnißte ausgraben, weil man nach deffen Tode etwas
bep ihm gefunden hatte »).

Man rahmt es gemeiniglich an Albert bem offen als ein neues und eigenthamliches Berift, baß er sich nicht bloß mit der Dialektik und tapppsik beschäftigte, sondern daß er auch die igen Theile der Philosophie, und auffer diesen die turkunde, und Naturgeschichte seiner Ausmerkskeit gewärdigt, und diese Wissenschaften so wohl adlich, als schriftlich vorgetragen habe. Dieses thiensk wurde gröffer sepn, als es wirklich ist; im nicht Albert allenthalben dem Aristoteles, r den noch viel unsicheren Arabischen Sabrern sakt iblings gefolgt ware. Nach seinen Schriften zu heilen, gab er zwar auf Merkwardigkeiten der Natur

nahm, alle Edrper: und Seelengaben ber Mutster Gottes als Dichter auszumahlen. Vit Alb. mag. p ult Nec delunt austores gravisimi, qui referant, cum Alb. quae de B. Deipara animo et cogitatione perceperat, ea libris esset exaraturus, et Apellis instar dustibus suis singulas illius animae et corporis dotes expressurs, illam se specandam devotissmo alumno, delimeandamque praebuisse; quibus facile assentar quisquis Alberti libros de B. Virgine conscriptos attentius inspexerit.

s) l. c.

tur mit Runt, bie. er auf feinen Reifen Marune. Miein er mar nichts weniger, alt ein fei uer Berbaden i). Rod meniger fellte er mibfem. ober einfliche Beobachtungen und Berfuche an. Mich fdeinen feine Renntniffe in ber Wathematif und to fonbere in ber Dechanit nicht groffer, als bie un feinen Abrigen Beitgenoffen gewejen su fenn u). Um portbeilbafteften unterfdeibet er fich bon feinen Rade folgern baburd , bag er nicht alle Biffenichaften in eine Reibe von Gragen vermandelte, Die querft gte laugnet, bann bejaht und bemiejen, und gufent bird Die Biberlegung ber Gegengrunde befrafrigt murben: wiewehl and foon mende Spuren biefer acten ico laftiden Lebrart in Bielen feiner Berfe porfom men =). Albert bem Groffen murben balbnad Geinem Tobe , fo wie allen berühmten Mannern viele Soriften untergeicoben. Bu ben unachten Sorife

ten,

autem contrarium expertum est fapientissimis quoniam magnetem videmus ferrum attrahece, et adamantem illam virtutem in magnete restringere. Adhuc autem expertum est, sephiros aliquos antraces fugare, et unum tale videmus oculis nostris.

w) Albert behauptete, daß alle Sterne ihr Licht non ber Sonne empfingen: daß fie alle burch sichtig, aber wegen der verschiedenen Bortrest ichteit des Stoffs nicht in gleichem Grade durch sichtig sepen: daß der Mond allein wegen seine ir irrdischen Ratur eine Ausnahme mache: daß die Rometen in dicen Dunften bestünden. de coelo et mundo Lib. II. p. 114. Mencor. p. 17. ct sq.

E) Man febe gleich Op. T. I. de Praedic, p. 22.

, welche ber Dominicanerorden langst verworfen ;, scheint mir auch der bisber für acht gehaltene ilns de Alchymia ju gehören y). Albert behaups e in seinen übrigen Werten die Alchymie weder in Sinn, noch aus den Granden, in welchem und s welchen sie in dieser Schrift vertheidigt wird.

Albert ber Groffe fcabete ten Biffenaften burd nichts fo febr, und verrath in ben Que n der aufgeklarteren Nachwelt ben Mangel einer btigen Beurtheilungefraft burd nichte mehr, ale rd bas groffe Anfeben, bas er bem Averroes, m Avicenna, und andern Arabifden Schriftftel. in augeftand, und verschaffte. Bober, fragt ber barffinnige Bives z), bas unverdiente Anfeben bes verroes, und Apicenna, Die bem Arifto. Les bemabe gleich gefest murben ? Mus ber ichtfenntnie von etwas Befferem, und aus ber Bes underung einer neuen und fremden Baare a). Anerses, fabrt Diefer portreffliche Belehrte fort, erelt portugemeife ben Rabmen bes Muslegers, ungebtet er feinen weniger auslegte, ale benjenigen, eiden au erflaren er fic vorgenommen batte. 2 ver-Des marbe ben Ariftoteles nicht richtig haben uslegen tonnen, wenn er auch ein gottliches Benie

y) Am Ende bes 21. B.

z) de cauf. corr. art. Lib. V. p. 410. et fq.

a) 1, c. quod factum est ignorantia meliorum, et admiratione mercimonii lingua et sensis peregrini ; ut gratiam ei conciliaret apud primos aovitas, apud posteros vetusas,

befeffen batte. Run aber batte er nur einen febr au mobuliden, und felbft meniger, als mittelmaffigm Ropf; und baben fehlte ibm Mues, mas man miffen muß, um ben Mriftoteles recht ju verfteben: Renntnig ber alten Gefdicte, und Renntnik ber Gecten und Mepnungen von Beltmeifen , Die Uris ftoteles beftanbig anführt. Begen feiner ganile den Unmiffenbeit in ber Griedifchen und Romifden Literatur feste Uverroes baufig einen Rabmen far ben andern. Den Dolus neunt er Drofomaus, ben Brotagoras Bptbagoras, ben Rratt. Ins Demofrit, und ben Befprachen bes Blato gibt er fo feltfame Titel, bag man offenbar febt, bag er aud nicht Gine gelefen babe. Und bennod fagt Averroes mit ber groften Unverschamtbett, mas biefe Danner behauptet , und nicht behauptet ba ben. Den Uriftoteles felbft las er in Ucberie Bungen , Die nicht einmabl aus bem Griedifden , fon bern aus ichlechten Lateinifden Ueberfegungen gemadt morben maren; und in melden alfo ber Ginn bet Urift oteles zwenmahl bis gur ganglichen Untennte lichfeit verborben morden mar. - Unter folden Umftanten , ruft Bives aus b) , fann man bid mit Recht fragen : mas batteft bu benn , momit bu Die Geelen ber Menichen gewanneft, ober vielmebt verrudteft? Ginige Schriftfteller fomeichelten fo burd bie Unnehmlichfeiten ibrer Schreibart ein. Die Deinige ift fo rob, fo fomunig, ound fo Finbifd. bag man fic faum etwas Clenberes porfellen fann.

b

200

e Soriftkeller feffelten ibre Lefer burd einen pon wichtigen Nachrichten aus ber Borgeit: ngegen weift faum, mann bu gelebt baft, und Allem, mas por beinen Beiten gefcab, fennft wenig, als wenn bu bekanbig in Balbern unb niffen gewohnt batteft. Bieberum lieft man fol-Schriftfeller gern, in welchen man, wie im 21 != ben Groffen, manderley Beobachtungen. Die Werfe ber Runft, und Natur antrifft. iefem findet man in beinen philosophischen Schrife b menig, ale menn bu in einer gang anbern Belt a gebobren worden. Endlich bewunderte man iftfteller, melde bie Seelen ber Lefer bilbeten, weise Regeln gaben, flug, und tugendhaft au . Du bingegen bift in jeder Rudficht jagellos, wer bich anhaltend liest, ber muß bepnabe ein gubiger ober Gottesläugner merben. Bas mar ver benn, moburd bu fo febr gefieleft? 3ch merte bies mar nicht beine, fondern unfere Schulb. Du & nichts, mas angog, aber mir gaben es bir: nicht beine Belebrfamfeit, fondern beiner Lefer iffenbeit, und Tragbeit machten bich berühmt. Mermorrenen gefiel beine Dunfelbeit : ben Leeren g Leerbeit; und benen, die nicht mabre Biffent. fondern blog ben Schein davon fucten, gezerabe bas am meiften, bag fie beine Bucher und mungen weber felbft verftanben, noch auch Andern andlich machen fonnten. Manche reisten beine fe megen bes Unglaubens, ber barin berrichte; 1 bie Schriften bes Averroes, bes Avicens na, und aller übrigen Araber icheinen mir inegefant einen Anürich ber Schwarmerepen, und Auchloficieten bes Korans zu enthalten e). — Solche Mister bes Korans zu enthalten e). — Solche Mister nun wurden neben dem verunftalteten Ariforteles burch Albert ben Groffen bie erften Jupter ber Avendlandischen Schulen; denn fo groß auch bie Ehrfurcht gegen ben berühmtetten Bögling om Albert, gegen den Thomas von Aquinonut, fo murde boch Averroes von vielen über den englieften Lehrer weggesett a).

Benn Albert in ber Theologie einen folden Ruhm erlangt hatte, ale er in ber Philosophie befat; fo warbe er ohne Zwepfel ber vornehmfte Lehrer feines Ordens geworden, oder geblieben fepn. Run abr abertraff ibn fein Schaler, Ebomas von Aquieno, ber in ben erften Stadten von Teutichland.

c) Jam die ipfe, qua potissimum re quibustas placuisti? audio, teneo, non tua culpa est, se nostra: non tu adferebas, quo placeres, sed no adferebamus, quo non dispiceres; non approbavit te tua doctrina, sed aliorum imperita u torpor: suavia erani obscuris obscura, inaniba inania, et quibusdam pulera sunt visa, aqua ad sucum faciendum aprissima, quae net ipintelligerent, nec alii intellecturi, nam exilimationem scientiae quaerebant, nam exilimationem scientiae quaerebant, non scientiam, multi te non legerunt, alienum judicium sun fecuti: aliquibus propter impietates suisti gratus: nam et Abenrois doctrina, et metaphysica Avicennae, denique omnia illa Arabita ib dentur mini retipere deliramenta Alcorani, ti blasphemas Mahumetti infanias, nihil seri pos est: liis indoctius, insulssus, frigidius.

d) Vives I. c.

ranfreid, und Stalien lebrte, und in bem britten tiertel des brevgebnten Sabrbunderts am meiften blub-. als Gottesgelehrter; und Diefer Rubm verichaff. : Dem Thomas auch die Ehre bes erften Philosos und Auslegers bes Ariftoteles aus bem Ebomas von Mauino fdrieb ominicanerorden. uslegungen über alle Bucher Des Ariftoteles. eienigen ausgenommen, welche in bie Raturgefdiche . und Mineralogie geboren e). Ungeachtet ich feig ! Belegenheit gehabt babe, alle philosophische Schrife n biefes Mannes burchaugeben; fo balte ich mich d burd bie einzelnen Stude, Die ich gelefen, und ird ben Beift, ben ich in feinen theologifden Bere n gefunden babe, ju bem Urtheil berechtigt: baß Dem Ariftozeles, und deffen Arabifden Ausles rn, fo wie allen Arten von Aberglauben nicht menis r ergeben war, als fein Meifter. Er bielt bie efdworungen von Teufeln , die Stern : und Traumnteren, und alle übrige Bahrfagungen für mirflich, ab unterfucte meitlauftig, in mie ferne man Diefels n brauchen, oder nicht brauchen burfe f). en ber Umftandlichfeit forfcte er nach, wober es. mme, daß man im Sacrament des Abendmable leifd, ober Blut, ober gar die Befalt eines Rin-

e) Die philosophischen Berke bes Thomas von Aquin o fullen die funf erften Bande feiner operum omnium in der Romischen Folivausgabe. script ordinis praedic. 1- 382-- 386.

f) Oper, Thom. Vol. XXII. p. 494. et fq. Edit. Venet, in 4.

Zweiter Band.

Des sebe g)? Richtsbestoweniger wird die Philofaphie allenthalben, wo Dominicaher sie lehren durin, bis auf ben heutigen Tag via Thomae, so wie un den Minoriten via Scoti gelehrt. Die Schreibart tes Thomas ift zwar nicht viel reiner, als die des Als bert, allein sie ist viel beller, und correcter, weil Thomas sich mehr nach den Lateinischen Kirchendstern, als nach ben Uebersegern des Aristoteles und der Araber bildete.

Doch viel nachtheiliger, als MIbert und Thomas auf Die gange Philopophie und Theolo die mirften, veranderte Petrus Dispanus, ber nachber unter bem Rahmen von Johann'ar. Babt murbe, bie Dialeftif h). Er mar ber Erfinder ter munderbaren Borausfegungen , Erweiterungen , und Einschränfungen, vermoge beren man ben Ginn gur Morte andern. die bestimmtesten aublnu dnu barften Gage laugnen, und die augenfcheinlichften Ungereimtheiten vertheidigen fonnte i). Wenn Io mand fich in Bein beraufcht batte, fo laugnete Deter aus Spanien bartnadig, bag ein Colde **GRein** 

ŀ.

Ċ

g) XXIV. p. 506.

h) Er starb 1277. Brucker Vol. III, p. 816.

i) Vives in Pseudodialecticos p. 274 -- 279, in Oper. om. T. 1 Non a Cicerone fed a Petro Hispano . . . suppositiones , ampliationes, rectrictiones, appellationes, exponibilia. Lives it gewis, wie es ichemt, obne Grund, ob nicht dies Runte von einem andern, ale zeinem kantemann, ob sie nicht aus England oder Irland erruhrten. p. 277. 279.

Bein getrunken, weil er nicht Wein ans Indien gerunfen babe k). Ritt der Ronig von Franfreich mit inem groffen Befolge vorüber, fo laugnete Beter us Spanien Die Gegenmart aller Begleiter, weil er Ronig von Franfreid nicht eben Die Dienerschaft abe, melde ten Ronig von Spanien umgebe. Er rirt es dem Barro, ober einem jeden Undern fed. ich ab, daß er Menfch fep, weil Cicero nicht Barro fev. Er bebauptete, daß eine öffentliche Beibeverfon, Die viele Jahre lang ihren Corper Preis egeben babe, eine reine Jungfrau, und bag bie uns efectefte Jungfrau eine ausgelaffene Dete fep: bag an au Baris und Rom fein Gemars verfaufe, meil an fein Gemary megidente : bag amep miberfores ' ende Gape im entgegengefesten Ginn mabr feven. f. m. Wom Deter aus Spanien tubrten e groffen Entdedungen ber: bag ber Untidrift, ib Die Chimare Bruber: bag ber Efel bes Antidrifis n Cobn ber Chimare fev: bag Richts und Dies and fich in einem Gade beiffen; und viele andere, e fich gar nicht überfegen laffen, Die man aber in T More nachlesen muß, um fich von bem Berberben r Digleftif im brepgebnten Jahrhundert einen Beiff ju maden 1). Wenn man die offenbar ungereims

b k) p. 234.

<sup>1)</sup> Omnes duo Apostoli dei, et alii duo apostoli dei sunt duodecim. Omnes omnes apostoli dei sunt in hac aula. Non non hemo non possibiliter non curris. Quodlibes qualibet de quolibes tali

reimten Sage eines Soulers bes Peter ans Spainien bestritt; so antwortete ber Sophist gleich: ich benfe mir die Sache so m), und erklarte die Saupt worter gang anders, ober mit andern Bestimmungen, als worin sie gemeiniglich genommen werben. Briff er hingegen eine unlaugbare Wahrheit an, so sagte er, daß sie bennoch im ftrengen Sinn nicht wahr sep n). Mit Recht bemerkte Nives, das

sali scit ipsum esse tale, quale ipsum est. Ipfusmet hominis quilibet afinus, non afinus, et non alinus eft. Iplemet homo est quilibet be-Tantum homo; et alter alius homo funt y ipsiusmet hominis, et a quilibet asinus hominis est. Sortis es alterius f. materia ipsiusmet 'f, et quilibit home sunt, Quilibet home non practer non Sortem non currit, Sortes non it quantum non homo'non est animal. C. hominis quasi quilibet asinus est b, non animal, homo, et quilibet qualis libet non Sortes utt que alter homo, et d. p. necessario funt, uta b. c.d. faciant illas suppositiones confusas de terminatas, et ex his mistas. Adde etiam co mistiones majores, &c. . . Nam a et b. 12811. rum funt virium, ut totum confusum, et ildiscretum ordinem aut infernorum, aut illis antiqui chaus unicum b. praepofitum poffit reddere diseretum, et determinatum. Et e cottrario, rectifimum coelorum ordinem folum! possit invertere, atque confundere.

m) ib. Ego sic mente concipio.

a) p. 277. Quis quaeso est iste rigor, quo hat enuntiatio est vera, Tu homo non es, hat falsa, Animal est omnis homo, hace vera Antichristus qui fuir, erit, falsa hace, Anichristus erit, qui fuir, ista falsa, Astrum dens est omnis homo, quum, se illa vera, omnis homo videt astrum, es p. 278. Animal est homo

aus biefen finbischen Gopbiftereven, bie im Anfange bes fechezehnten Sabrbunberte noch eben fo febr, als im brepgebnten bewundert murben, ein ganglicher Berfall ter Sprache, und ber achten Biffenschaft erfolgt fep o): benn unmöglich fonnte Jemand einen Sinn für aute Sprace, und nublide Renntniffe Bebalten , ber fic viele Jahre lang mit bem lappifchen Spielmert bes Beter ans Spanien beschäfftigt batte. Dem Erfinder folder unfeligen Spisfindigfeie ' ten ftand es febr ubel, ben Bifchof von Paris im I. 1276. aufguforbern, bag er bie auf ber boben Soule feines Bifcofsfiges berrichenden Irthumer uns terfuchen, und mit Ernft unterbraden folle. Die Irthumer, die in Baris im Schwange gingen, maren rerade folde, die burd ben beftandigen Diffbrauch ber bigleftifden Ranfte in ben Disputirabungen ente ianben maren p).

So febr auch Albert ber Groffe, und thomas von Aquino ben Arabern gewogen masen, fo bewunderten, und ftudirten fie doch die Arassischen Schriftheller, und Wiffenschaften lange nicht eite einem fo partepischen, und fast möchte man fasgen,

mo, corpus est iste lapis, quamvis in bono sensu tanquam verae recipiantur, in rigore tamen falsas esse.

<sup>6)</sup> p. 277. Ex quibus rebus tanquam ex equo Trojano totius fermonis, et omnium bonarum artium incendium, atque ruina exorta funt.

<sup>2)</sup> Crevier II. 76.

fanatifoct Eifen male ber über a gepriefene Rogerfus Bach, ber in manie Jahre nach bem Chomas , und bien med: Mibert bem Broffen Barb. . Baca. achtete im bichten Brabe bie Gotiften und Er miffebber Lateiner, ober ber Eusapaifchen Wille, gen ible Berte sund Biffenidaften Ger Araber: Debrier . aus meiden glein, feines Dennung ! mabre Weisheit, gefcooft : werben fonne. a). . At pote and Anicenna maren ibn- nach bem A \$412 fes bie vornehmaen gubree, und Saupter u Mailafanhie, indem de Bielet foffer ausgefährt, argant batteit, was Anideteles nur angefen und unwollendet gelaffen babe. D. Baco me Pielieicht mobr auf Werfute und Inftrumente a alle foolaftifde Belemellen vor ibm gesban datin und legte fich auch mehr auf bas Stubium ber thematifden Biffenichaften, ale irgend Giner fi Beitgenoffen. Deffen ungeachtet fannte Baco Ratur eben fo menig, und mar noch um viele & leichtglaubiger, und aberglaubiger, ale Albert,

a) Man febe bef. sein opus majus ed. Jeb 240. 241. Ich schriebe nur eine Stelle sed non est plena certitudo de his, sicut de difficultatibus multis, nis ex libris Hebraeo quos primi composuerunt altronomi, qui lationem a deo habuerunt in omnibus specie

r) ib. p. o. At Avicenna, dux ex princeps prophiae post eum — et p. 13. Avicenna praecipuus Aristotelis expositor, er max imitator multas rebellitates passus est ab Nam Averroes major post eos &c.

s) smep taufend Pfund. jebb praef. p. 6.

Thomas gemefen maren: mefmegen man auch bie ungludlichen Wirkungen bes Lefens Arabifder Sorift fteller am deutlichften 'an bem Bepfpiele bes Baco Weber Albert, noch Thomas erfennen fann. batten die Eterndeuteren, Die Aldomie, und ans bere magifche Runfte in einem folden Umfange, unb fo tringend empfoblen, ale Baco i). Durch folde Runfte, glaubte er, babe Ariftoteles ben Alerander bie Belt überminden machen. Durch eben Diefe Runfte batten bieber Die Cataren . Mongolen gefiegt u); und burd biefelbigen Runfte muffe man fich gegen ben Antidrift maffnen, und ibn ju überminden fuchen x). Er bedauerte nichts fo febr, als bas bas Studium ber Rechte bieber ben fortgang der groffen oder boberen Biffenfchaften tufgehalten, und erflart es fur eine bloffe Rolge ber Inmiffenbeit, bas man bie boberen Biffenschaften verdachtig ju machen gesucht babe v). Die Erfinduns jen , bie man ibm augeschrieben bat, maren entweber ticht von ibm z), ober fie beftanden guch in milden unausfübre

no e

t) 1, c. p. 155, et fq. 2039, et fq. p. 468 -- 475.

u) 253-255. x) p. 477.

y) Man febe bef. c. 15. p. 21. . . . Et tanto mirabilius est, quod multitudo studentium modernorum magnas negligit kcientias, cum tamen sucrum introductae post Gratianum. Baco muste sebr gut, mober die magnae scientiae abs fammten.

z) i. B. das Pulver. Man hore ihn felbft p. 474. Et experimentum hujus rei capimus ex hoc lu-Rf 4 dicro

fahrbaren Entwarfen: aus welchen man fieht, det er von den groften spatern Entdedungen eben so weit, als die Menschen der vorbergegangenen Jahrhundette entfernt war a). Seine Versuche waren eben so um zuverlässig, als seine Vorschläge windicht, oder findisch waren. Er betheuert b) es selbst gesehen zu beden, daß Stude von Schöllingen, die aus den Wurzeln gewisser Baume entsprängen, sich einander naberten, wenn man sie auch in der Entsernung von einer halben Meile gegen einander halte. Diese Erschunng sep die erstaunenswürdigste unter allen, die

diero pueriti, quod fit in multis mundi partibs, scilicet ut instrumento facto ad quantitatem policis humani ex violentia illius salis, qui sal pe trae nominatur, tam horribilis sonus nascut in ruptura tam modicae rei, scilicet modici pergameni, quod fortis tonitrui sentiatur excedet rugirum, et coruscationem maximam sui luminis jubar excedit. So hyperbolisch redete Baco gewöhnlich nach dem Muster seiner Arabisch Lehter!

a) Man febe c. 3. p. 356, 357. Nam Draconem, qui intecit et animalia, et homines suo anhelitu corrupit, Socrates philosophus inter latibula montium deprenendit, ficuti historiae certificant. Similites possent specula erigi in alto contra civitates contrarias, et exercitus, ut omnia, que fierent ab inimicis, viderentur, et hoc poteft fieri in omni distantia, qua desideramus, quis secundum librum de speculis potest una cadenque res videri per quotcunque specula volumus fi debito modo fituentur, . . . Sic enim Juliu Cacfar. quando voluit Angliam expugnare, refereur maxima specula erexisse, ut a Gallicano litore dispositionem civitatum et castrorum Angliae praevideret. &c.

<sup>·</sup> b) P 475.

ibm je vorgefommen; und nachdem er diefe beobache tet babe, fev ifm gar nichts mehr unglaublich, mas Don einem zuverlaffigen Beugen ergablt merbe c). meiften Schriften, welche Baco anführt, und befonders Diejenigen, Die er am meiften brauchte und bes wunderte, neiren elende untergeschobene Bacher; und fo wenig er im Stande mar, achte und unachte Bers fe ju unterideiben, fo menig unteridied er auch que verlässige Beobachtungen von groben Taufdungen, und erdichteten Wundern. Reulich, beift es in bem Opus majus d), mar ein Experimentator ju Paris, ber eine Solange in lauter fleine Stude fonitt, und nur blog ben untern Theil ibrer Saut unverlett lief. Die gerichnittene Schlange froch ju einem Rraute von einer bewundernemurdig iconen grunen Karbe bin, und murbe fo gleich wieder bergeftellt. Mit gleich innigem Glauben ergablt er die Bepfpiele mehrerer Derfonen, die burch Teuchtigfeiten pon aufferorbentlicher Rraft verjungt morben, ober ihr Leben meit uber bas gewöhnliche menfchliche Biel verlangert batten e). Es ift gang gewiß, fagt er bald nachber, bag Methiopier nach

c) Quod est omnino stupendum super omnia, quae vidi et audivi. Postquam enim hoc intuitus sum, n.hil suit meo intellectui difficile ad credendum, dummodo habuit auctorem certum,

d) p. 468.

e) p. 469. 471. Nam Artephius, qui vixisse legitur mille viginti et quinque annis, habuit meliorem medicinam, quam bubulcus senex, in quo renovata suit juventus per sexaginta annos.

nach Italien, Spanien, Frankreich und England ge kommen sind: daß sie die guten fliegenden Dracen in diesen Kandern durch eine gebeime Kunft aus ihren Soblen aufgetrieben, ihnen Sottel und Jaume ange legt, und sie dann in der Luft umbergetummelt haben, um ihr Fleisch zarter zu machen f). Was balfen dem Baco alle seine wissenschaftliche Kenntnisse dep einem durch solche Vorurtheile und Albernheiten versinsterten Gemüth, und wie schrecklich musten die Arabischen Iersehrer gemeine Seelen verwirren, da sie einem Mann, wie Baco war, so weit von dem rechten Wege abführten g)!

Menn

- f) p. 470. Nam certum est, quod Acthiapes serpentes venerunt in Italiam, et Hispaniam, et Franciam, et Augliam, et in istas terras Christianorum, in quibus sunt dracones boni volante, et per artem occultam, quam habent, excitant dracones de concavis suis et habent sellas et fraena in promptu, et equitant super eos, et agitant in aere volatu fortissimo, ut doment rigiditas carnium, et temperetur durities, scut apri et urst et tauri agitantur canibus, et vaiis percussionibus sagellantur, antequam occidantur pro comestione.
  - g) Eine ber interessantesten Stellen in dem opus majus icheint mir folgende au sein: p. 448. Experimentator igitur considerer in redus, solicer visibilibus, ut invenlat colores ordinatos in praedictis et figuram, accipiet enim lapides de Hibernia, vel india hexagonos, qui irides vocantur apud Solinum de mirabilibus mundi, et eos seneat in radio solari cadente per senestram, et coloros omnes iridis et ordinatos, sicut in ea, inveniet in opaco juxta radium, et ulterius idem experimentator convertat se ad locam aliquantum tenebrosum, et ponat lapidem ad oculum sere clausum, et videbit colores iridis manifeste ordinatos, sicut in iride.

Wenn Rogerius Baco sich auch nicht ben erbacht von Zauberen, und ben Reid feiner Dre iebruber augezogen batte; fo murbe toch er fo mes t, ale Bonaventura fur die Kranciecaner bas ben merden fonnen, mas Albert und Thomas : die Dominicaner maren, weil er, und eben fo d Bonaventura für bie Liebhaber ber Bbilo. bie im brepgebnten Jahrbundert lange nicht fpis-Dig genug maren b). Um befto mehr froblodten bie anciecaner, ale fich aus ihrer Mitte Johannes und Scotus erbob, und im Unfange bes vierinten Sabrbunderte besondere in dem Streite über e unbeflecte Empfangniß ber beiligen Jungfrau fo ibl in Baris, ale in Colli alle feine Begner, und ter biefen auch bie Albertiften übermand i).

Ben#

b) Bom Bonaventura urtheilte Gerfon fo: Si quaerat a me, quis inter caeteros doftores videatur idoneus, respondeo sine praejudicio, quod D. Bonaventura, quia in docendo solidus est, securus, pius, justus, devorus. Praeterea recedit a curis sitate, quantum potest, non immiscens positiones extraneas, vel doctrinas seculares. dialecticas vel philolophicas terminis theologicis obumbratas more multorum, fed dum fudet illuminationi intellectus totum fefert ad pietarem et religiolitatem affectus, quare factum, ut ab indevotis scholasticis, quorum proh dolor!
major est numerus, ipse minus sit frequentatus. appendix de examinat doct, f. I. p. 8.

i) Man febe bie vita Scoti, und die Apologia pro iplo contra P. Abrahamum Bzovium per Hugonem Cuvellum, Hibernum Dunenfem, por bet Ausgabe ber Quaeft, subriliff. in Lib IV. Sententiarum. Antverp. 1620. zwep Bande in Kolio. 30.

Benn man mit bem furgen Leben bes Gcotus bit Menge, und nicht blog bie Menge, fondern auch bie Somieriafeit , und Dunfelbeit feiner Schriften vers gleicht k); fo muß man es bennabe fur unmöglich et flaren, daß ein fo junger Mann fo vieles babe foreis ben tonnen; und in ber That mirb bie ungebeute Menge pon Schriften bes Scotus, und ber abrie gen Saupter ber icolaftifden Beltmeifen unb But: teegelebrien alebann erft begreiflich, wenn man von ihren alteften Biographen vernimmt , bag gefdmints fdreibende Buborer ben munblichen Bortrag berobms ter Lebrer auffagten, Die nachgefdriebenen Sefte ben Lebrern jur Berichtigung übergaben, und alebann ale Berfe berfelben befannt machten. Gcotus erhielt unter ben Granciscanern eben bas Unfeben, mas Thomas unter ben Dominicanern erlangt batte; und man rubmte es an ibm ale einen Borgug, mo Durch er fic vom Thomas und allen übrigen Doctoren untericheibe: bag in feinen Soriften fein einziger Irthum miber bie Muefpruche ber Rirche gefunden: baß feine Lebren Jahrbunderte lang von allen Concilien, Máb.

> Johanne & Duns murde 1275. in ber Irlanbifden Gtadt Dun gebobren, erhielt 1305. den Doctorhut in Paris, und ftarb 1308. Bu Colln in einem Alter von 34. Jahren. Vit, Joh. Duns C. I. et coner Bzovium c. 2.

k) Man febe bas Berzeichnis, feiner Schriften, und feiner vornehmften Schuler und Commentatoren im 6. Cap. feiner Vim. Bielleicht if feine Bibliothef in gang Europa mehr, mo man alle Berfe bes Gcotus vollftandig bepfammen finbet.

bften, und hohen Soulen gebilligt: und baß feis Bucher allenthalben ohne Cenfur als untadelich gescht worden i). Scotus verdiente den Nahmen Scharffinnigen, oder Scharffinnigften, (doctoristilis, subwillstimi) ben man ihm beplegte, eben so, als den Ruhm eines Rechtgläubigen m). Er rtraff in Ansehung der neuen spiffindigen Fragen, Diffince

- 1) Vita Scoti c, 5. Ex diciis patet, quam pracelaris elogiis magni nominis (criptores doctrinam doctoris subtilis ornarint, in quanta acstimatione florentissimae Academiae eam semper habuerint, et usque hodie habeant, quam illaesa, intacta, per omnia nationalia, provincialia, et occumenica concilia. pontificumque decreta tribus elapsis saeculis habita sine ullo vel apparentis erroris naevo pertranserit: quamque expediens ab ecclesia veritatis columna judicetur, ut inosfenso pede legatur, doceatur, et sine ulteriori examine, praeterquam quod scoti esse confete, edatur.
- m) Auch Scotus wurde übernatürlicher Erscheisnungen und Wunder gewürdigt. Als er einst aber die Gebeimnisse der Incarnation mit einer an Eftase granzenden Antrengung nachdachte, so septe fich das Jesustind auf seine Arme, und trostete ihn durch die suffesten Umarmungen. An dem Tage, an welchem Scotus in Paristur Vertheibigung der unbesteckten Empfangnist der Mutter Gottes in die Disputation ging, blieb er vor einem Bilde der heil. Jungfrau über der Thur einer Capelle stehen, und siehte seine gettliche Beschützerinn indrusstig an, das sie ihn der Rettung und Verherrlichung ihrer Ehre bevollten möchte. Das Gnadenbild neigte zum Zeichen des Beysaus das Haupt, und blieb auch zum ewigen Andenken dieses Wunders in dieser neigenden Stellung. Der Lebensbeschreiber führt eine grosse Jahl von bezühmten Gelehrten an, die für dieses Wunder gezeugt haben.

7:

Diftinctionen, und Definitionen, die er erfal ber zahllosen neuen Wörter, die er schuff, bert, und Thomas noch viel mehr, als t Borgänger übertroffen hatten. - Bon den Ze Scotus an wurde die Sprace der Schulblog eine von der ächten Lateinischen ganz verschodern eine durchaus unverständliche Sprace diesenigen, die nicht Jahre lang in ihre Geheingeweiht waren: woraus mothwendig die Fostand, daß denen, welche den Scotus un Schler verstanden und fludirt batten, die, aller übrigen Schriftseller fremd, und unverswurde n). Unverständlich wurde Scotus ni

n) Bur Probe will ich nur einige Stelle feinen Fragen über bas erfte Buch bes t fententiarum berfeten, p. 17. beißt ee: tas vel erit simpliciter potentia volitiva objecum illud u. s. w. Item si objecum minus sufficienter approximatum u. f. m. Posset dici, quod appetitus sensitivus assis ferro quasi adamanti infixe vi adamant tracto et sic nec in centro mediate, nec diate quietatur, nec in aliquo alio vi illa esset quietativa in centro, vel intrinseca tativa quasi in centro, sed tantum quasi trinfeci quietantis: ita hic vis objecti qu non autem illa intrinseca quietativa in c vel quasi in centro, quae est sola libertas, appetitui fensitivo non convenit. p. 28. . . nem primitatis - ib. differentibus speciquidditative. p. 29. Infinitas effentialiter natorum est impossibilis. Probatio: tum universitas caussatorum essentialiter ordinate est caussata; ergo ab aliqua caussa &c. p. Nihil potest non esse, nui cui aliquid it possibile positive vel negative, potest inesse &

urch Die barbarifden Borter, Die er fich erlaubte, ber burd bie neuen Bebeutungen, Die er bofannten Bertern gab, jondern noch viel mehr burch die Berprrenbeit feiner Coreibart, in melder die grofte baeriffenbeit uub fceinbare Rurge von Caten mit er aroften Beitid meifiafeit bes gangen Bortrags ver-Kragen , Smepfel , und Muflofungen von menfeln , neue Einmurfe , und Beantwortungen Dier Einmurfe folgen fo fonell, fo unabgefest, und ermidelt binter einander, daß man obne ben bes andigen Fingerzeig eines beutlichen Commentators Be nict meiß, wo man ift, und ob Scotus in inem, oder in feiner Gegner Rabmen beweist, ober netirlegt o). Geine Erflarungen find meiftens fo dune I. Daß man bedft felten bae, mas er erflaren wollte, rathen fann p). Die Schriften des Scotus, und feis

<sup>33.</sup> Tertio sequitur, quod intellectus est idem illi naturae, sicut prius de velle et voluntate argutum est. Quarto sequitur, quod ipsa ratio intelligendi se, sit idem sibi, quia necesse est rationem intelligendi esse ex se necesse esse, si intelligere sit necesse esse. Ratio enim intelligendi se quasi praeintelligitur ipsi intelligere.

e) Er ift felten so trutlich, als S. 9. mo er anstangt: dico — dann contra, — Exemplum — si dicas — Dico, quod non sequitur, &c.

p) Man errathe einmahl, mas in folgender Des finition erflert merde: adus alterius potentiae, quam intelledus, naturaliter posterior intelledione, natus elici conformiter rationi redae, ad hoc ut sit adus redus Praes, in Magist. Quaest. IV. oter in tiester: adus inhacendi objedo propter se, quem concomitatur delectationis quie.

feiner Nachfolger maren burdans unüberfeslid. un ibre Philosophie und Theologie murben nicht bie auffer ben Goulen, und ben Dieputirubungen be Soulen anwendbar, fondern fie murden auch ein unericopflider Stoff von Rragen . 2menfeln und Streitigfeiten, Die ber Babrbeit und ben Sitte aleich nachtheilig maren. Wenn man einen Abiduit in ben Buchern ber Sprace liest, melde Ccotus auslegte; fo verftebt man ohne Dube, mas ber Schrift feller gefagt bat. Liest man bernach ben Commenter bes Scotus, fo bat man nicht bloß vergeffen, me metrus Lombarbus vorgetragen batte, fonben man findet auch feine gange Geele mit biden Bel fen pon unverftanblichen Borten, und unbestimmte Begriffen verfinftert.

200

quietatio? ober in Diefer: adus ultimate termi nans potentiam in quantum potentia fe ipim terminat actu fue. p. 19. Test. Vol. I. l. c .- I der erften wird die praxis, in der andern tol Genicffen, frai, und in ber britten quieum erflart. Burbe man errathen baben, bas m folgender Definition von einem felbit evide propositio per se nota, quae ex terminis propositio, qui sunt aliquid ejus, ut sunt ejus, la bet veritatem evidentem. Und murbe man feb genden Golug verfteben? Ex duobus declartis infero propositionem sic. Cum propositio it per fe nota, quae ex propriis terminis habet evidentem veritatem, et alii termini funt com ceprus quidditatis, diftince, ut importatur per diffinitionem et conceptus quidditatis confuls, ut importatur per nomen; sequitur : quod prepolitio non elt per se nota quidditate confust quae non est nota, nisi eadem de concepta, ftinde concipiatur per diffinitionem, ib.

Der berabmtefte Schafer bes Johannes uns Cotus mar Guilielm, ober Bilbelm ccam, ber ben Rabmen bes unüberwindlichen Lebe e erhielt. Als Bertbeibiger ber Rechte von Rure n , Bolfern , und Concilien gegen die Anmaaffuna ber Romifden Babfte verbient Decam ben ebra irbigften und mutbigften Babrbeitebelden gugegable merben. Und felbit ale icolaftifder Beltmeifer. b Theolog geidnete fid Decam por allen anbern breen bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderte s. Er bemerfte, und befampfte bas Unmefen amas n ben Schalern bes Albert, Thomas, unb cotus mit ben fo genannten allgemeinen Dingen trieben murbe: befonbete bie unenbliche Menge von uen Borten und Befen, Die Daber entftand, Das an alle allgemeine Begriffe fur mirfliche Dinge biett. ichte ift mirflich, fagte Drcam, ale bie einzele n für fic beftebenden Dinge, und beren Theile und igenicaften. Die fo genannten Arten, Battungen, f. m. find bloffe Begriffe unfers Betftanbes. mound viele Dinge vorgeftellt merben, fo wie bie alle meinen Ausbrude wirder Beiden bon allgemeinen eariffen find q). Durch die Bernichtung ber univerlium als geglaubter wirflichen Dinge murbe jum Ebeil Α.

a) Gulielmi Occhami, doctoris invincibilis et nominalium principis, summa retius logicae. Oxoniae 1675. 8. c. 15. et sq.

feiner Nachfolger waren burdans unüberfestlich, und ihre Philosophie und Theologie wurden nicht bie auffer den Schulen, und den Disputirübungen bei Schulen anwendbar, sondern sie wurden auch en unerschöpflicher Stoff von Fragen, Zwepfeln und Streitigkeiten, die der Wahrheit und den Sinen gleich nachtheilig waren. Wenn man einen Abschnit in den Büchern der Sprüche liest, welche Scotus auslegte; so versieht man ohne Mühe, was der Schriftkeller gesagt hat. Liest man hernach den Commentat des Scotus, so hat man nicht bloß vergeffen, was petrus Lombardus, vorgetragen hatte, sonden man sinder auch seine ganze Seele mit dicken Wolfen von unverständlichen Worten, und unbestimmten Begriffen versinstert.

20

quietatio? ober in dieser; actus ultimate terminans potentiam in quantum potentia se spian terminat actu suo. p. 19. Text. Vol. 1. l. c. — It der ersten wird die praxis, in der andern die Geniessen, frui, und in der dritten quietate erklart. Burde man errathen haben, daß in folgender Definition von einem selbst evidenten Gase die Rede set? p. 25. Dicitur igiun propositio per se nota, quae ex terminis propriis, qui sunt aliquid eius, ut sunt eius, subet veritatem evidentem. Und wurde man selse veritatem evidentem? Ex duodus declaritis insero propositionem sic. Cum propositio se per se nota, quae ex propriis terminis subst veritatem veritatem, et alii termini sunt conceptus quidditatis, distincte, ut importatur pet diffinitionem er conceptus quidditatis consus, ut importatur pet nota quidditatis consus, ut importatur pet nota quidditatic consus quidditatis quae non-est nota, nis eadem distincte conceptus, quae non-est nota, nis eadem distincte conceptur  quae non-est nota, nis eadem distincte conceptur, quae non-est nota, nis eadem distincte concepture quae non-est nota quae non-est

Der berabmtefte Schafer bes Robannes nns Cotus mar Guilielm, ober Bilbelm ccam, ber ben Dabmen bes unuberwindlichen Lefe es erhielt. Als Bertbeibiger ber Rechte von Rurn . Bolfern , und Concilien gegen die Anmaaffunn ber Romifden Babfte verbient Decam ben ebra irdiaften und mutbigken Babrbeitebelden gugegable merten. Und felbit ale icolaftifder Beltweifer. b Theolog geichnete fic Decam por allen anbern breen bes vierzehnten und funfzehnten Sabrbunberts s. Er bemerfte, und befampfte bas Unmefen amas m ben Schalern bes Albert, Thomas, und entus mit ben fo genannten allgemeinen Dingen trieben murbe: befondete bie unendliche Menge von uen Borten und Befen, Die Daber entftand, Das an alle allgemeine Begriffe fur mirtliche Dinge biett. ichte ift wirflich, fagte Dccam, ale bie einzeln für fic beftebenden Dinge, und beren Theile und igenicaften. Die fo genannten Arten, Battungen, f. m. find bloffe Begriffe unfers Berftandes, mourd viele Dinge vorgestellt merben, fo wie die alle meinen Ausbrude wieber Beiden von allgemeinen jeariffen find q). Durch die Bernichtung ber univerlium als geglaubter wirflichen Dinge murbe aum Ebeil

a) Galielmi Occhami, doctoris invincibilis et pominalium principis, fumma testus logicae. Oxoniae 1675. 8. c. 15. et fq.

Theil die Terminologie, und felbe and ber Dialeftif, und Metaphofif veranbert. ber bie Sprace, und bas Studium ber Mailalin gewannen etwas Befentliches baburd. Decam Chreibart ift etwas beutlicher E), fonft aber ift it chen fo woll von Barbarismen und Golocismen, all Die bes Geotus; fo wie bie Berfe bes Grien nicht meniger, ale bie bes Lettern an ben ungereimte Ben und gottlofeften Gragen reich find s). Decan erhielt, in fo fern er bom Geogus abmid, eine aroffe Menge von Unbangern, unb bie berühmtelte Manner bes vierzehnten und funfgebnten Sabrbunden maren Occamiften ober Rominaliften .). Der Gtut aber bie Ratur ber allgemeinen Dinge bauerte bi mante Mittelalter burch , und noch langer fort; in eben biefer Streit trug nicht menig Dagu ben , bi

s) Somerlich werben aber boch ungeubte left bie Definitionen der funf allgemeinen Dingt c. 25. p. 51. 52. Log, verfieben.

Decam's Centiloquium anführt.

e) Dierre b'Milly ober Petrus de Alliaco, Johant nes Ser on und viele andere. Salabert this fopbia Nominatium vindicata Parif, 1661, p. 5.

n immer fortfuhr, fich um mabrhaftig nästliche nntniffe wenig, ober ger nicht zu befammern u).

Ungeachtet Betrarca und beffen Freunde, Schuler gegen die Mitte bes vierzehnken Jahrderts, wie Dive's febr schon fagte, die lange schoffenen Bibliothefen wieder aufschloffen, und mit Staub und Moder bedeckten Denkmähler des erthums wieder an das Tageslicht jogen z); so ben nichtsdestoweniger bis über den Anfang der ormation binaus die Schulfprache, und Schulpbischie, die mandliche und schriftliche Lebrart, die viffenheit und der Aberglaube von Lebrern und nenden, die Buth, Aus zu bestreiten und zu verstigen, und die abermalfige Schaung von Spiscisseiten, und der Kähigkeit zu disputiren nicht nur dies

n) Eine furze Geschichte ber Streitigfeiten bet Rominaliften und Realisten findet man in meis ner Commentatio de Nominalium ac Realium initis arque progresse, die in dem nachken Banto der Commentarien der foniglichen Gefells schaft der Biffenschaften in Göttingen gedruckt werden wird.

m) Viv. de trad discipl. Lib. III. p. 482. In T. I. oper. Franciscus Petrarcha abhinc annos paulo plures ducentis bibliotheces tam diu clausas referavit primus, et pulverem titumque e monimentis maximorum autorum excussit: quo nomine plurimum ei latinus sermo debet,

Ich befolieffe biefen Abidnitt mit einer futen Darftellung bes Buffanbes ber Souliprade, und Schulpbilofophie im Anfange bes fcceschuten Jahr bunberts, wie ich fie in ben lebereichen Werfen bet Bives finde, ber bie Mangel ber Biffenfcaften, und ber Lebrer feines Zeitalters am richtigften beobachtet batte, und am genauften befchrieben bat.

Circl —— The consequence was an our

bie faliden Dialetrifer ichrieb, war unter allen bote faliden Dialetrifer ichrieb, war unter allen bote Soulen die ju Paris am meiften wegen ibrer but nadigen Anhänglichfeit an ber alten Barbarep is rüchtigt, und in Paris flagte man beswegen am mit fien die Spanischen Lehrer und Lernenden an b). Ei war in gang Europa jum Sprichwort geworden, til man in Paris bloß lehre, nichts zu wissen, und mit der Geschwägigkeit von Berrückten zu faseln, obn itre zu reden c). Eben so laut sagte Dives mit

pienda tamen illis fuerint, nec flatuenda alite, quam verifima, ne materia deesses rixis, s contentionibus saepe revertentibus.

- b) p. 272. Ita eos . (Hispanos,) pessime merel ajunt de toto studio Parrhistensi , ut qui ille infame apud omnes gentes reddant.
- e) Quod enim est tam tritum hominum semost proverbium, quam illud: Parrhisis doceri juventurem nihil seire, atque adeo insase et loquacissime delirare? ib.

feiner eigenen Erfahrung, daß die Weltweisen in Baris ihre ganze Philosophie auf ben Lippen und ber Bunge, aber nicht im Ropfe batten d). Die meiften Doctoren hingen irgend einem Lehrer blindlings an, und wusten kaum, daß es auffer der ihnen bekannten Dialektik und Theologie noch eine andere gebe, weil fie in ihrem Leben sonst nichts gelesen und gehört hatten e). Wenn sie aber auch noch so sehr auf das Spokem eines Vorgängers geschworen hatten; so bestredten sie sog das allen Rräften, irgend einen neuen Bay vorzubringen: gesett, daß sie auch die größen Angereimtheiten vertheibigen, ober die unbezwepfelts ten Wahrheiten angreisen sollten f). Man nannte

- d) amicis dicture folebam, Parrhicentes philosophos omnem philosophiam inter dentes, labra, et linguam habere, in mente vero aullam, sapient. Inquif. Praelect, IV. p. 299.
- e) Multi corum ne possunt quidem a receptis semel discedere, quum alia penitus nec legerins, nec audierint, ignari, sintne aliqua suis vel meliora vel pejora, ut qui non credunt aliam esse dialesticam, aliam theologiam, quam cui ipsi sunt dediti: quod mihi Luteriae, et aliis plerisque meis condiscipulis contigisse memini, de eaus. corr, art, Lib. I. p. 240.
- f) p. 33r. sodalem habui Lutetiae, qui se citius quam ut nihil adduceret novi dogmatis, affirmaturum ajebat, quae pro comperto haberet, esse falsissima. unb p. 278. Unusquisque sua vult inventa ossentare, alienisque praeser-

Die Berte bes Ariftoteles Die aufferfte Grane bet menichlichen Ratur g); und bennoch las man feint Schriften nicht, die Meiften nicht einmahl feine die lettichen, ungeachtet Alle vorgaben, daß fie die Arie ftotelifche Dialektif vortrugen h).

Man manbte auf bas Studium ber fieben frepen Kunfte ju ben Beiten bes Bi ves in Paris nu brep, oder viertebalb Jahre; und auch dieses bauerte ben Meiften ichon zu lange i). Lon ben drep Jahre wurden zwep mit ber Dialeftif; und bas britte mit ber Phofif, der Metaphofif und Moral ausgefüllt; und Manche schnitten don dem letten Jahre noch Etanb Manche schnitten don dem letten Jahre noch Etanb

re. — Ac tum demum fo rem affequentum preclaram existimare, quum ab omnibus per omnia longe discrepat, &c.

- g) extremum effe ajunt naturae de cant. corrupt arz, Lib. V. p. 408.
- h) ib. p. 410. 1110 in Pleudodial. p. 281. Net ipfum certe Ariftotelem non dico in naturali, vel morali philosophia, sed ne in dialectica quidem vel de facie cognitum habent.
- i) p. 349. Olim feptem anni liberalibus studis impendebantur. Recifi fuerunt ad quinque; et hoc nimis longum, ad tres cum dimidio funt redacti &c.

as ab, um es der Dialettik juzuwenden k). Co
ie viele unbartige Jünglinge die Dialettik lehrs
m 1), so wurden unmändige Anaben ohne Rennts
isse und Uebung im Arbeiten so gleich zu den Spisse
ndigkeiten der Dialettik hingeführt m). Die Chare lernten nichts, und die Meiker der Rünste lehren fast nichts, als Dialektik, in welche sie Speulationen des Gilbert u. Porret anus über die
echs Principien, ober Prädicamente, die Grübeepen des Petrus hispanus, und des Suise
et, und was sie sonst ausgerafft hatten, hineinstopsen, und die sie eben dadurch bis zu einem unnatürsischen

- b) De cauf, corrupt, are Lib. III, 390. Mirandum est, cum fateantur, dialecticam esse instrumentum aliarum artium, huic Lutetiae duos annos impendi, cacterae autem philosophiae, et de natura et de moribus, et primae philosophiae, vix annum. Quid quod quidam etiam de noe anno aliquid dialecticae decidunt.
- 1) Lib. III, p. 382. Irrumpit ad tradendam dialédicam juvenis Latini, et Graeci fermonis, ignarus earum rerum atque artium, quae his duabus linguis funt proditae,
- m) ib, p. 391. Hinc porest intelligi, quando ad ca afferenda veniebant pueri fine lingua, sine libris, tine eruditione &c.

den Umfange auftrieben n). Da die meiften Lebte nicht einmahl das Organon des Arist oteles lafen; fo lasen sie noch viel weniger die übrigen Schriften bieses Weltweisen: und wenn man auch den Indah der physischen und metaphysischen Bücher, der Bücher de coelo et generatione, allenfalls auch der Ethis süchtig auslegte; so ließ man boch die reichbaltigsten und nüglichsten Werfe des Stagiriten, seine Meteors, und Problemata, seine politischen, roetorischen, und naturdistorischen Bücher ganz unberührt, weil die Lehrer zu unwissend waren, um diese Schriften zu erklären, und auch teine Antässe zu Streitigseinen barin fanden o). Ausser dem Arist oteles, den

n) de cauf, corr, art, I p. 353. Lib. III. 383. Det Sauptfit ber Grubelepen waren die jo genansten parva logicalia, welche die Kunfte des Bestrus & Hispania enthielten, III. 390. VI. 425. und auch leptimus tractatus genannt wurden.

o) Lib. V. p. 410. Quid quod ex philosophi hujus libris — non utilistimos sibi sumserunt, sed
intricatistimos et rixossismos, quique minimum
haberent bonae frugis, non de animalibus —
sed physicos, et ut quique physicis sunt proximi obscuritate et argutis, videlicet de philosophia prima, de coelo, de generatione, nam libros Meteororum ita tractant, ut aliud videntur agere; atque adeo mirum est receptos cos
esse inter libros scholasticos, puto casu magis
quam consilio contigisse. Sunt enim earum rerum inexperti prossus &c. et p. 42.1. Et quia
Politica et Rhetorica magis ejusmodi scatent hisoriis, fabulis, cognitione antiquitatis, sententi priscorum.

meiftens nur aus Compendien fannte, verachtete alle übrige Weltweisen und Schriftfeller bes Alsums: auffer den Auszügen des August in alle ge Rirchenväter der vier erften Jahrhunderte p): auffer der Dialektif, Metaphpsif und deren Anszeln alle übrige Biffenschaften. Aus der ganzen thematif behielten die Lebrer der Künfte, oder Schulpbilosophie blof einige Wörter bep 9). An rische Wiffenschaften wurde nicht einmahl gedacht, man verhehlte es gar nicht, daß man fich nicht darum

corum, quam Ethica, ideo Ethica refinuerunt, Politica et Rhetorica rati sunt ad se non pertinere: ad haec quod Politica non multum confeirent ad indocus rixas.

- p) Lib. I. p. 348. Primum graves omnes autores, et qui parum essent altercationes adjuturi; ex schola ejecerunt, tanquam senes et imbeslem multitudinem e castris aut urbe obiessa. Platonem dico, Ciceronem, Senecam, Plinium, Hieronymum, Ambrosium: retenti sunt modo, qui tela consistiunculis illis possent suggerere Aristoteles, Augustinus et similes: ex quibus ea tantum decerpserunt, et quidem prave intelleda ac detorta, quae in aciem venirent non eruditam illam, et dignam inquisitione magnorum ingeniotum, sed circulatoriam et divinarricem, quaen quivis facile obear sine libria, fine cognitione retum.
- q) Lib, V, p. 418. punctum, linea, superficies, corpus, triangulum, quadrangulum, circulus, centrum, proportio; ulterius vero non sunt ausi progredi, sanquam ab aitissimo pelago deterriti.

barum helfamere, ob. Dann bal ein Suffin ber Carthagintenfer, ober ber Momer gewißt in ob. Elfar den Compe jub, ober Gompalit ben Cafar der Mompe jub, ober Gompalit Benb, ober gegen Mittag liegen). Richt in Grand furberte alfo Binnet die Meisten der Ling im Paris zu bem Benotse alf, bas fie mur, jungen ter ben feben fregen Kinken erterns, bliten, wit neiden fie fich mie fo vislan Geolge Weister und Mitrer neunten a).

Die Meifter ber fregen Anfte im vierzeinte, funfgehnten, und bem Anfange bet fechelebnten Into bunderte verachteten bie übrigen nauliden Biffenfahrten nur: hingegen bie Grammarit und Abetorit, und bas Studium ber alten Sprachen haften fe, und nannten dies lettere Studium eine Pfangidule

DM

r) de cauf, corrupt, art. Lib. I. 350. Interciderunt . . . . tum historia, mores populorum, et tota cognitio antiquitatis. Negabant sua interesse, fueritne Annibal Poeporum dux, an Scipio; vicerit Cresar Pompejum, an contra Cacfarem Pompejus: . . Hispania sinno ad occidentem, an ad meridiem &c.

s) In Pseudodial, p. 281. Quid hace dico? proferant mihi duas ex VII. illis artibus liberalibus, quas ipsi universas ambiriosa sui magisterii appellatione profiteurur, quas ipsi didicerint.

in Regerepen c. Wenn Jemund aber philosophisches eologifde, juridifde, ober mebicinifde Begeninde in autem Latein forieb, fo mar er blot ein rammatifer. Schrieb er, wie Scotus, ober ccam, oter Accurfius, fo mar er ein Bbiler pb. ober Bottesgelehrter und Rechtegelehrter u): enfliche Wiffenfcaften, glaubten fie, und machten and lange Undere glauben, fonnten in feiner ans irn , ale in ber verborbenen Schulfprache porgetras in werben; und Johann Dullarb fagte es pft im Dives, ale biefer in Baris flubirte: Das er n befto folechterer Philosoph, und Theolog merten årbe, je ein befferer Grammatifer er merbe z).' Dan ieb bie barbarifchen, und unverftanblichften Barter, ib Rebensarten nicht allein nicht, fondern man fuchs fie vielmehr, weil man um befto gelehrter ichien,

įŧ

t) Viv. de cauf, corr. art. Lib. I, p. 332. feminarium vocat haerefium.

µ) Lib. I. 351.

<sup>2)</sup> Lib. II. 361. . . Tum auditores suos . . . tum populum minime repugnantem in eam opinionem adduxerunt, ut cultu illo, atque ornatu sermonis magnae atque excellentes artes tradit non posse haberent persuasum, quicquid suo illo eretur, esse grammaticam, quicquid suo illo more foede ac sordide, id demum esse ex disciplinis altissimis ac praecellentibus. Quoties illud mini Johannes Dullard ingessit; quanto eris melior grammaticus, tanto pejor Dialecticus et Theologus.

je meniger man wie andere Menschen redete y). Best bieser Sucht, fich durch eine eigenthumliche Sprake und Schreibart zu unterscheiden, geschab es sehr oft, daß fich die Dialektifer unter einander selbft nicht von ftanden, weil viele Wörter kaum ihren Erfindern unftandlich waren 2). Noch viel allgemeiner war ei, daß die Schulgelehrten auch die in der einsachten, aber reinen Lateinischen Sprache geschriebenen Werk nicht verftanden, weil fie darin ihre Zeichen, im

y) Magnes autores nolunt quicquam habere cu papulo . . . Quo remotius ab omni commissi feniu feriptoris fenfum abduxerint, eo paunt acutius le dixisse, de caus corr, art. Lib. 1, 352, Daber Die prodigia verborum: anidifaris, identificatio, quidditative, ecceitas, u. f. m ib, 11. p 361. Muffer ten foon angeführten Bew frielen fann ich nicht umbin, noch folgendes ab aufdreiben, meldes Eribbechov aus Erak mi Commentar i. Timoth. 1. anführt: Perlena non dicit relationem originis, nec communem, sed duplicem negationem communicabilitatis in genere, non extra genus, fignificam aliquid politivum et intentionem primam, nos secundam, connotans circum incessionem, quae fit sublittentis in sublittente realiter diftircto matuae praesentalitatis affistentia in cadem ellestia. de doctor, schol cap, II, p. 46. Edit, Hesmanni.

z) Vives in Pleudodial, p. 273. Sed isti non dior non intelliguntur a doctissimis latine, cum se latine dicant loqui, sed interdum ne ab hominibus quidem ejusdem farinae, seu ejusdem potius furfuris. Sunt enim pleraque, quae nosse nemo potest, nisi is, qui confinzit sec. iuchftaben, ibre Bepfpiele von Efeln, u. f. w. nicht inden, und Bives glaubte baber auch, bag nicht iele Scholaftifer fic an fein Straffcreiben wagen ürben a).

Der lette 3wed, nach welchem alle hintradenten, und worauf der gange Schulunterricht hingestiet wurde, war die hochte Ferrigkeit im Disputisen, und der Ruhm eines unüberwindlichen Sophisen b). Die Vorsteber der boben Schulen oder der jollegien duldeten die beständigen Klopffechterepen icht bloß, sondern sie munichten, und verlangten sie dest mehr, je mehr sie den Ruhm von Gelehrsamfeit und Frommigkeit hatten c). Dies war besonders

a) ib, p. 283. Eos non dico latine si alloquaris... sed si Hispane, si Gallice, si vernacula et patria quemque lingua, vix te intelligent, novitatem sermonis horrebunt, quia signis, literis, relativis, asinis non est refertus. Nam Latine nihil est tam inassestate, tam inclaborate, tam contemptim, tam familiariter scriptum, quod isti capiant, &c.

b) Bu Bives Zeiten nannte fich einer in Paris felbst einen fürchterlichen Sophisten; de caus. corr. art. Lib. III. 390. Quidam se horribilem sophistam cognominabat Lucciae, non minorem eam appellationem ratus, quam Africani, aut Asseici &c.

e) l. c. p. 285. Et quo videss hanc rem ad summam saac impudentiae venisse, us jam gravis atque

bers in Baris ber Kall, und befimegen fragte Ritel feinen Freund Le gort, ob nicht ibm felbft bie bin Soule ju Baris ein altes Beib ju fenn fceine, ta in einem bevnabe achtbundertisbrigen Alter im He ffen (Brade ju beliriren anfange d) ? Rnaben, W por menigen Tagen in Die Coule gefommen mern, und noch nicht einmabl die erften Glemente ber Die leftit gefaßt batten, murben icon angeführt, bai & niemable fcmeigen, fonbern vielmehr Miles porbib gen muften, was ibnen auf die Bunge fam e). Gine oder zwen Disputationen maren an jedem Zage niet Die Schaler fritten vor , unb und por, und nach Dem Abenh Mittageffen . Gie ganften ju Saufe, und auffer bas fe, bep Tifche, im Babe, in ber Rirche, auf bei Straffen und auf frepem Belde f). Die beftanbien Gank

atque intolerabilis et deo, et hominibus fir, que religiosiores, quo sanctiores volunt Gymnais chae videri, eo magis scholas suas his furosi infaniaeque clamoribus perstrepere jubent.

- d) ib.
- e) de cauf, corrupt, art. 1. 345.
- f) Nec una disputatio uno sufficir die, aut genina, sicut refectio Sub prandium altercantur, pransi altercantur, sub coenam altercantur, com nati altercantur. Domi altercantur, foris altercantur: in convivio, in balneo, in vaporaria, templo, tribe, agro, in publico, in privato omni loco, et tempore altercantur.

Werkzeuge ber Rache eines unglaubigen Ronigs

Der Glaube an die Bergiftung von Brunnen burch die Juden mar nie herrschender, und ber ba: ber entstebende Judenbag nie unwiderfteblicher, und blutiger, als mabrend und nach der furchterlichen Seuche, die fich in ben Jahren 1348 und 1340 fast uber die gange alte Belt verbreitete, und einen groffen Theil des menfchlichen Befchlechts aufrieb. Die Kurften, deren einträgliche Rnechte Die Juden maren, und die Saupter ber Stadte, die fich von ben Juden bestechen lieffen, und die Fortbauer ihres Schufes gern theuer verfaufen wollten, fuchten bie Juden, fo lange fie fonnten, ju retten. Allein ber Strom der allgemeinen Dennung, und des allge: meinen Abicheus gegen die Juden mar ju gewaltig, als daß man ihn batte ableiten, oder brechen fonnen. - 3m 3. 1348. fcbrieb der Rath der Stadt Colln an den Rath und die Schopfen in Stras: burg: wie fie gebort, bag bie Berren von Bern einen Juden an bie von Strasburg gefchidt batten, um biefe über bie Bergiftungen ber Brunnen ju unter: richten, wodurch die groffe Geuche bervorgebracht - worden. Da nun viel baran gelegen fen, bag bie Urbeber einer folden Diffethat, wofur man allge: mein die Juden ausgebe, nicht ungeftraft blieben : M. m 10

fo melle man bie Dbrigfeit von Strasburg frennt lid gebeten baben, bem Dagiftrat von Colln in einer fo wichtigen Angelegenbeit bie nothige Ausfunft ju geben. 3m folgenden Jahre bingegen ermunterte ber Rath in Colln Die Dbrigfeit in Strat. bem baf fie boch bie Juden ihrer Stadt fraftig gegen Jebermanniglich fcugen mogte , weil fonft in Strasburg, wie in anbern Stabten, gefahrlide Auflaufe, und Beranderungen bes Regimente ent fteben tonnten r). Die Medtigften in ben bei en Stetten, Stroeburg, Briburg, und Bar fel, an ben ber Gewalt ftunt s), bielten, wie Die Beren von Colln, Die groffe Seuche fur weiter nichts, als eine Strafe Gottes, und vermennten bafer, baf man ben Buben feine Bewalt anthun folle, ungeachtet bie Stabte Bofingen und Bein an fie gefchrieben batten: baf man in ben lettein Stabten die Juden als Bergifter ber Brunnen. und als bie Urheber ber Geuche verbrannt babe. Muf einer groffen Tagefagung, welche bie Berren und Stabte bes Elfaffes wegen bes Schidfale ber Juden bielten , blieben die Boten ber Stadt Strafe buta ber ihrer Behauptung : baf fie von ihren 3u: ben nichts Bofes muften t). Mis man aber bie Boten

u

9

<sup>1)</sup> Roni gehofens Chronif G. 1020. 22,

e) Monigehofen S. 293. t) ib.,

Boten von Strasburg fragte, warum benn ble Dbrid: eit ihrer Stadt die Brunnen verschloffen, und die Eimer weggethan babe; fo wart ein aros buren ind fdrigen über die von Strosburg u). Die Deifter von Strasburg tehrten fich an Diefes Befchrey eben fo wenig, als an bas Murren ibret Ritburger, bis fich endlich alle Bilben verfammelten, de bisberigen Deifter abfesten, einen neuen Rath etobren, und eine neue Berfaffung einführten. Dad iefer Regimenteveranberung verbrannte man bie Buben, zwentaufend an ber Babl auf bem Ruben: irchhofe, und ließ bloß biejenigen am Leben, welche ich wollten taufen laffen. Die Pfander und Schulb: beine wurden benen wieder gegeben, welche fie usgeftellt hatten, und bie Baarfchaften theilte ber Rath an die Bandwerter aus, unter welchen aber iele ibren Antheil Rirchen ober Elbftern fchenkten. Der Rath und die Burgericaft famen überein, daß e in bunbert Jahren feinen Juden wieder aufneb: Allein es vergingen feine zwanzig ren wollten. labre, ba bie Juden icon wieder um die Aufnah: te baten, und bie Obrigfeit die Aufnahme geftat: te v). In einigen Stadten, fagt Jacob von Loniasbofen, brannte man mit Urtheil, in an: gen ohne Urtheil. In einigen gundeten die Juden ibft ibre Saufer an , und verbrannten fic mit Bei: M m 2

Meihern; "Kindemmund: Gerte: Anbeiding guthi fie blag verjagt, und bie Merjagten von ben Banm geflagen, ober erfauft.

In Schilters Anwertungen fens. Chronif findet fich eine duffeit i Bracefacte , welche ber Caffellan bes Gillo Ion im Dang be Baud in Ec 1348. werf Ber an ben Rath in Straffpagiber die in dem ten .. Schloffe verborten jam bingerichtetem 3 fcidte #). Borfichtiger, ets der Causpife ter, fonnte man in ber Mitte bes vienzehnten Jeff bunberte nicht ale Beife geben, und nad dem gene Bange feiner Unterfuchungen muften alle bieje die nicht von der Unmöglichkeit ber Entftelane te Seuche aus vergifteten Brunnen übergeugt warm, nothwendig glauben, baf bie Juden in allen Bir bern die Brunnen verunreinigt, und baburd in berrichende Seuche bervorgebracht batten. Den fie terte bie gefangenen Juben im Ochloffe Chillon m einmabl und zwar wenig, ober maffig (aliquentelum, modice). Reiner geftand etwas mabrent be Rolter. Alle aber befannten entweder den Sage oft lange nachher freywillig in Gegenwart von Dem rien und vielen andern glaubwardigen Derfont, und beharrten big an ihren Tod auf bem Befent niffe: bag fie von Rabbinen ermuntert mothen

Eleine Gade mit Gift, die einer Ruff, pher eines Ens, oder einer Kauft groß gemefen fegen, in bie Sffentlichen Brunnen ju legen: daß fie biefes gethan, und gleich nachher ihre Blaubenegenoffen gewarnt batten, nicht mehr aus ben vergifteten Brunnen au trinfen. Einer ber angesehenften Juben Balas viany, ber ein Bunbargt mar, fagte aus, baf er felbst Wift in einen Brunnen gu Clarens, und ein anderer Jube bergleichen in ben ju Chillon geworfen babe. Man führte ben Befangenen nach Clarens, Damit er ben Brunnen anjeigen follte. Er erfannte ibn fogleich, und ba man ben Brunnen untersuchte, fo fand man die Leinewand, in welche bas Bift eingewidelt gewesen war, in bem Auslaufe bes Brunnens. In dem Brunnen ju Chillon traf man , bas Gift felbft noch an, und ein gefangener Jube, , bem man bavon gab, ftarb balb nachher an biefem Bifte. Es war allerdings moglich, daß fich in dem , einen Brunnen von ohngefahr ein Stud Leinwand fand, bas bem befdriebenen Biftfadchen bes einen Buben abnlich mar, und daß ein Feind bes anbern 3uben nach ber Aussage bes lettern Gift in ben Brunnen ju Chillon legte. Allein ba bie gefange: , nen Juden, und die von ihnen als Mitgenoffen angegebenen Chriften ohne heftige Folter Bergiftung Der Brunnen eingeftanden, und in ihren Ausfagen uber: Mm3



werte, und die Wirkungen der Zauberm die Zauberinnen selbst hielten x). Es war wenig die Hoffnung, durch ein freves, we unrichtiges Geständniß von der gesehmässige loszukommen, als es die Hefrigkeit der Ko welche die gefangenen Juden und Christen Aussagen veranlaßte. Die Juden wurden int verbrannt, und die Christen entweder ger oder lebendig geschunden, und dann aufges

m) Es ift bekannt, bak, wenn man die Bat gwang, fich mit ihrer eigenen Zauberfalbe; chen, fie alsbann ploglich in eine sunloi bung, und wenn man fie nothigte, die i bezauberten Perfonen zu berühren, oft Erbe fanken; in welchem lettern Jall b rinnen burch die Furcht vor dem auf sie runden Zauber getöchtet wurden. Man glau lich, bak wenn ein Zauber auf eine Versie fen worden, dieser nicht anders weggenom den konne, als wenn er gleich auf eine au

Einfichtsvolle und unpartenische Richter, vernunf: iae Befete, und Procefordnungen, und eine fcnelle and fichere Ausubung bes erhaltenen Rechts fann man in den letten Jahrhunderten des Mittelafters nur in ben groffen Teutschen, und Dieberlandifchen Btabten fuchen, nachbem diefe fich von ber Gewalt. faiferlicher ober fürstlicher Beamten fo mobl, als pon dem Drude ariftocratifcher Vartenen fren ges macht, und eine bemocratische, ober bemocratisch : reiftocratifche Regierungsform eingeführt batten. Begen ber genauen Berbindung ber Stabte wurben Die auten Befete, und Einrichtungen einer Einzi: zen febr bald van allen Uebrigen angenommen, ober nachaeabmt. Die Berichte, ober Schopfenstable mancher groffen Stabte erhielten im vierzehnten, funfgehnten und fechsgebnten Jahrhundert einen folden Rubm von Weisheit und Berechtigfeit, baß fizeitende Partepen aus ber Mabe und Kerne, und felbit Surften und herren fich an die ftabtifchen Ochb: pfenstuble mandten z). Benn fremde Rlager Burger, ober verbargerte Edellente belangten ; fo ermabite man einige Witglieder bes Raths als Richter, unb gablte biefe in folchen gallen von bem Gibe los, welchen fie als Diener ber Stadt geschworen batten. Baren Fremdlinge mit den Aussprüchen dieser Richter M m 4

z) Lehmanns Speier. Chronif IV. Cap. 21. S. 242-244,

nicht aufrieden, fo mablte man beiberfeits aus bei Rathen ber benachbarten Stadte einige Mitglieder, als Schiederichter, und feste biefen einen Grafm ober herrn ale Obmann vor. Die Processe wut ben nach lebendiger Bundichaft, ober nach Schriften mit einer folden Unparteplichfeit entidie ben, daß fie felten über die Unfprace, und Unt: wort, die erfte und zweite Widerrede, und Mad: rede binausgeführt murben a). Je aufgeflarter, fret er, und gludlicher bie Ginwohner ber Stadte mut ben, besto voilfommner murben ibre Befeke und Berichtsverfaffungen, und befto mebr naberten fie fich bem Recht ber alten unverdorbenen Teutiden wieder, das in den Niederlanden eber, als in England in Musubung gebracht murde. Bur Probe fubn ich bier nur Einiges von ben Befegen und ber Be richtsverfassung ber Stadt Antwerpen an, Die in allen wefentlichen Puncten mit benen ber übrigm Dieberlandischen, und anderer groffen Teutschm Stadte übereinstimmten b)

In Antwerpen war der regierende Rath, in welchen ein jeder Burger durch Fahigkeiten und Tugenden kommen konnte, der hochste Richter in peinlichen, und der erste Richter in burgerlichen Gu-

фen:

a) Lehmann l. c.

b) Man sehe die sehrreiche description de tous les pays-bas par Mossiro Louis Guicciardin, Auves 1582, fol.

chen: in welchen lettern man gwar an ben Rath von Brabant appelliren fonnte, aber gegen die Caution des Appellaten quaeben mufte, baf das Urtbeil des Raths von Antwerven vorläufig vollzogen werde. Ber veinlichen Untersuchungen batte ber Bogt, ober Schultheiß bes Landesherrn im Rath den Borfis. Diefer Schultheiß durfte ohne Bormiffen des Burgermeifters feine Burger gefangen nehmen, ausgenom men, wenn ber Burger unmittelbar auf einer Diffethat ertappt murbe. Ein rechtmaffig verhafteter Burger mußte fpateftens in brep Tagen vor ben regies renden Rath gebracht merben, melder alsbann big Berhaftnehmung offentlich bekannt machen lief. Die Berbore murben in Antwerpen, wie in den übrigen Dieberlandischen, und nach Guicciardinio Dennung in allen Teutschen Stadten ben offenen Tharen gehalten, fo bag ein Beder boren, und feben fonnte, was vorging. Der Schultheiß trug gleich im erften Berbor bas Berbrechen vor, welches ber Befangene ausgeubt hatte, und verlangte, baf biefer nach ben Befegen gestraft werbe. Auf biefe Rlage batte ber Beflagte die Frenheit, Unwalde, und Benftanbe ju mablen, welche er wollte. Burde bie Anflage grundlos befunden, fo mufte ber Rlager, pber bie obrigfeitliche Perfon, welche ben Angeflagten belangt hatte, die Roften bezahlen. Bar die Befdulbigung

von feiner groffen Bebentung, fa wurde ber Men Saftete acam auftillte Bidetheit fooleich fretarieffer. Lorene toante nicht anbert, als mit Cimbilliann ber Birnericaft, verbauat werben : " unb wenn ber Math und die Baveerftaft die Tortur mathia fan tha . fo murbe ber Bellagte erft feines Bargerreuts Bergubt. Der fürftliche Schultbeif, burfte Delin attenten nicht anders, als in Gegenwart von mit Galufen, und que nicht langer, als biefe es ent ffenden, foltern laffen. Belannte ber Gefalterte, fo fabrie man ibn gleich auf bie fo genannte alte Bride Damit et vor bem gangen Bolf bas beftatinen midte mas er auf ber fotter ausgefunt batte. Benn ber Defolterte ben feinem Geftanbniffe blieb, fo erbiett er bald fein Urtheil , welches ber Burgermeifter laut ablas, und ber fürftliche Schultheiß in vier und amangia Stunden vollgieben laffen mufte.

Weder Barger noch Fremdlinge, die fich in Antwerpen niedergelaffen hatten, konnten Schulden halber an ihrem Vermögen, und an ihren Personen anders, ale von der ordentlichen Stadtobrigkeit ans getastet werden. Wenn die Forderung siquide war, und durch schriftliche Contracte, oder Verschreibum gen, oder andere unverwerfliche Beweise dargethan wurde; so sehte man dem Schuldner nur eine geeinge Frist, und legte ihm im Nothfall eine Wache in's Saus, damit er nichts von feinen Sachen entfernen möchte. Erfolgte die Zahlung nicht, so verkaufte man zuerst die beweglichen Guter: wenn
diese zur Befriedigung des Gläubigers nicht hinreichten, auch die unbeweglichen: und geseht, daß auch
diese noch unzulänglich waren, so sehte man den
Schuldner in's Gefängniß, bis er bezahlt hatte.
Fremde, die nicht-in gemietheten Sausern, oder
Zimmern wohnten, konnten allenthalben, und zu
jeder Stunde wegen Schulden in Berhaft genome
men werden. Wenn sie aber in drey Tagen Bürgschaft leisteten, so erlangten sie ihre Frenheit, und
die Gläubiger musten sie auf dem gewähnlichen
Wege Rechtens verfolgen.

In Antwerpen, und andern Niederlandischen Stadten waren Gilden, oder Aemtergerichte, von welchen alle Streitigkeiten, welche über die Berferztigung, ben Kauf, oder Berkauf der Producte solcher Gilden, vorzäglich von Bollenmanusacturen entstanden, entschieden wurden c). Man hatte aber weder in Antwerpen und andern Niederlandischen Stadten, noch auch in der lesten Salfte des less ten Jahrhunderts in holland selbst daran gedacht; befondere Sandlungstribunale zu errichten; und de Witt erstaunte deswegen darüber, daß sich der Sanzdel aller Bohlthaten des Römischen Rechts ungeach-

tet babe bebaupten fonnen, melde Betruger fo febr begunstigten, und ehrlichen Leuten es fo fcmer machten, ju ibren gerechten Forberungen gu gelangen d). Strenge Befete und Strafen gegen muth: willige Bankerutirer waren in ben Sanfeeftabten, und felbft in Frankreich e) alter, als in ben vereit nigten Dieberlanden, und be Witt rieth baber feinen Mitburgern an, gegen boshafte Banferutirer eben die Magregeln ju ergreifen, welche Carl V. und die Sanfeeftabte langft genommen batten f). Buicciardini g) glaubte, baf zu feiner Beit bie Rrauen in allen übrigen Diederlanbifden Stadten, Antwerpen allein ausgenommen, fur Die Schulden ib rer Manner baften muften. Allein ju be Witte Beiten h) war es noch in Solland gemeines Recht, daß, wenn bie Manner ihren Glaubigern alle Gu ter überlaffen muften, die Beiber ihr Eingebrach: tes por ber Glaubigern ber Manner berauszogen, ungeachtet fie im Kall ber Scheidung einen Theil an dem Errungenen der Danner batten : meldes de Witt mit Recht als hochst unbillig tabelte. ehelichen Rindern maren die Befete fonft in ben Dieberlandischen, wie in allen Teutschen Stabten febr ungunftig. In Antwerpen bingegen batten die

un:

d) I. ch. 15. p. 88.
e) Sischer's Grid. bes Leutschen Handels II. 334.
Mozeray VIII. p. 64. 642.
f) Memoires l. c. g) p. 165. h) l. c. p. 89.

unachten Kinder, welche Bittwen in ihrem Bitwenstande geboren hatten, gleiche Rechte mit den ehelichen Kindern der verstorbenen Danner i); nur musten die Bater folcher Bastarde weder Geiftliche, noch verheirathete Manner feyn.

Carl VIII. in Rranfreich feste einen jabtlichen Kond von 6000 Livres aus, bamit aus diefem Rond die Ausfertigungen ber Urtheile bes Darles mente beftritten, und die Berechtigfeit umfonft vet maltet murbe. Unter Ludewig XII. ging ber Com. mis, bem biefe Caffe anvertraut war, mit ben fur das Varlement bestimmten Gelbern durch. Lude mig XII. wollte ben Sond ftere mieberherftellen, murbe aber durch die toftbaren Rriege, welche er au fubren batte, baran verbinbert. In biefer Ber legenheit gab Jemand bem Ronige ben Rath, bal es die Darteven nicht febr beschweren tonne, wenn fie felbst die Roften der Parlamentespruche trugen. Der Ronig nahm biefen Rath an, und bie Dar. tepen jablten anfangs fur ein arreft bes Darlements nicht mehr, als dren Gols. Diefe Roften baben fic aber, fagt Mezeray, in's Unendliche vermebrt und eben fo ging es mit den fo genannten Elpices. Die Partepen, welche gunftige Urtheile erhalten hatten, ichenften in alten Beiten ihren Referenten aus Dankbarfeit Ochachteln mit eingemachten Fruch:

wan leiner groffen Bebeutung, fo wurde ber Ber-Saftete gegen geftellte Bicherheit fogleich freigelaffen. Lortur tounte nicht anbers, als mit Cintoilligung ber Bürgeridaft verbanat werben : und wenn ber Rath und die Bångerfchaft die Tortur nothig fan bon, fo wurde ber Bollagte erft feines Bargerrecht Beraubt. Der fürftliche Schultbeis, durfte Delis allenten nicht anders, als in Wegenwart von zwei Schofen, und aud nicht langer, als biefe es gut fanben, foltern laffen. Befannte ber Gefalterte, fo Marte man ibn gleich auf bie fo genannte alte Brode Damit et vor bem gangen Bolf bas beftatigen modt, was er auf ber fotter ausgefugt batte. Benn be Befolterte ben feinem Geftanbniffe blieb. fo erbielt er balb fein Urtheil ,. welches ber Bargermeifter laut ablas, und ber furftliche Schultheiß in vier und amangig Stunden vollgieben laffen mufte.

Weber Barger noch Fremdlinge, die fich in Antwerpen niedergelaffen hatten, konnten Schulden halber an ihrem Vermögen, und an ihren Personen anders, ale von der ordentlichen Stadtobrigkeit ans getastet werden. Wenn die Forderung siquide war, und durch schriftliche Contracte, oder Verschreibungen, oder andere unverwerfliche Beweise dargethan wurde; so sehte man dem Schuldner nur eine gebinge Frist, und legte ihm im Nothfall eine Wache in's Saus, damit er nichts von seinen Sachen entifernen möchte. Erfolgte die Zahlung nicht, so verfaufte man zuerst die beweglichen Gater: wenn diese zur Befriedigung des Gläubigers nicht hinreichten, auch die undeweglichen: und geseht, daß auch diese noch unzulänglich waren, so sehte man den Schuldner in's Befängniß, bis er bezahlt hatte. Fremde, die nicht in gemietheten Säusern, oder Zimmern wohnten, konnten allenthalben, und zu jeder Stunde wegen Schulden in Berhaft genommen werden. Wenn sie aber in drey Tagen Büegs schaft leisteten, so erlangten sie ihre Frenheit, und die Gläubiger musten sie auf dem gewöhnlichen Wege Aechtens verfolgen.

In Antwerpen, und andern Niederlandischen Stadten waren Gilden, oder Aemtergerichte, von welchen alle Streitigkeiten, welche über die Berfertigung, ben Kauf, oder Berkauf der Producte solcher Gilden, vorzüglich von Wollenmanusacturen entstanden, entschieden wurden c). Man hatte aber weder in Antwerpen und andern Niederlandischen Stadten, noch auch in der lesten Halfte des lest ten Jahrhunderts in Holland selbst daran gedacht; befondere Handlungstribunale zu errichten; und de Witt erstaunte beswegen darüber, daß sich der Hanzbel aller Bohlthaten des Römischen Rechts ungeach:

tet babt behandten tonnen, welche Betrager fo febr beguntigten, and ebrliden Leuten es fo fower machten in ihrm gerechten Forberungen an gelangen don Gtrange Gefest und Strafen gegen muth: willige Bantemtiber waren in ben: Sanfreftabten, und felbft in Frankreich e) alter, als in ben vereis nigten Mieberlanden, und be Witt nieth bafer feinen Mitbargem an, gegen boshafte Bunferutirer oben bie Dafoigein ju ergreifen, welche Carl V. and Die Baufeeftabte langft genommen batten f. Suleciarbint e) glaubte', bag ju feiner Beit bie Rrauen in allen fibrigen Rieberlandifchen Stabten, Untwersen Allein ausgenommen, für Die Schulden ib rer Danner baften muften. Allein Ju De Witte Beiten h) war es noch in Solland gemeines Recht, daf .. wenn bie Danner ihren Glaubigern alle Gib ter überlaffen muften, Die Beiber ibr Eingebrach: bes por ber Glaubigern ber Danner berauszogen, ungegchtet fie im Kall ber Scheibung einen Theil an bem Errungenen ber Danner hatten : welches de Witt mit Recht als hochft unbillig tabelte. Um ebelichen Rindern waren die Befege fonft in ben Dieberlandischen, wie in allen Teutschen Stadten febr ungunftig. In Antwerpen bingegen batten bie

d) I, ch. 15. p. 88.

e) Ficher's Beid. bes Leutichen Sanbeis II. 354.
Meseray VIII. p. 64. 642.

f) Memoires l. c. g) p. 165. h) l. c. p. 89.

unachten Kinder, welche Wittwen in ihrem Wits wenstande geboren hatten, gleiche Nechte mit ben ehelichen Kindern der verstorbenen Munner i); nur musten die Bater folder Baftarde weber Geiftliche, noch verheirathete Manner seyn.

Carl VIII. in Franfreich feste einen iabelichen Kond von 6000 Livres aus, damit aus diesem Rond die Ausfertigungen ber Urtheile des Barles ments beftritten, und die Berechtigfeit umfonft vetmaltet murbe. Unter Ludewig XII, ging der Com. mis, bem biefe Caffe anvertraut war, mit ben fur Das Parlement bestimmten Gelbern burch. Lude. mia XII. wollte ben Kond ftets mieberberftellen, murbe aber durch die fostbaren Rriege, welche er au fubren batte, baran verbindert. In biefer Berlegenheit gab Jemand bem Ronige ben Rath, bas es die Partepen nicht febr beschweren tonne, wenn fie felbft die Roften der Parlamentsfprache trugen. Der Ronig nahm diefen Rath an, und bie Dartepen gablten anfangs für ein arreft des Parlements nicht mehr, als bren Gols. Diese Roften haben fich aber, fagt Mezeray, in's Unendliche vermehrt. und eben fo ging es mit den fo genannten Espices. Die Partepen, welche gunftige Urtheile erbalten hatten, ichenkten in alten Beiten ihren Referenten aus Dantbarteit Schachteln mit eingemachten Frach:

ten,

ten ; oben andern Mafflafeisen. Was anfangs fret williges Gefchent generfen wan annebe bald ein Recht, welches man fillfente, und gulotte machine bis bis hen geligschern Gefchente zu Malle andelliftagen, und in bannin Gelbe nerlangt kie.

Rladem.sabre::bid: Ram ben Praceffe wurden mit den Bluilichen Rabbs, in gent Eun Please label both immer alat · though if and bit Bulanft with at leben. Mermaltung bar: Serechtiefeit in Arenfreich .. bie betrifteitenben Bertinen nichte foften fall ... får: ant berviehringen wird. Durch bie Einfabenni des Momifchen Moches verichwand arbitentheils die nralte Bewohnbeit aller Teutiden Bolfer, vermber beren ein Reber nur von feines Gleichen gerichtet murbe: eine Beranderung, worliber fich in Teutich land ber Abel am meiften befchwerte ib. Das Sin: bium ber Rechtsgelehrfamfeit; wie es binber in Teutschland getrieben murbe, ift mubleliger, permon rener, und amedlofer, und eben baburch machtheilis aur, als bas irgend einer anbern Biffenichaft, ober Rund, und Befchafftigung. Die Dabfeligfeit, Bermorrenbeit, und Bwedlofigfeit ber Rechtstunde ift unlauebar eine Saupturfache, warum fo mobl bie Junglinge, welche fich ju fanftigen Beichafftsman:

nern

k) V. 297. 228. Grand d'Aussy II. p. 276.
1) Schmidts Gesch. ber Teutsch. VII. 229.

n bilben wollen, als die in Memtern ftehenden ichafftemanner fic viel weniger andere nugliche nntniffe ermerben, als fie fich ben einer beffern nrichtung ibres Studiums nach bem Berbaltniffe er Salente, und ihres Rleiffes ermerben tonnten. ie in Teutschland geltenden Gefete enblich find d immer eben fo wenig gleichformig, und mit lander übereinstimmend, als es die Dennungen r Rechtslehrer find. Aller biefer Mangel ungeachtet, ilde burch ben bisherigen Grab bet Aufflarung bt baben gehoben merben tonnen, aber mabricheinb burch die ftets machfende Daffe von Licht allablich aufboren werben, muffen wie bennoch geben . baf nicht nur die Sitten ber Richter, fonrn auch die Gerichtsverfaffungen, und Gefete, und fonders bie peinlichen Befege fich in ben letten abrhunderten unendlich gebeffert baben: bag auch irch diefe beffern Berichtsordnungen und Befete eben, Ebre, und Eigenthum viel ficheret find, als semable: bag wir feine Bannftrablen, und Excom: unicationen, feine beimliche, ober Reger : und De: inrichter mehr fürchten burfen : daß man feine blu: ge Berfolgungen gegen anders bentenbe, teine Bealtthatigkeiten gegen Fremblinge, und keine Graus imfeiten gegen Ungludliche mehr abt m).

Benn bas nene Prenffice Sefesbuch ben Gebrauch ber im übrigen Teutschland geltenben fremben Recht te entbehrlich macht, und die bisherige Methode, bas Recht zu lernen und zu lehren verbrängt: so wird die Rachwelt dies Gesehuch zu den gröften Denfmählern bes menschlichen Geiftes, und zu den gröften Wohlthaten rechnen, die unserm Jahrhundert widersahren find.

## **Bifag 311 6. 65.**

Der Rrieg ber jegigen Umericanifden Freiflagten mit bem Dutterlande gerftorte die Rifderen ber Einwohner von Rantudet, und entvolferte bie Infel. Die meiften Schiffer und Fifcher gingen nach Ren fcottland : einige menige nach Frankreich. Danfebe Report of the Secretary of State on the Subject of the Cod and Whale - Fifherme made conformably to the order of the Houle of Representation tantives of the united States. Philadelphia 1701. fol. ober bie Angeige biefer Schrift im 38 St. ba Settingifden gelehrten Beitungen vom 3. 1792. Benn Rantudet aud nie bas wieber wirb, met biefe Infet vor bem Americanifchen Rriege mat; fo werben bennoch die Ochluffe, Die ich aus bem pormabligen Buftanbe bes Eplandes gezogen bak, baburd im geringften nicht entfraftet.

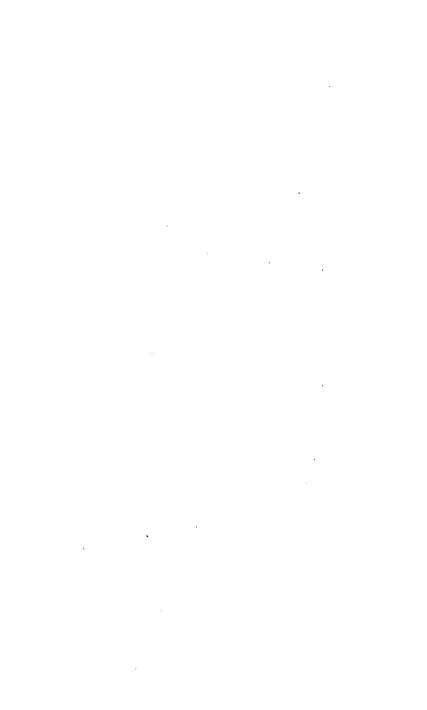



.

.





~









·





